

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

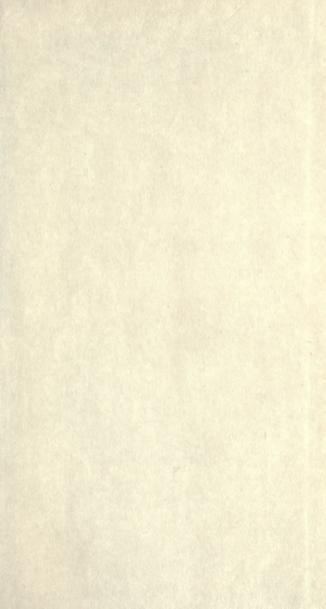





selection in a 46 sale



FRIDERICUS AB HAGEDORN.
NATUS HAMBURGID. XXIII APR. MDCCVIII.
DENATUS D. XXVIII OCT. MDCCLIV.
Lillyrigon once 46 Jaja.

Friedrichs von Hagedorn

# Pretische Werke.

Erfter Theil.



SI, QVA.DEA. E.S. TVA. ME.IN. SACRARIA.DONO

500174

16.11.49

Nit Rom. Raiferl. auch Königl. Poln. und Churfürstl. Sachs. allergnabigsten Freyheiten.

hamburg, ben Johann Carl Bohn. 1760.

Trusting of and being being Mind 2 min 300173 CA 16. 31

Plic Nim. Richted and Rinigh Polit, und Churchell. Sapi. aflergnabigften Freudenzen.

Hamburg, bey Johann Carl Bohn, 1760,

Mir Franz, von Gottes Gnaden er-wählter Kömischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer Des Reichs, in Germanien und zu Jerufalem Konig, Bergog zu Lothringen und Bar, Groß Bergog zu Tofcana, Fürst zu Charleville, Maragraf zu Romenn, Graf zu Falkenstein zc. zc. Betennen öffentlich mit diefem Brief, und thun tund Mermanniglich, baf Uns Unfer und bes Reichs lieber Betreuer, Johann Carl Bobn, Buchbanbler in Samburg, in Unterthanigfeit zu vernehmen gegeben, masmagen er Friederich Hagedorns fammtliche Poetische Werke, sowol mit als obne Rupfer, in Octav jum Druct ju beforbern in milleng babe. Gleichwie er aber ben diefem Druct viele Roften anzumenben, und bagegen nicht unzeitig zu befürchten batte. es porften geminnsuchtige Leute vorgedachte Voetische Berte au feinem nicht geringen Schaben nachbrucken; 2116 bittete Ins berfelbe unterthanigft, bag Bir ibme, feinen Erben und Rachkommen über befagtes Buch Unfer Raiferlich Druck-Privilegium auf geben Jahre zu ertheilen gnabigft geruben moaten. Benn Bir nun milbeft angefeben folch bes Gupplicantens bemuthigste ziemliche Bitte; 2118 baben Bir ibme. Bobn, feinen Erben- und Rachtommen bie Gnabe aes than und Frenheit gegeben : Thun folches auch biermit mifs fentlich in Rraft Diefes Briefes, alfo und bergeffalten, bag er, Johann Carl Bohn, feine Erben und Rachtommen, obs befagte Friederich Hagedorns sammtliche Poetische Merke, fowol mit als ohne Rupfer, in Octav in offenen Druct auflegen, ausgeben, bin und wieder ausgeben, feil baben und vertaufen laffen mogen, auch ihnen folche nies mand ohne ihren Confens, Biffen ober Billen, innerbalb gebn Jahren von dato biefes Raiferlichen Privilegii angus rechnen, im beiligen Romiften Reich, weber mit noch ohne Rupfer, meber unter biefem noch anbern Titel, meber gang noch Extract weife, weber in grofferm noch fleinerm Format nachdrucken und verkaufen folle. Und gebieten barauf Unfern und bes beiligen Reichs Unterthanen und Getreuen. infonderheit aber allen Buchdruckern, Buchführern, Buchbinbern

binbern und Buchbandleru, ber Bermeibung einer Pen von funf Mart lothigen Goldes, Die ein jeder, fo oft er fres pentlich biermider thate. Und balb in Unfere Raiferliche Cammer, und ben andern halben Theil mehrbefagtem Bobn. ober feinen Erben und Rachtommen unnachläglich zu beablen, verfallen fenn folle, hiemit ernftlich, und wollen. bag ibr, noch einiger aus euch felbit, ober jemand von Guertwegen, obangeregte Friederich Sagedorns fammts liche Poetische Werke, sowol mit als obne Rupfer, innerbalb benen bestimmten gebn Cabren, obverstandenermaken, nicht nachdrucket, diftrahiret, feil babet, umtraget ober verfaufet, noch auch folches andern zu thun gefattet, in feinerlen Beife noch Bege, alles ben Bermeis bung Unferer Raiferlichen Unanade und obbestimmter Pon ber funf Mart lotbigen Golbes, auch Berlierung beffelben euren Drucks, ben vielgemelbter Bobn, ober feine Erben und Rachfonimen, ober beren Befehlsbaber, mit Gulfe und Buthun eines jeben Dets Dbrigfeit, wo fie bergleichen ben euch und einem jeden finden werben, alfo gleich aus eigener Bewalt, obne Berbinberung mannigliches, qu fich nehmen und damit nach ihrem Gefallen bandeln und thun mogen. Singegen foll er, Bobn, febulbig und verbunden fenn, ben Berluft Diefer Raiferlichen Frenheit, Die gemobnlicben funf Exemplaria ju Unferm Raiferlichen Reichs-Sofrath zu liefern, und diefes Privilegium andern zur Dachricht und Barnung bem Berte voran brucken ju laffen. Mit Urtund biefes Briefs besiegelt mit Unferm Raifert. aufgebruckten Secret-Infiegel, ber geben ift ju Bien ben neunzebnten Novembris Anno fiebengebn bundert feche und funfaig, Unfers Reichs im gwolften.

Franz. mppr. mass enter I mad and ander

the figures in believed the S. ) in the state of the stat

Vt N. Graf Colloredo. mppr.
Ad Mandatum Sac, Caf. Majestatis proprium.

Andreas Mohr.

## Nachricht

## bes Verlegers.

Sch wurde es für überflüßig halten, don biefer neuen und vollständigen Ausgabe ber sämmtlichen Werke bes seligen herrn von Bagedorn, welche in dreven Theilen erscheinet, ein Wort zu sagen, wenn es nicht meine Schuldigkeit ware, die Welt zu versichern, daß solche auf dessen ausdrücklichen Willen veranstaltet worden. Er hatte seine Gedichte selbst auf das genaueste durchgesehen, an manchen Stellen verbeffert, und mit einigen neuen Ge= bichten und Zusäßen vermehret. Ich bin meinem Versprechen, sie also ohne die allergeringste weitere Menderung herauszugeben, mit der aufsersten Gewissenhaftigkeit gefolget, wie ich sole ches Jedermann mit seiner eignen-Sand beweisen kann.

Seinem Freunde, unserm Herrn Carpser, haben wir das wohlgetroffene Viloniß zu dans a. 3 fen,

#### Nachricht des Verlegers.

ken, welches man ebenfalls, um nichts von der Aehnlichkeit zu verlieren, underandert gelassen hat. Auch in dieser kleinern Ausgabe hat man dafür gesorget, daß der Abdruck mit aller Nichtigkeit geschehen moge; wie man denn gewiß versichert seyn kann, daß darinnen keines von allen benen Stücken fehlet, Die man in der größern antrifft. Sowohl die Hochachtung, welche man ber Welt schuldig ist, hat mir diese Berbindlichkeit aufgeleget, als auch die mehr als vaterliche Freundschaft, deren mich ber selige Herr von Hagedorn wirdigte, und beren ich mich nie ohne die garteste Wehmuth erinnere; eine Freundschaft, die mich in ihm den Menschenfreund so sehr schäßen lehrete, als die Welt den Dichter in ihm ewig bewun= bern wird. Geschrieben zu Hamburg im Mary 1757 inight and all

and while

ender wie bestehrte, weine Carrilles aus Bors

## Vorbericht

311

#### ben moralischen Gedichten.

ieses Bandchen enthält die Gedichte, welche ich, seit einigen Jahren, einzeln drucken lassen. Sie haben Gonzner, und, zum Theil, Ausleger gefunden, die ihnen zwar Ehre machen, mich aber auch in die Verbindlichkeit sehen, einen solchen Benfall nicht zu verlieren.

Die hinzugefügten Fabeln und Erzehlungen \* bestehen aus eigenen und nachgeahmten. Diesen habe ich, in Ansehung ihrer Muster, mehr Aehnlichkeit, als Gleichheit, zu geben gesucht. Die schönste lebereinstimmung zwischen zween Dichtern beruhet so wenig auf Worten, als die edelste Freundschaft. Geist und Berg find in den besten Alten und Neuern die lebendigen, oder vielmehr die einzigen Quellen des glücklichen Ausdrucks gewesen. Er leidet zum bftern unter dem Joche einer blinden Rolge und kummerlichen Knechtschaft. Man sollte nache ahmen, wie Boileau und La-Kontaine nachge= ahmet haben. Jener pflegte davon zu sagen: Cela ne s'appelle pas imiter; c'est joûter contre fon original.

4 In

<sup>\*</sup> Diefe befinden fich im zwenten Theile, und find das ans dere Buch ber Fabeln und Erzehlungen.

Ich habe geschäfftige Köpfe der Bemühung überheben wollen, andere, als critische Glossen über einige Stellen zu machen, und sie also selbst erkläret. Dazu berechtiget mich, außer andern Gründen, auch das Benspiel eines der sinnreichsten und zugleich rechtschaffensten Männer unsered Zeit.\* Meine Anmerkungen sind, wenn ich selbst

fie

\* Dans l'espoir de prévenir des chicanes odieuses, je suis devenu mon propreCommentateur, malgré les railleries amères des Beaux-Esprits du tems, qui ne sçauroient souffrir des Remarques. Ces grands Génies ont tort avec tout l'esprit imaginable. Nous ne sommes pas tous au fait de tout; d'ailleurs on doit avoir des égards pour les Feinmes, & pour ceux qui ont le privilège des Femmes, G. ben Discours préliminaire por ben EPITRES VERSES, G.S.

Auch ben den fleißigen Deutschen ist es schon lange altfrankisch, und, mit Recht, lächerlich, barinn Ruhm zu suchen, daß man eine Schrift in gebundener oder ungebundener Rede, mit zu gelehrten, rednerischen und gekunsselen Roten überhäuset. Aber eben so ungereint, eben so lächerlich ist es, Anmerstungen, die nicht ausschweistungen, die nicht ausschweis

fen, für überflüßig zu ertla: ren. Die beffen Musgaben des Boileau, des Pope, des Dvit und bes von Canis be= weisen taalich, bak, auch in neuern Poeten, Die fcbonften Stellen burch bistorische Er= lauterungen, und kleine, ans genehme Nachrichten allers erft empfindlich werden und ein pollfommenes Licht geminnen. Barum follte man benn ben balben Rennern ents schuldigen, mas ben gangen Dank und Machabinung erworben bat? Bu unfern erleuchteten Beiten find ja bie gewöhnlichffen Berachter als ler Unmerkungen noch im= mer bicienigen, welsbe mit bem erften, flüchtigen Inblick ber auffern Geftalt einer Gas che bald und berglich zufrieden find, und, um nach bem Maage ihrer Rrafte bavon fren ju urtbeilen, nichts als bie Mode ber letten Wochen befragen. Rur fo lernen viele, mas fle lebren. Das

ber

sie beurtheilen darf, weder weirläuftig noch zahlereich, und, wie ich wenigstens wünsche, nach dem so unterschiedenen Verständnisse und Geschmack der Leser eingerichtet. Ihre Absicht ist, ungegründeten Deutungen möglichst zuvorzukommenzu beweisen, ein weiters Nachdenken zu veranslassen, und zu unterhalten: denn auch dieser Endagen.

her sprudelt von ihren fertigen Lippen der entscheidende Benfall oder Tadel. Burden aber nicht ein deutscher Marburton und Brossette fast so unstervlich werden, als Haller selbst, wenn sie aber diesen Dichter solche Moten schrieben, als wir über den Pope, Shakespear und Boileau, mit einem so nütlichen Bergnügen, besigen?

Der Herausgeber des Tourreils, des Ueberseters des Demosthenes, eines Mitgliedes und einer Ehre der französischen Academien, desemBerke im Jahr 1721 zu Paris sämmtlich an das Licht getreten sind, giebt die wahren Ursachen an, warum einigen solcher gesthwinden Leser die Ammertungen gemeiniglich so verhaßt zu senn pflegen: in der Vorrede, S. 36. 37.

Beaucoup de personnes aujour d'hui sont préveniles contre les Notes. Les semmes, qui d'ordinaire sont peu-curieuses d'erudition, ne les aiment pas. La plupart des hommes du monde ressemblent aux femmes sur ce point: & uniquement occupez de leurs plaisirs ou de leur fortune, ne cherchent que l'amusement dans leurs Lectures. Il ya même des hommes de Lettres, qui ne sont guêres plus favorables à cette forte d'ouvrages. Co font ceux qui écrivant bien . d'ailleurs, & qui n'étant pas sans génie, n'ont point cu l'avantage de faire de bonnes études dans leur jeunesse. Comme ils se sentent un pett foibles du côté des connoissances acquises, ils ne peuvent goûter des observations scavantes, qui leur mettant fans cesse devant les yeux ce qui leur manque, les engagent à des retours desagréables fur eux-mêmes, &affligent leur amour propre, Ils prennent done le parti de méprizweck ist mir nicht überstüßig. Gelehrten mögen also einige nur ergegend, andere Unwissendern nur gelehrt scheinen.

Jahre sind es, die den eigentlichen Werth der Werke des Wißes festsegen. Freunde und Feinde sind partenisch. Nur die Nachwelt entscheidet ohne Vorurtheile.

Der Verfasser einer Schrift, die den Menschen lebhaft und sehr ähnlich abschildert, ist gewiß glücklich, wenn die gefährlichen Leser, deren Erleuchtung nicht über die Dämmerung gehet, ihm nicht gar bald heimliche Albsichten beymessen, die ihm nicht einfallen können, und endlich Schriften andichten, welche sie selbst gemacht zu haben verdienten. Dergleichen schlaue Kundschafter kennen viele Bücher so genau, als die Länder und Hofe, welche sie angesehen haben.

Nach dem Steine der Weisen ist nichts schwerer zu finden, als die Kunst, jedem zu gestallen. Es giebt Kenner, die so gesetzt sind, als der Unempfindliche, welcher, bey einer beweglie

méprifer dans les autres un anérite, qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu la volonté ou le pouvoir d'acquérir. Mais sans contredit, les plus grands ennemis des Notes, ce sont ces Critiques acharnez, qui ont déclaré une guerre impitoyable aux bons Ecrivains de l'antiquité. Comme elles font voir à tous momens la foiblesse de leurs censures, & qu'elles battent en ruine leur opinion favorite, il n'y a rien

weglichen Canzelrede, mit den andern Zuhörern durchaus nicht weinen wollte, weil er nicht von dem Kirchspiel war.\*

- Man wird mich, mit Recht und mit Unrecht, tadeln. Bendes bestärket mich in meinem Entschlusse, was ich geschrieben habe, oft zu verbessern, selten mehr zu schreiben, immer zu lernen. 26

Vor mehr als zwanzig Jahren habe ich meine unvollkommensten Gedichte herausgegeben. Dieses geschahe, wie verschiedene noch wissen, auf Antrieb eines unzuverläßigen Rathgebers, der, schon damals, seine guten Eigenschaften überlebt hatte. Ich bereue diese jugendliche Uebereilung, und über das unwürdige Dasenn solcher Erstlinge kann mich nichts beruhigen, als die Hossnung, daß billige Leser mich daraus nicht beurtheilen werden.

Es soll jemand, ben gesuchten Gelegenheisten, einen großen, kunstrichterlichen Unwillen wider mich geäußert haben. Es ist möglich, daß

a rien qu'ils n'employent pour les décrier. Ils affectent de donner à ceux qui travaillent en ce genre, les noms de Scholiastes & de Compilateurs. Et pour les avilir encore plus, ils ont fait exprès le mot d'Erudits, qui étant mort dans sa naisfance, a eu la même fortune, que tant d'autres mots qu'ils créent tous les jours.

\* Siehe die Menagiana, Tom. I. p. 282. XII Vorbericht zu den moral. Gedichten.

daß auch andere sich eben so entrigien. Meine wahre Gesinnung kann ich einem jeden Gegner nicht bundiger, als mit diesen Worten aus dem Metastasso, zu erkennen geben:

Se'l mosse

Leggerezza; no'l curo:

, by to some entre

Se Follia; lo compiango:

Se Raggion; gli son grato: e se in lui sono Impeti di malizia; io gli perdono.

Hamburg, den 7ten Marz, 1750.

## Schreiben an einen Freund.

1 7 5 2.

### Hochwohlgebohrner Herr 20.

Och habe Eur. Sochwohlgeb. neuliches Schreiben empfangen. Gie durfen gewiß nicht entschuls Digen, daß Sie bemfelben Bufammenhang und Rurge fehlen laffen. Gur mich konnen Ihre Briefe nimmer zu ausführlich senn. Die unter uns bestes benbe Offenherzigfeit ber uneigennußigsten, alten Kreundschaft und Zuversicht hat im Schreiben fast alle Rechte und Frenheiten einer lyrischen Unordnung. 3ch felbst barf mir beute eine Beitlauftigfeit gestatten, Die ich sonst zu vermeiden suche. Ich werde auf Ihren Brief, und alles, was ich von einigen vorigen noch zu beantworten habe, mich fo umftandlich erflaren, als ob ich Ihre Bufdriften, beren Borguge ich nicht erreichen tann, menigstens barinn übertreffen wollte. Mußte ich finnreich fenn, und, wie ber scherzhafteste Ihrer Rach. baren, auf Untoften bes Boiture; fo mogte ich Ihnen gleich anfangs gestehen, daß ich nimmer fo ftolg bin, als wann ich die Ehre habe, Ihre Briefe zu erhalten, und nimmer fo bemuthig, als wann ich fie beantworten foll. " Aber Scharffinnigkeit und Bortgeprange geho. ren nicht zu ben Schonheiten ber Freundschaft; und Eu. Sochwohlgeb. muffen schon lange überzeugt senn, baß nur

1 Pope nennet die zu sehr ges suchte und sunneiche Schreibart in freundschaftlichen Briefen the thyle of wir and abomination. Letters to several Ladies No. 18. und er sagt im neunzehnten: 1 would

cut off my own head, if it had nothing better than wit in it, and tear out my own heart, it it had no better dispositions than to love only mylest, and laugh at my neighbours. nur Ihre Gegenwart mich mehr erfreuen kann, als Ihre Briefe. Dieses werden Sie, auch in diesem Jahre, erfahren, wenn Sie Sich entschliessen, ein Theil des Sommers in unsern Gegenden zuzubringen, und zu sehen, ob nicht die Elbe und Alster noch immer so reich an Ergeslichkeiten sind, als die Ihnen und vieslen so wohlgelegene Ender und Treen.

Sie benachrichtigen mich binlanglich von der ges neigten Aufnahme, womit Ihre bortigen Freunde meine moralifden Gebichte beehret haben. Dur 3hr Benfall ware mir, zu meiner Zufriedenheit, aus . schon genug gewesen: so gern ich auch von Eur. Soch wohlgeb. vernehme, daß von den Kleinigkeiten, die in biefer Sammlung jum erstenmal jum Borfchein getommen find, ber schonen Witme der Falke, ihrer Fraulein Schwester Die lehrreiche Erzehlung von der Un-Dankbarkeit des mannlichen Geschlechts, dem Berrn Dbriften der Lowe, dem herrn Stallmeifter das Ditterpferd und der Klepper, und bem herrn Urchiater der grune Efel gefallen. - Der Ausspruch bes jungen Beren von Eg... ift mir gleichgultig, und bestärft uns in der Mennung, daß niemanden der Zauberring des Brigri oftere Dienste geleistet batte, als ibm. Go viel ich mich erinnere, befand fich in biefem Ringe ein Stadel, der dem Befiger in die Ringer fubr, fo oft er im Begriffe war, etwas abgeschmacktes zu sagen. 34Die lächelnde Benriette lieset noch meine moralischen Be-Dichte nicht, sondern von meinen Liebern nur einige, Die ich felbst nicht mehr lefe. Aber sie verfertigt anacreon. tische Oben auf ihren Papagen, dem sie an Beredsamkeit so abnlich ift. In ben folgen Gesundheiten, bie fie einsehet, und aus der besten Welt hernimmt, ift fie grundlich, philosophisch, erhaben. Ginem ihrer poetiichen Berehrer ift angerathen worden, ihr einen Ro. man zu entwenden, und dafür die Erzahlungen eines Ungenannten bingulegen; ben bie moblaesittetife liebe Die Sprache Des Bergens gelehrt zu haben fcheinet. Die Frau von 281 . . . lobet mich, und zehn andere heutige Dichter, mit benen ich eine Ehre willig theile, Die nur ihrer, fast uneingeschrankten, Bute bengumef. fen ftehet. Ihre Berren Bruber geben noch meiter. Der eine, ber eble Weidmann, findet jedes neue Buch, bas er zu lesen anfangt, und jebe Speife, wovon er toftet, nach feinem gewaltigen Befchmacke. Er ift. wenigstens bierinn, mit dem Alcibiades zu vergleichen. ber die schwarze Brube ber Spartaner eben fo efbar gu finden wußte, als die niedlichsten Berichte ber Perfer. Der andere liebet feine Bucher fo, wie er feine egyptis fchen Weine liebet : mit ihren Fehlern. Alle find ihm aut, wenn er fich nun einmal in Die Unfoften gesetst bat, fie anzuschaffen. Wie fehr bin ich aber bem Berrn Dheim Eur. Sochwohlgeb. verbunden, daß er meine Rleinigkeiten fich vorlefen laffen, nachbem ihn fein Beistlicher versichert, es habe auch ein protestantischer Abt gewünschet, baß bavon ein zwenter Theil beraus. fommen mogte! Gleichwohl banke ich noch mehr 36. rem alten Berwalter, bem ehrlichen Greifen, ber mich lobet, weil ich, wie er fagt, nicht heuchte, und oft Bahrheiten lehre, die wirklich verdienten, gepredigt ju werben. Zeigen Gie ihm meine lieber nicht, noch weniger gewiffe jugendliche Erzehlungen.

Erlauben Sie mir, die meisten dortigen Lobsprüche als Folgen bes, allen ihren Freunden so bekannten, Wohlwollens anzusehen, womit Sie mich zu dem Ihrigen gewählt haben, und seitdem meine poetischen Berfuche Sich zu sehr gefallen lassen. Sie verpflichten

mich, da Sie mir nicht verhehlen, daß einige mit meinen Bedichten weit zufriedner sind, als mit meinen Anmerkungen. Ich muß, weil Sie es verlangen, mich hierüber noch einmal rechtfertigen, obgleich mir das wenige, das ich schon in meinem Borberichte angesühzret habe, hinlänglich zu sehn scheinet. Wie wird es mir aber gelingen, lange von mir selbst zu reden? Diese Kunst ist weit schwerer, als man glaubet. Sie verfällt gemeiniglich in die einschläfernde Sprache der, nur ihrem Besißer erträglichen, Eitelkeit und Ruhmssucht.

It makes Globose a Speaker' in the House; He hems, and is deliver'd of his Mouse. It makes dear self on well-bred tongues prevail, And I the little Hero of each Tale.

Young, Love of Fame, Sat. I.

Ich will nicht fagen, baf biejenigen, bie fich an bem Tert meiner Gedichte vergnugen, mir auch eine eingewurzelte Gewohnheit nicht febr verübeln mogten, nach melder ich, burch die bingugefügten Roten, ben gragen einiger leferinnen und lefer zuvorkomme, die ich, fo genau als ihre Fragstucke kenne. Noch weniger will ich, als unwidersprechlich, anführen, bag, mit Erlaubnif bes vornehmen, galantern Beschmacks, gute Bedichte, bie mit guten und folden Unmerfungen verfeben find, welche anzeigen, warum etwas fo, und nicht anders, gefagt worden, ju ihrem Bortheil, auch bas Befällige ber Schriften erhalten, wo die, vielen Rennern fo unangenehme, Monotonie bes beständigen Gpl. benmaaffes und Reims zu vermeiden, die ungebundene Rebe mit ber gebundenen abwechselt. Ich fann mich auch nicht entschlieffen, Ihnen ifo zu entbecken, bag verschiedene, die wirklich weder Unwissende, noch, wie ich

boffe,

hoffe, Schmeichler sind, mir bezeugen, daß sie viele Stellen meiner Unmerkungen mit Bergnügen gelesen haben, und mir feine als überslüßig nennen. Ich bin aber in sie gar nicht verliebt, sondern erbötig, eine jede auszumerken, die sechs einhellige Stimmen für entbehrlich erklären. Unter diesen Stimmen müßten wenigstens zwo aus dem schönen Geschlechte senn. Fehlet es ihm an verehrungswürdigen Kunstrichterinnen, die mehr als schön sind, und ein so großes Vorrecht zu entscheiben, als zu gefallen, haben? Zu diesen rechne ich uns sere Philaminten und Urmanden nicht, die so sehr verbienten, von einem deutschen Moliere recht ähnlich abeiteten.

geschildert zu werben.

Aber die meiften Ginwurfe wider meine Unmerfungen kommen, allem Unfeben nach, von Personen, bie nicht nur eine Menge, alter und neuer, Bucher, mit ungemeiner Aufmerksamkeit, gelesen, sondern auch, mas fie weislich gelesen, genau behalten haben, und beffen. wann fie wollen, fich gludlich zu erinnern wiffen. Wie febr find fie zu beneiden, benen ihr Bedachtniß, mit allen feinen Reichthumern, fo gegenwartig ift, und fo viel Ehre macht! Sie unterrichten, und werden nicht mehr unterrichtet. Für fie werden nicht allein feine Unmertungen, teine neue Bucher, fondern, bochftens, nur Titel und Borreben geschrieben. Alles, mas bende verfprechen, das miffen und beurtheilen fie gum voraus, oder durfen es nur eines furgen Unblicks murdigen. Gie fennen bereits die Materien, die abgehandelt werden, in ihrem gangen Umfange, nach ihrem gangen Werthe, nach allen Gestalten, die sie noch anzunehmen fähig sind. Minemon gehoret zu Diefen Glucklichen, und er felbft wird es nicht lange laugnen, wenn Gie nur Ihre Frage fo einrichten, daß sie seine maßige Bescheidenheit nicht zuoffenbar beleidiget. Er hat ohne Ruhm zu melben, alles, fast alles, gelesen. Es ist für ihn nichts neu. Pope selbst ist ihm nur ein Nachahmer: z. E. im Eslay on Cruicisim, v. 384.

Fear not the anger of the wife to raife:

Those best can bear reproof who merit praise, Schon Plinius (L. VII. Ep. 20.) bat gejagt; Nulli patientius reprehenduntur, quam qui maxime laudari merentur. Kolglich hat ihn Pope ausgeschrieben. Es fällt mir aber hierben ein, mas diefer, in der Borrede zu feinen Werken, anmerkt: es fonnten biejenigen, welche fagen burfen, daß unfere Bedanten nicht eigenthumlich unser find, weil fie mit ben Wedanken ber Ulten eine Mebn. lichkeit baben, eben fo gut behaupten, baß auch unfere Befichter uns nicht eigentlich zugeboren, weil fie ben Besich. tern unferer Bater gleich feben. Much ift es, fest er bingu, in ber That febr unbillig, baf man in uns Belehrte gewartiget, und gleichwohl ungehalten ift, wenn man uns gelehrt findet. Nach dem Musfpruche des Minemon enthalt bie 185ste und 186ste Zeile des Schreibens an den berühm. ten D. Urbuthnot eine vertleibete Stelle aus bes Kontenelle Eloge de Mr. de Tournefort. In ber Idée du Peintre parfait 2 wird bie natürliche Artigfeit oder Unnehmlich.

Diese Schrift bes Rosza Br Piles ward zuerst, in seinem Abrezs des Vias des Peintres, im Jahre 1699 ans Licht gestellet. V. Acha Eruditor. 1700. Dec. p. 532. Nova Literar. Germ. 1708 Dec. p. 456. Seit dem hat Etisenne Reger sie der amsterdamissichen Ausaabe des Kelibien vom Aahre 1706 angehangt, und Dasvid Moertier 1707, dem Titel nach in Lendon wieder herausgegeben. Ich tenne diese Abhandlung nur aus dem Drucke vom Jahre 1736,

de Campagne, appelless le Langentin & la Maison de Campagne, appelless le Langentin & la Maison de Foscane & c. vergesellschaftet werden; jedoch ohne die geringste Unzeige von eis ner Austage. Das verführte mich und andere, als ich an meinen Freund schrieb, sie sie die die erste Ausgade zu halten. Aber ich has de meinen fleinen Irrethum bath ertannt, und selbst bekannt ges macht: wie aus dem Handurgssichen Correspondenten, 1753, im 78sien, und den Göttingischen

keit, la grace, bie in einigen Meisterstücken bes Pinsels uns so vald gefällt und so sehr rühret, durch ce qui plait & ce qui gagne le cœur, sans passer par l'esprit ertiteret. Daher schließet er unerschrocken, ber Dichter habe mit diesem Gedanken sich heimlich bereichern wollen.

Great Wits sometimes may gloriously offend,
And rise to faults true Critics dare not mend,
From vulgar bounds with brave disorder part,
And snatch a grace beyond the reach of art,
Which, without passing thro' the judgment, gains
The heart, and all its end at once obtains.

Aber der Character dieses vortrefflichen Poeten ist gewiß nicht in der gewöhnlichen Nachahmung zu suchen. Reiner ist reicher an eigenen, neuen Gedanken, glücklicher im Ausdruck, edler in Gesinnungen. So gar seine Nachahmungen aus dem Horaz sind meisterhafte, freye Originale. Er ist ein Muster der besten Nacheiferung, und bekräftiget uns eine Wahrheit, die ich, vorist, so verdeutschen mögte:

Mer nimmer sagen will, was man zuvor gesagt, Der wagt, dieß ist sein Loos, was niemand uach ihm wagt. 4.

Aus Urfachen, die man so leicht errathen, als ehrerbietig verschweigen kann, mißfallen Gebichte mit Unmer-

6 4 wei fungen

Anzeigen von gelehrten Sachen, im 67sten Stude, 1753. S. 616. erhellet.

3 Un Peintre ne la tient que de la Nature, il ne sait pas même si elle est en lui, ni à quel degré il la possede, ni comment il la communique à ses Ouvrages: elle suprend le Spectateur qui en sent l'effet sans en penétrer la veritable cause: mais cette Grace ne touche son cœur que selon-la disposition qu'il y

rencontre. On pout la définir, ce qui plait, & ce qui gagne le cour fans passer par l'esprit. p. 10.

4 It is generally the fate of fuch people, who will never fay what was faid before, to fay what will never be faid after them, Pore, Observ. on Homer, p. 2.

Wee, was man vor ihm sprach, nie nachzusagen wagt,

Der faget insgemein, was niemand nach ihm fagt.

EinUngenanntor.

kungen nicht nur einem Mnemon, sondern auch solchen Höhern, die weder gelehrt sind, noch es senn wollen, ben denen aber ihr Geschmack und Big alles reichlich ersessen, auch zum öftern das Papier, und nicht selten die Fensterscheiben, mit gereimten Einfällen ausschmücken, die frenlich keiner Noten bedürfen, und, zum Theil, nur Säuglingen unverständlich sind. Vieler Muster ist der Herr von Masuren, der poetische Landjunker des Destouches, und überhaupt

The Mob of Gentlemen who write with ease.

POPE.

Es giebt auch Einsichtvolle, Die, nach ihrer liebreichen Urt zu urtheilen, mich in bem Berbacht haben, baf ich zu meinen Kleinigfeiten Unmerkungen mache, um meine Belefenbeit zu zeigen: fo mie man bem berubme ten Redi vorgeworfen, daß er fein unvergleichliches Bebicht, Bacco in Toscana,6 nur in der Absicht geschries ben habe, um ben gelehrten Unmerkungen, bie fo viel Schones enthalten, Belegenheit zu geben, ber Belt befannt ju werden. Diese Berren find, wie fie glauben, großmuthig, mann fie endlich noch einraumen, baß meinem Horaz und dem Schwäßer der lateinische Tert nicht gang überflußig fen. Gie miffen aber nicht meine Bedanfen von der Belefenheit eines Belehrten, wenn ich biesen Borgug nicht eblern Gigenschaften zugesellet finde. 3ch habe mich barüber in ber furgen Erzehlung vom Sobbes einigermaafen geaußert, und auch fonft. Dier lleget mir nicht ob, ben eigentlichen Werth ber Belefen. beit zu bestimmen. Wenn aber bie meinige mich beunruhigte; wenn sie mich anreiste, bavon offentliche Dros ben hervortreten zu lassen: so wurde ich, in dieser eitlen Abficht,

Louis de Masures, von dem im Jahre 1557 Gedichte herausges koms

<sup>5</sup> Unter ben alten frangbfifden Boeten, bie fur die Bergeffenheit gereimt haben, findet fich ein

Absicht, gewiß mit dem flüchtigen Entwurf einiger Anmerkungen nicht zufrieden senn. So viele Scribenten, die ich anführen könnte, mußten mir tausend, fast sklavische Dienste leisten, um ein Werk, ein beträchtliches Werk, zum Stande zu bringen, in welchem eine stolze Belesenheit sich in dem vollen Glanze ihrer Ehre zeigen wurde. Eur. Hochwohlgeb. ist nicht unbekannt, daß ich sehr viele von meinen Gedichten eingeäschert habe, und daß ich noch mit keinem ganz zufrieden bin. Sollte ich also nicht, ohne große Selbstverläugnung, auch meine Anmerkungen dem Mißfallen der Kenner

aufopfern fonnen?

Sie wissen nicht wenig von ber so wichtigen Be-Schichte meiner Unmerkungen. Gie wiffen, baf ich, von Rugend auf, am Lefen ein großes Bergnugen gefunden habe, und diefes vermehrt fich ben mir mit ben Jahren. Allein ich habe nimmer ein Mnemon fenn, noch, um auf das Polphistorat Unspruche zu machen, mich nur gelehrter lesen wollen. Bielmehr habe ich es oft fur eine nicht geringe Bludfeligfeit gehalten, baß es niemals mein Beruf gewesen ift, noch senn tonnen, ein Belehr ter zu beiffen, und wie vieles mangelt mir, um biefem Ramen, und beffen Folgen gewachfen gu fenn? Dafur habe ich die beruhigende Erlaubniß, ben ben Spaltungen und Sehben ber Belehrten nichts zu entscheiben. Meine mußigen Stunden genießen ber ermunschten Frenheit, mich in den Biffenschaften nur mit bem gn beschäfftigen, mas mir schon, angenehm und betrach. tungswurdig ift. Meiner Dichteren ift, wie ich mir schmeichle, nicht nachtheilig, baß ich, um weniger unwiffend zu fenn, die beften Mufter ber Ulten und Reuern

fommen sind. S. Goniets Bibliotheque françoise, T. XIII. T. II. p. 250.
p. 92.

mir taglich bekannter mache, obwohl ich baburch weit mehr fuche, gereffert, fluger, ober auch, ju Zeiten, aufgeraumter, als sinnreich und bichterifch zu werben. Ben ben Buchern, Die ich, in verschiedenen Abfichten, gelefen, find mir Gedanken eingefallen, Die ich, jedoch zu fetten. fo wie einige Stellen, burch welche fie vicileicht veranlaffet morden, mir aufgezeichnet, und, oft lange hernach, ber Doefie gewidmet habe. Mein Bedachenif, ich will es gern gefteben, ift zuweilen gerftreut, eigenfinnig, und, wie bas Bedachtniß vieler, bie wir fennen; etwas metterlaunisch. Dit leibet es unter ber Burbe anderer Go. banken, die nichts weniger als poetisch oder eritisch find.

Die feurigfte Einbildungefraft lauft Befahr auszu. Schweifen: ber ficherste Geschmack mablet oft zu willführlich: der schönfte Bis ift nicht felten betrüglich, wo er nicht blogerdings gefallen, fondern auch unterrichten foll. Much ein Doet muß oft eine Materie, Die er nuß. lich zu erörtern fuchet, völlig erlernen, fie gang, und nicht nach einigen Studen, einsehen. Wenigstens fann er fich nicht immer diefer Muhe überheben. Bie mill er fonft von ihr etwas mit Wahl lebren? Denn er ift nicht verbunden, bavon alles, mas er weiß, ju fagen.

Le secret d'ennuier est celui de tout dire. 2

VOLTAIRE.

Michts ist gewisser, als was Horaz anmerkt, und bie Erfahrung benen befraftiget, die vor verftandigen Lefern micht zu seicht wollen erfunden werden :

cui lecta potenter erit res. Nee facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.

" Un certo obbe poco giudizio 'a Isferarfi ufeir di bocon a un

viamente, questo secondo lui ameno detto: Jo fon Principe de' Avan ferrevaro nostro, che era fo-, miei pensieri. Quel Letterato a lico pensar molto, e bene, c la- lui tosto rispote: Che Sudditi Rem tibi Socratica poterunt ostendere charta: Verbaque provisam rem non invita sequentur,

7. 310. 311.

Wenn man lebrgebichte schreiben, Wahrheiten ober Wahrscheinlichkeiten poetisch, und etwa so vortragen will, wie ich einige, g. E. von ber Bludfeligfeit und von ber Freundschaft, abgehandelt zu haben munsche; so ist es, wie mich beucht, nicht genug, baf wir, in einer stillen, aufmerksamen und wiederholten Unterredung mit uns felbit, unfre eigenen Begriffe bestimmen. Gin Dichter macht nicht immer die beste Rigur, wenn er bas Unfeben haben will, daß er die Befundheit und Starte feiner Ginfalle nur feinen Rraften zu banten bat, und fie gleichsam mit seinem eigenen Wiße nabret." Es gereichet auch zu feinem Wachsthum und zu feiner Reife, daß er weiß, was vor ihm über die lehren, die er entwirft, gedacht, und welche Bildung folden Bedanfen gegeben werden. Weil die Runft zu gefallen von ber Dichtfunst untrennbar senn sollte; so ift er auch verpflichtet, in ben anmuthigen Befilden ber Jabel, ber Beschichte, ber Erzehlungen zc. vieles fennen zu lernen, bas seinen Unterricht angenehmer, lebhafter und poetischer machen fann. Huffer bem Bergnugen, bergeftalt manches zu entbecken, bas er sonst so wenig gefunden als gefucht hatte, gewinnet er auch, in Unfebung einzelner Bebanken, ben Bortbeil, daß er feinen befannten, und burch baufige Biederhohlungen gleichsam ermubeten und entfrafteten, annimmt. Wenn er aber einen unveralteten Bedanken, ber ihm besonders schon ift, mir bent seinigen glucklich verknupft; fo tann er alsbann bie Quelle felbst anzeigen, mithin einem folden Bormurfe,

wie

minchioni voi avete! e lo disse colla frase popolare. v. Annotazione 29. alla Satira VI. del Se-

nator Jacopo Soldani, Patrizio Fiorentino. (In Firenze, 1751.) p. 179.

wie Mnemon so gar einem Dope machen barf, klüglich zuvor kommen, und ben teser sogleich in den Stand segen, zu entscheiden, ob er von seinem Original, oder dieses von ihm, übertroffen worden. Das aufrichtigste Bekenntnis von dieser Urt beschämet keinen Poeten, der sonst dieses Namens würdig ist.

Die berühmte Roniginn Christina fagt in ihren Marimen: La lecture est une partie des devoirs d'un honnête - homme. & Weit mehr gehoret biefe Berbindlichkeit zu ben Pflichten eines Schriftstellers, ber felbit will gelesen werden. Mir ist sie unvergeflich, so oft ich etwas schreibe, das ich dem Drucke bestimme, und weil ich von der Treue eines zu veranderlichen Gedachtniffes nicht versichert bin, so sammle ich mir juweilen Rach. richten, die zu meiner nachherigen Bahl und Ginrich. tung bes Bangen bienen. Mus biefen fleinen Radrichten, Die ich fehr unvollständig, und nur fur mich felbst entwerfe, ist folgends der fleine Commentarius, ich weiß faum wie, erwachsen. Sie waren nun einmal vorhanben: ich hatte Belegenheit gehabt, baraus verschiedenes zu beantworten: endlich veranlaffete mich bas Unrathen erfahrner Freunde, sie nicht zu unterdrucken, und ohne Bedenken unter meine Bedichte zu fegen.

Diese gerathen, mit allen ihren Unmerkungen, Gelehrten und Unstudirten in die Sande. Jenen fann es, über-

8 Sollte La: Fontaine von dem Ruhme seiner Erstüdungen und poetlichen Verdicinie beh vernünfztigen Mannern etwas verlühren haben, wenn er z. E. zu der Kabel vom kewen und der Mäcke, das zwente Buch des Achilles Tartius: zu der von den Gliedern und dem Magen, das zwente Buch des Livius: zu der von wetliebten köwen, das neumzehnte des sieilianischen Diodoes:

gu ber schönen Erzehlung vom Bauer vom User der Donau, das 3tte und 32te Capitel des Lebens des Marcus Aurelius Antoniuus, so wie es Guevara romanisch beschrieben, und überhaupt die alten und neuern Originale seiner Fabeln und Erzehlungen sedesmal benanut, eder etwa ben einer gerwissen Stelle im Calendrier des Vieillards, diese, wo nicht mehr das

überhaupt, nicht miffallen, baß fie gewiffe Zeilen von bem Berfaffer felbft erflart finden. Geine Absicht ift nicht so itols, sie, von benen er lernet, zu unterweisen. fondern nur mehrern verständlich zu werden; vor ihnen aber, als Richtern, Die Richtigkeit folder Zeilen, aus ben Stellen und Beweisen, Die er vor Augen gehabt, zu bewähren, bamit man ihn nicht aus andern beurtheile, melche beffer ober schlechter senn konnen, als die angeführten, in ber That aber von einer andern Abkunft find, und mit Diesen nur eine Aehnlichkeit haben: wie ich mich benn erinnere, baf ein angesehener Criticus einem unserer Poeten, der weder homerisch war, noch es senn wollte, auch biesen Bater Der Dichter in gangen Jahren nicht zu lesen pflegte, augenscheinliche Nachahmungen aus demselben ju zeigen mußte. Aber die Scribenten unter den Belehrten find gewiß nicht biejenigen, Die meine Moten verrufen merben. Gie felbst geben einem Unmerter mit oftern Erempeln vor. Gie felbit haben Die lobliche Bewohnheit, wie bas unstreitige Recht, den Tert ihrer wichtigen Schriften felbst zu erortern. Rein Baufüchtiger hat eine fo große Freude, indem er zu feie nem Saufe einen neuen Flugel aufführet, als ein murbiges Mitglied ber volngraphischen Gesellschaft empfindet. wann er seinen Schriften einen neuen Band ober ges raume Unmerkungen, die fast so viel ausmachen, eigenbanbia

hin gehörige, Werfe aus dem vierten Buche des Lucrez angeführt batte?

Eximia veste & victu convivia, ludi,

Pocula crebra, unguenta, coronæ, ferta parantur;

Nequidquam: quoniam medio de fonte leporum

Surgit amari aliquid, quod in ipsis storibus angat.

Das angesührte Buch des Gues vara kenne ich nur aus der welsschen Uebersebung, die zu Benedig, im Jahre 1546, berausgekommen ist. Man hat solches mit einem Andange seltsamer, diesem philosophischen Acgenten angedichterer, Briefe bereichert, unter welchen ein kaiser! Schreiben a le Corrigiane di Roma, und andere an Boemia, Macrina und kivia, seine Geliebten, besindlich sind.

banbig anbauet. Belehrte Lefer, auch bie vernünftige ften, verlangen keine verlus inopes rerum, über welche nichts anzumerfen frinde. Gie erfordern mehr in Be-Dichten, als ein ungefranktes Splbenmaaß, einen moble flingenden Reimlund zierlichen Ausbruck. Uebrigens gehoren auch fie zu benen Menfchen, Die ber Sachen, Die fie wiffen, fich nicht zu allen Zeiten erinnern. Die Rleinig. feiten aber, die oft fur mich, auf einige Mugenblicke es au senn aufhoren, verdienen nicht ihre philosophische Aufmerkfamkeit. Gie haben die Chre, bergleichen nicht gu fennen: felbst ben Doctor Peter Regio von Manero aus Tirteafuera nicht; noch den Francesco Ariaoni aus Vadua: auch fennen nicht alle Gelehrte den Cons dor, noch die Faullenzerinnen unter den Fliegen, beren ich in bem Bedichte von ber Freundschaft ermehne; am wenigsten das Cadenas, und die Popefiquiers; des Retters, bes Marcolubs unter ben Bogeln, und anderer Borter ju geschweigen, bie zur Jageren gehoren, und in einigen meiner Fabeln vorkommen. Ich habe mir bie Frenheit erlaubt, ihnen biefes fürglich auszulegen; und fie werden verzeihen, baf ich zu ber Reile:

Lebendige Pantins von lacherlichen Gaben;

ihnen die Definition der Pantins noch schuldig bin. Sind also meine Anmerkungen den Gelehrten nicht immer überflüßig; so sind sie, insonderheit in Ansehung der Lehrgedichte, für Unstudirte, die doch gerne lernen, ost kaum entbehrlich. Diesen nicht weniger zu gefallen, als einigermaaßen nüßlich zu senn, habe ich verschiedenes in meinen Anmerkungen angeführt, das zwar nicht von der größesten Erheblichkeit, aber einigen Lesern neu, und den meisten den der Stelle, wo sie es sinden, schwerzlich unangenehm ist. Alle billige Leser werden hoffentlich genehmhalten, daß ich, zu meinem Schuse, gewisse

Unmer.

Anmerkungen als ein Mittel angesehen habe, sowohl Winke zu weiterem Nachdenken zu geben, wenn ich wissentlich etwas in der Feder lasse, und nur Schriftsteller benenne, die mich erklaren können, als einem möglichen Widerspruche zu begegnen: um so mehr, da ich, wie Sie wissen, keine ausführliche Abhandlungen schreibe, noch mit kurzen Aussähen die Monatschriften oder Wochenblätter beschwere. Um der Einfältigen willen, die fast immer Werkzeuge der Unart und Vosheit sind: um auch ihrem Klügeln zu wehren, gereichen Anmerkungen zu einiger Sicherheit. Ihre falsche Einsicht, ihre ungerechten Auslegungen beweisen täglich, wie war dieser Sat bleibez

De tous les animaux le pire c'est un sot

Ich mag nicht wiederholen, wie sehr die Ausleger englischer, französischer und welscher Dichter, eine Anzahl; die sich immer vermehrt, meinen Anmerkungen zur Rechtfertigung dienen. Mir ware es genug, nur den einzigen Wernicke anzuführen, wenn ich auch die Unwissenden wisderlegen wollte, die als eine Neuerung ansehen und tadeln, daß ich selbst meine Rleinigkeiten erläuterte, und zwar ohne mich an eine bestimmte känge oder Rürze in Anmerkungen zu binden, in welchen ich dem Leser etwas nübliches oder angenehmes, oder sonst eines zu sagen habe, das mir alsdann nicht gleichaultig ist.

Hingegen will ich Eur. Hochwohlgeb. ein fleines Geheimniß offenbaren. Hier lebte ein schwarzer Ritter aus bem Rönigreiche Latium, wenn ich des Ausbrucks eines sinnreichen Freundes,° den ich nicht zu sehr hochschäßen kann, mich bedienen darf: ein ehrlicher, belesener, in allen Arbeiten und Schicksalen zu fleißiger Scribenten

wohler=

<sup>9</sup> S. des herrn Steuerrevifor Rabeners Sammlung fatprischer-Schriften, im britten Theile, S. 206.

#### XXVIII Schreiben an einen Freund.

wohlerfahrner Mann: ein eifriger Gönner meiner Bersuche in der Dichtkunst, der aber so wenig ein Brossette war, als ich ein Boileau bin. Dieser sammelte schon zu meinen Gesdichten einen Schat von Anmerkungen, deren, meines Ersachtens, ganz überflüßiger Anwachs und Ausgabe durch die meinigen am besten gehindert werden konnte, von welchen er, fast bis an seinen, unbemerkt erfolgten, Tod, manulich behauptete, daß ihrer zu wenig waren, und viele aussuch

licher und gelehrter fenn follten. 10

Nun ich Ihnen iho von allem, so wie Sie verlangen, ausstührlich Rechenschaft gegeben habe, erinnere ich mich allererst der aus dem Voltaire von mir angeführten Zeile. Ich will also Eur. Hochwohlgeb. nur noch dieses einzige vermelden, daß die moralischen Gedichte mit epigrammatisschen vermehrt worden. Sie werden sich bald ben ihnen einstellen, und die Stelle eines Briefes vertreten. Das menschliche Leben ist zu kurz, zu ebel, um immer Briefe zu schreiben. Diese Zusätz zu der neuen Ausgabe sind auch nicht arm an Anmerkungen. Ich erlaube dem scharssichtigen Leser gerne, einige nicht zu kurz zu finden, wenn ich ihm nur nicht ältle. Sollte ich nicht bereits an den Erzsbischof von Granada, und den Gil Blas von Santillana zu gedenken? Sie wissen, was einer unster besten Dichter lebrt:

Ein Autor wird fehr zeitig alt: Aus Eifer fürs gemeine Wefen Empfindet ers nur nicht fo bald, Als die es fühlen, die ihn lefen.

Ich bin, mit vollkommener Hochachtung und Erges benheit,

Eur. Hochwohlgeb.

gehorfamer Diener

Fr. v. S.

10 Quisquis ille, qualiscunque, fileatur: quem infignire, exempli nihil, non infignire, humanitatis plurimum refert. PIINIVS, L. VIII. Ep. 22. V. I. F. GRONO-

vivs ad h. 1.

11 S. Les Avantures de Gil
Blas de Santillane, L. VII. Ch.
11. 11I. IV.

## Allgemeines Gebeth,

nach dem Pope.

err und Vater aller Wesen, aller Himmel, aller Welten,

Aller Zeiten, aller Bolfer! Ewiger! Herr

Die Berehrung ichwacher Menschen kann Dein Bohlthun nicht vergelten.

Sott, dem alle Gotter weichen! Unaussprechlich = großer Gott!

Weise, Heilige, Barbaren fühlen, denken und bekennen Dich, Du Ursprung aller Dinge! Unerforschter Geist der Kraft! Wein Verständniß ist begränzet: nur Dich groß und gut zu nennen,

Und mich selber blind zu wissen, das ist meine Wissenschaft.

Doch, in diesem dunklen Stande meiner Sinnen und Gedanken,

Sabst Du mir ju unterscheiden, mas hier gut und übel sep. Stellte gleich der Arm der Allmacht der Natur gemegne Schranken;

Ließ dennoch das frenfte Befen Willen und Gewiffen fren.

Lehre

#### THE UNIVERSAL-PRAYER.

DEO OPT. MAX.

HATHER of All! in every Age, In every Clime ador'd. By Saint, by Savage, and by Sage, Jehovah, Jove or Lord!

Thou Great First Cause, least understood:
Who all my Sense confin'd
To know but this, that Thou art good,
And that my self am blind.

Yet gave me, in this dark Estate,
To see the Good from Ill;
And binding Nature saft in Fate,
Left Conscience free and Will.

Haged. 1 Th.

Lehre mich das Gute lieben, lehre mich das Bose haffen, Aus dem allerreinsten Triebe dem Gewissen folgsam seyn; Wenn es dieß zu thunbesiehlet, oder das zu unterlassen, Dieß mehr als den Himmel lieben, das mehr als die Holle scheun.

Laß mich auf den Segen achten, den wir nur von dir erlangen,

Auf die Milde beines Reichthums, auf der Gaben Ueberfluß, Ihm, dem Geber, wird vergolten, wenn wir Menschen recht empfangen:

Der Behorfam, den Er heifchet, ift ein froblicher Genuß.

Lag michaber Deine Gate nicht an unsern Erdfreis binden: Herr, sen mir ein Gott der Menschen; doch der Menschen nicht allein!

Undre Korper und Geschopfe muffen Deine Guld empfinden, Und, in mehr als taufend Welten, Spiegel Deiner Große sepn.

Nimmer werden meine Hande, ben der Schwache, fo verwegen,

Mit den Waffen Deines Eifers, Deinen Reilen, unzugehn, Und mit donnerndem Berdammen Land und Bolf ju wiberlegen.

Die, nach meiner bloden Ginficht, Deiner Wahrheit widerftebn!

What Conficience distates to be done,
Or warns me not to do,
This, teach me more than Hell to shun,
That, more than Heav'n pursue.

What Bleffings Thy free Bounty gives,
Let me not cast away:
For God is pay'd when Man receives,
T' enjoy, is to obey.

Yet not to Earth's contracted Span
Thy Goodness let me bound,
Or think Thee Lord alone of Man,
When thousand Worlds are round.

Let not this weak unknowing Hand Prefume Thy Boits to throw, And deal Damnation round the Land, On each I judge thy Foe. Bin ich auf bem rechten Bege; so verleihe Deine Gnade, Diesen Beg nicht zu verlassen, da mein Fortgang Dir gefällt. Irr ich, als ein Kind des Irrthums; ach; so bringe mich zum Pfade,

2Bo die Rufe feltner ftraucheln, und Dein Licht die Bahn erhellt.

Schüke mich vor eitelm Stolze, der fich ben dem Gut erhebet, Das dem sterblichen Besitzer Deine Milde nur geliehn: Auch vor robem Misvergnugen, das umsonft nach Dingen frebet,

Die ihm Deine Macht und Beisheit theils versagen, theils

entziehn.

Bilde felbst mein herz, o Bater! daß es sich jum Mit-

Und um andrer Bunden blute, Fehler decke, die es schaut; Würdige mich des Erbarmens, das ich fremder Noth erzeige, Froh im Aussluß des Vermögens, das mein Gott mir and vertraut.

Zwar bin ich gering und nichtig; doch wird der gering erfunden,

Den Dein Obem felbst bescelet, herr der Jahre, Tag' und Zeit? Ordne Du, an diesem Tage, meine Bege, meine Stunden, Wie Du willst, zu weiterm Leben, ober auch zur Ewigkeit.

Sa

If I am right, Thy Grace impart
Still in the right to stay;
If I am wrong, oh teach my Heart,
To find that better Way.

Save me alike from foolish Pride,
Or impious Discontent,
At ought Thy Wisdom has deny'd,
Or ought Thy Goodness lent.

Teach me to feel another's Woe,
To hide the Pault I fee;
That Mercy I to others fhow,
That Mercy show to me.

Mean tho' I am, not wholly fo Since quickned by Thy Breath. Oh lead me wherefoe'er I go, Thro' this Day's Life or Death.

This

#### Moralische Gedichte.

Ich erbitte mir, auf heute, sonst kein Theil, als Brot.

Aus der andern Guter Menge mahle nie mein eigner Bahn! Ob sie recht vertheilet worden, sen von Dir allein entschieden. Nur Dein Will, o Herr, geschehe! Was Du thust, ist wohl gethan.

Dich, dem aller Welten Kreise, aller Raum jum Tempel Dienen,

Dich befingen alle Wesen, ewig mit vereintem Chor! Und von Erde, Meer und Luften, als von Deines Altars Buhnen,

Schwinge fich zu Dir der Weihrauch opfernder Natur empor !

This Day be Bread and Peace my Lot:
All else beneath the Sun
Thou know'st if best bestow'd or not,
Aut let Thy Will be done.

To Thee, Whose Temple is all Space,
Whose Altar, Earth, Sea, Skies!
One Chorus let all Being raise!
All Nature's Incense rise!

Ich babe in den obigen Worsten: Gott, dem alle Götter weichen! nur den Begriff von einem Schöpfer oder ursprüngslichen Wefen anzeigen, und die Benennung, deren Pope sich bedienet hat, dier nicht benbeshalten wollen, um keiner Gatzung meiner Lefer Aergerniß zu geben. Sonst wurde ich z. E. Tien, Jehovah oder Zerr, seden können, weil kein Bolk umserer Zetten einen Jupiter, so wenig als einen agoptischen

Ammon ober ben Eneph, vers
geffene Name, in einem heutis
gen allgemeinen Gebethe, nicht
Statt findet. Aber noch iso
heistet ben den Chinesern das
höchste Wesen, der Gott des
simmels, Tien, dem alle Vers
chrung geleistet, und, wie bes
kannt ift, von dem Kaiser dies
ses großen Reichs majestätisch
geopfert wird. S. des herrn
Kanzlers von Mosheim Erzehlung der neuesten chinesischen
Kirchengeschichte zu dem 2ten
Theise des du Halbe.

1 ..

#### Schriftmäßige Betrachtungen

über

### einige Eigenschaften Gottes.

Serr, dessen Weisheit ewig ist!
Herr, der Du aller Wesen Quelle, Erhabner als der Himmel bist,
Und tieser als die tiesste Holle!
Wer mist den Donner Deiner Macht?
Du breitest aus die Mitternacht
Und zählst die Stern' als eine Herde.
Dem Winde giebst Du sein Gewicht,
Dem Wasser Maaß, den Sonnen Licht,
Und hängst an nichts die Last der Erde.

Der Herr ist Gott. Licht ist Sein Kleid, Er schilt: des himmels Saulen zittern; Sein Jorn verzehrt, Sein Blitz gebeut; Er macht den Weg ven Ungewittern. Er hat den himmel ausgespannt; Aus Seinem Munde kommt Verstand, Und Weisheit ist Sein göttlich Hauchen. Sein Odem zündet und belebt; Er schaut die Erd an, und sie bebt; Er rührt die Berg an, und sie rauchen.

Er spricht, so muß ein ganzes Hecr Sein ausgesandter Engel würgen. Der Binde Mund erzehlts dem Meer, Das Meer verkündigts den Gebirgen. Es zittern Berg und Wald und Feld; Es bebt die Veste dieser Welt: Sie fennt der Allmacht schwere Rechte. Ihr Schöpfer ist es, der sich zeigt: Die Sonn erschricht; die Erde schweigt; Es zagt das menschliche Geschlechte. 9

Das Schwert des Herrn ist voll vom Blut; Zu Bozra halt der Herr ein Schlachten; In Edom tilget er die Brut Der Kotten, die Sein Wort verachten. Auch Zions Friedenbengel weint, Bis Gott sich ausmacht und erscheint; Und Saron ist wie ein Sesilde; Wan sieht den Libanon zerhaun, In Basans Triften herrscht nur Graun, Und Carmels Aehre wächst dem Wilde.

Die Bolker sind zu Kalk verbrannt, Wo, Herr! Dein Feuer angegangen.
Man rasst Gesangene wie Sand;
Die Kürsten lecken Staub wie Schlangen.
Es wird der Schlösser wüster Nest
Der Straußen Sit, der Drachen Nest.
So wird die leere Stadt zerbrochen;
So wird das bange Land beraubt;
Des Frevlers Fluch fällt auf sein Haubt,
Der Gottes Heeren Hohn gesprochen.

Man hort der Hügel Klaggeschrey; Man hort gestäupter Städte Heulen; Man sieht, wie Staub und leichte Spreu, Der Starken Rosse sich vertheilen. Der Heere Wolken sind zerstreut. Es wird ein Sack der Kürsten Kleib. Sein Odem macht ihr Reich zunichte; Und wie ein Weib mit Angst gebiert, So wird das Volk mit Furcht gerührt Vor Seinem Urm und Strafgerichte.

Ein Low, ein junger Lowe brullt, Und schreckt mit aufgesperrtem Rachen, Den bald der Klauen Beute füllt, Und Blut und Geifer triefend machen. Der hirten Menge schrent ihn an, Daß Berg und Thal es hören kann; Doch darf ihn ihre Menge stören? Sie scheucht ihn nicht: er würgt und schnaubt, Und kann mit dem, was er geraubt, Zurück in Wald und Höhle kehren.

So sieht man Dich, Herr Zebaoth! Mit starkem Grimm herniedersahren. Der Keinde Drohen wird zu Spott, Und Schrecken überfällt die Scharen. Nun richtet die Gerechtigkeit.
Der Herr zieht Selber in den Streit. Er Selber siegt auf Zions Hohen.
Die Hügel sühlen Sieg und Muth. Wie könnte der Egypter Wuth Dem Pfeil der Allmacht widerstehen?

Und was hat nicht Dein Jorn gefällt, Als Du so vieler Tausend Leben, Und Deinen Herd und Dein Gezelt Den Feinden Salems übergeben; Als Zion selbst in Schutt versant; Als es den Kelch des Jammers trank, In welchen sich Dein Grimm ergossen; Als Knechtschaft, Angst und Hungersnoth Und Flamme, Pest und Schwert und Tod Das ausgesihrt, was Du beschlossen?

Verwüstung herrschet überall; Geschren und Klagen flichn zum Himmel; Es übertäubt den bangen Schall Der Blutvergießer Mordgetummel. Ein Mann ersticht sein jammernd Weib, Bricht und zerstückt den todten Leib, Verzweiselnd, mit dem trunknen Schwerte. Er frist, was er geschlachtet hat. Der Hunger trieb ihn zu der That, Der Hunger, der sein Mark verzehrte.

Ein Bater reißt sein saugend Rind Der blassen Mutter aus den Händen. Er mordet; beyder Blut verrinnt! Ein Dolch muß beyder Leben enden. Er knirscht, verslucht sich tausendmal, Und nagt sein eignes Fleisch vor Qual, Und sturzt sich in des Tempels Feuer. Dort wurgt ein Jüngling seine Braut, Die ihm ihr Pfleger anvertraut, Mit ihrem eignen Hochzeitschleper.

Dier thront der Mord mit Blut besprift, Auf eiternden, zersteischten Leichen; Sein wildes Auge glüht und blist, Und giebt der schwarzen Freude Zeichen. Hier ist sein graßlicher Triumph; Hier sieht und zählt er jeden Rumpf Mit einem höllischen Ergetzen. Hier halt er nach dem Mekeln Ruh; Sein Jauchzen ruft den Gepern zu, Die schnell sich auf die Aeser setzen.

Derr, wer erhebt, wie Du, die Hand? Wer darf mit Dir, o Richter! rechten? Wer thut den Kraften Widerstand, Die Juda, so wie Assur, schwächten? Dem Arm, der Könige zerschmeißt, Die Bande Seines Bolks zerreißt, Und die Gewaltigen zerschläget? Dem Herrn, der nur die Stolzen beugt, Den Frommen Seine Wege zeigt, Und sie auf Ablers Flügeln träget?

Allein, was ist der Mensch vor Dir, Daß Du, o Herrscher! sein gedenkest? Was ist dieß Land? und was sind wir, Die Du mit Wollust reichlich trankest?

Es ist vor Dir ber Welten Ban So wie ein Tropf vom Morgenthau, Du Meer der Bunder und der Bonne! Es ist, in Ansehn Deines Lichts, Die Sonne selbst ein Punkt, ein Nichts: Nur Gott, der Herr, ist Schild und Sonne.

Gott unster Båter und ihr Ruhm, Seld, Ueberwinder und Gebieter, Du heiliger im heiligthum, Erbarmer, Bater, Menschenhuter! Was dort Dein Mund zur Witwe spricht, Das mitleidwolle: Weine nicht! Das sprichst Du noch, Du Gott der Treue! Und Deinen Zorn entwaffnet oft Ein Seuszer deß, der auf Dich hofft, Und Eine Zahre wahrer Neue.

Das Gute kömmt aus Deiner Hand. Du krönst das Jahr mit Deinem Segen, Durch Dich befruchtet sich das Land, Und durre Furchen trankt Dein Regen. Wie ist des Schöpfere Bild so schön! Sein Himmel, seine Wolken stehn So fest wie ein gegoßner Spiegel! Die Auen sind an Achren reich. Man jauchzet und besingt zugleich Der Anger Reiz, die Lust der Hügel.

Der himmel und die Erd ist Dein, Und alles lebt von Deinen Gaben. Du heiselt Busten fruchtbar seyn, Und sättigft auch die jungen Naben. Nichts sehet Deinem Rath ein Ziel. Du schenkst das zarteste Gefühl, Der Größen Wissenschaft den Spinnen. Du lehrst den Storch die Reisezeit, Du giebst der Ameis' Emsigkeit, Den Bienen Reich und Königinnen. Wer thut, was Salomo gethan, Und wo ist des Verstandes State? Wer thut, was Salomo gethan, Und sucht sie eifrig im Gebethe? Ihr, deren Dünkel alles mist, Tresset das kaum, was auf Erden ist: Wer will des höchsten himmel kennen? Wir sehn in Seinem Licht das Licht. Den hohen Augen glückt es nicht, Das Wesen von dem Schein zu trennen.

Es ist ein endlicher Verstand Mit Wahn und Dunkelheit umfangen, Eh er, o Wahrheit! dich erkannt Und ihm dein Leitstern aufgegangen. Wie wirst du doch so oft versehlt, Wann Ungewisheit lange wählt, Und endlich dich zu sinden glaubet! Vis dir der helle Sieg gelingt, Der durch des Irrthums Blendwerk dringt, Und ihm Gewalt und Nebel raubet.

Wie, wann ein Wandersmann verirt, Wann Nacht und Schatten alles decken; Wann Kurcht und Zweisel ihn verwirrt, Und die Erschrocknen andre schrecken; O wie lacht dem das erste Licht, Das aus den grauen Wolfen bricht, Und und den rothen Morgen zeiget! Ein neuer Lustreiz schmückt die Welt; Die Macht der Kinkernisse fällt, Und Glanz und Muth und Freude steiget.

#### Der Weise.

Din Midas trobt auf den Besit der Schake, Um die der Geis nach fernen Ufern reist. Prüft auch der Thor der Wahrheit ewge Sahe, Des Beisen Glück, den echten Heldengeist, Den Schah, an dem kein Diebesfinger klebet, Nach dem allein der Reichen Neid nicht strebet?

Ein Weiser lebt, ob gleich nicht frumme Griffe Ihm Geld und Troft in Schränk und Kasten ziehn; Beschweret gleich sein wuchernd Gut nicht Schiffe, Die zum Gewinn mit schnellen Gegeln fliehn. Er darf sich groß, er darf sich glücklich preisen; Rein fremder Fluch versalzet seine Speisen.

Er schläft mit Luft, wo andrer Sorgen wachen; Mann Boreas um Dach und Fenster heult, Und dann vielleicht der Wellen schwarzer Nachen Den Frachten droht, und Mast und Kiel ereilt; So oft der Herr der Wasser und der Erden Die Krämer beugt, daß sie nicht Fürsten werden.

Bas Mecht und Fleiß und Zeit und Gluck ihm geben, Berwaltet er mit milber Dankbarkeit, Und meidet den, der den Genuß vom Leben, Der jeden Tag nur dem Gewerbe weiht, Und judisch lacht, so oft er sieht und höret, Wie die Vernunft Geschmack und Wahrheit ehret.

Wie ebel ist die Neigung echter Britten: Ihr Ueberfluß bereichert den Berstand, Der Handlung Frucht, und was ihr Muth erstritten, Wird, unbereut, Berdiensten zugewandt; Sunst front den Fleiß, den Macht und Frenheit schüßen; Die Neichsten sind der Wissenschaften Stüßen.

D Frenheit! dort, nur dort ist deine Wonne, Der Stadte Schmuck, der Segen jeder Flur, Stark wie das Meer, erquickend wie die Sonne, Schon wie das Licht, und reich wie die Natur. Holbglücklich sind die Sklaven, die dich nennen; Doch weiter nicht, als nach dem Namen, kennen! Der heißt oft groß? Der schnell nach Ehren flettert, Den Ruhnheit hebt, die Gohe schwindlicht macht. Doch wer ist groß? Der Fürsten nicht vergöttert, Und ebler denkt, als mancher Fürst gedacht, Der Wahrheit sucht, dich, treue Wahrheit, sindet, Und seinen Wehrt auf Wiß und Tugend gründet.

Ein solcher kennt die Eitelkeit der Burden, In die das Glück zu selten Kluge steckt. Ihn rühret nicht der Aufput hoher Burden; Ihm strahlt kein Stern, der kleine Herzen deckt. Der Geist, durch den ein Cato groß geworden, Fährt in kein Band, und ruht auf keinem Orden. 2/1

Wann machte sich das Lob der Tugend eigen? Wann war es nicht des Glückes Folgemagd? Wie oft beschämt der, dem die Schmeichler schweigen, Den, dem ihr Schwarm viel sußes vorgesagt? Wie oft ist der der Welt im Jorn gegeben, Den Clerisen und Hof und Land erheben?

Die Einfalt lobt, was vieler Stimmen loben, Die Menschenfurcht, was sie nicht stürzen kann. Germanicus wird billig hoch erhoben?
Doch betet Rom auch seinen Buben an: \*Domitian, Roms schändlicher Berather, Heißt, wie August, des Baterlandes Vater. \*

Pic mancher wird aus Eigennuch besungen, Mit Lob betäubt, den jede That entehrt! Des Frevlers Ruhm ertont auf feigen Zungen, Bis ihm das Glück den falschen Rücken kehrt.

Uhitophel,

1 G. SVETON. in Caligula c.22. in Virell. c. 2.

2 S. Epigr. III. Epigrammatum de Spectaculis, apud MART. Aufonius Pater, L.IX. Epigr. VIII. 6. 3 Der Jude Joseph Oppenheis mer hatte das Glück, daß Cart Alexander, Herzog von Wärtens berg-Stuttgard, aus noch bekannten Urfachen, ihn zum geheimen Finangs Nathe ernannte; aber,

nach

Uhitophel, und folder Rathe hundert, So gar ein Sug, ward, eh er hing, bewundert.

Die Schmeichelen legt ihre fanften Bande, Ihr glattes Joch nur eiteln Seelen an, Unedler Ruhm und unverdiente Schande, O waget ends an keinen Bidermann! Kührt im Triumph die Bloden, die nichts wissen, Und, was sie sind, vom Pobel lernen muffen!

Ruhm, Ehre, Lob, (wie wir den Benfall nennen, Den alle Welt Verdiensten schuldig ift,) Euch kann uns nur die Weisheit zuerkennen, Die unsern Wehrt nicht nach dem Unsehn mißt. Ihr Ernst verscheucht die Künste kleiner Meister. Ihr Geist ist stark, und geht durch alle Geister.

The Preis, ihr Wehrt wird nicht vom Gluck entschieden; In ihr verliert der Zufall seine Kraft. Sie kennet sich, und ihren innern Frieden Zerrüttet nicht die Macht der Leidenschaft. Was? darf mannoch die niedren Größen preisen? Rein Stand ift groß, als nur der Stand des Weisen.

Er weiß, sein Gott kennt, wählt und wirkt das Beste: Das einzusehn, ist seine Lust und Pflicht; Und bebte gleich der Welten Ban und Veste, So zaget er ben ihrem Einfall nicht. Er stirbt getrost: er segnet seine Zeiten, Und heiliget sein Theil der Ewigkeiten.

Die

nach bessen Absterben, auch bas Ungläck, den 4ten Februar 1738, in einem Kesigt, an einen eiserenen Galgen aufgehangen zu wers den, den vorzeiten Hanauer, ein

angeblicher Abeptus, vor andern Hochgerichten beträchtlich gesmacht hatte. S. den europdisschen StaatssSecretar. vom Jahre 1738. S. 499.

#### Die Glückseligkeit.

Es ist das wahre Gluck an keinen Stand gebunden: Das Mittel zum Genuß der schnellen Lebensstunden, Das, was allein mit Recht beneidenswurdig heißt, Ist die Zusriedenheit und ein gesehter Gelft. Der ist des Weisen Theil. Die Nerven und die Starke Des mannlichen Gemuths sind nicht des Zufalls Werke.

Nicht Erbrecht, noch Geburt, bas herz macht groß und flein: Ein Kaifer konnte Sklav, ein Sklave Kaifer fepn, 2 Und nur ein Ungeschr giebt, zu ber Zeiten Schande, Dem Nero Cajars Thron, dem Epictet die Bande.

Der Pobel, welcher kaum der Dinge Halfte kennt, Und nur die Schmeichelen des Zufalls Blück benennt, Der Pobel lebt im Traum, und zeigt in allen Rollen, Die seine Wahnsucht spielt, was wir belachen sollen, Gehorcht wie Tigellin, herrscht wie Soamis Sohn, 3 Ist Pobel in dem Staub, und Pobel auf dem Thron. Grob oder leicht und falsch, stolz oder niederträchtig, Noch blinder als sein Gluck, und nie durch Weisheit mächtig.

Mur diese findet sich in wurdiger Gestalt Ben jeglichem Beruf, in jedem Aufemhalt.

Sie.

n Denique illud quod clementia tua solet dicere credidi esse referendum, Imperatorem esse, fortuna est. Lampaidivs, in Antonio Heliogab. e. XXXIV.

ad Diocletian. Aug.

2 Sophenius Ligellinus mar tiner der niederträchtigen Lieblinz ge des Mero. Olseuris pasentibus, sæda pueritia, impudica senecta, præsecturam vigilum & præsecti & alia præmia virtutum, quia velocius erat vitiis adeptus... corrupto ad omne sacinus Nerone, quadam ignaro ausus ac postremo ejusdem desertor ac proditor. Tac, Hist. Lib. I. c. LXXII.) Er ist mit allem Rech:

te ben pobelhaftesten Schmeiche lern und Freulern an die Spige jut fiellen. Seine Nichtswürdigkeit erhellet aus verschiedenen Stellen des Zacitus und anderer Gestlichteschreiber, imgleichen aus der Anmerkung eines alten Scholiassfren über die erste Satze verals B. 155. in der Ausgabe des Hennichtus.

3 Die wirdige Mutter des hes liogabalus beiget Julia Soamis ben dem Die Cabins im 78, und dem heredianus im sten Buche, ben dem Laumeridiu. Gemiantica, ben dem Laumeridiu. Gemiantica mias. S. Begert Thefaur. Brandend. Tom. II. p. 714.

CAR.

Sie bichtet im Homer, giebt im Lyturg Gesete, Beschänt im Socrates ber Robner Schulgeschwäße, Bringt an den stolzen Sof den Plato, den Aeschin, Gehorchet im Aesop, regiert im Antonin, Und kann im Eurius sich den Triumph ersiegen, Doch auch mit gleicher Luft die starren Aecker pflugen.

Was ist die Weisheit denn, die wenigen gemein? Sie ist die Wissenschaft, in sich beglückt zu sepn.
Was aber ist das Glück? Was alle Thoren meiden: Der Zustand wahrer Luft und dauerhafter Freuden; Empfindung, Kenntniß, Wahl der Vollenkommenhelt, Ein Wandel ohne Reu und stete Fertigkeit, Mach den natürlichen und wesentlichen Pflichten Die freyen Handlungen aus Einen Zweck zu richten.

If nicht des Weisen Herz ein wahres Helligthum, Des hochsten Guten 4 Vild, der Sitz von seinem Ruhm? Den falschen Eigennuß unordentlicher Triebe Berbannt aus seiner Brust die treue Menschenliebe. Es guellen nur aus ihr zder tugendhafte Muth, Der Freunde nie verläßt, und Feinden Gutes thut, Den Frieden liebt und wirft, der Zwietracht Wildhelt zähmet, Und nur durch neue Huld Undansbare beschämet. Der Bünsche Mäßigung, wann nichts dem Bunsch entgeht; Die Unerschrockenheit, wann alles widersteht;

Der

CAR. PATINI Numifinata Imper, pag. 341. ADOLPHI OCCONIS Numifin. ex editione Franc. Mediobarbi Biragi, S.R.I. Com. p. 317. I.F. Vallant Numifinata ærea Imper. & Augustar. P. II. p. 154. Numophylacium Byrchard, P. I. n. 459.

4 Bon ber heiligkeit Gottes schreibt Leibhis in der Theodicee P. II. S. 151. J'ajouterai, en palafant, que sa sainteté n'est autre chose que le supreme degré de la bonté, comme le crime qui lui est opposé est ce qu'il y a de plus mauvais dans le mal. 311.

bet Mebersesung der Theobieda, bie, nach dem Titel ju Umfterbam berausgekommen ift, und die wir, nach den neuen Zeitungen von ges lehrten Sachen, 1726. G. 687. bem herrn Professor Richter au verdanken baben, wird le fuprame degré de la bonté burch den höchsten Grad des Guten vers deutschet, und es ift bier auch eigentlich von ber Gite, bonitate. die Rede. Die Ginwurfe des Ben. Kirchenrathe Bald, der im philosophischen Lexico G. 1046. den höchsten Grad der Butigfeit in dieser Stelle findet, widerles gen also den Leibnig nicht.

Der immergleiche Sinn, den Kalle nicht zerrütten; Bahrhaftigkeit im Mund, und Bahrheit in den Sitten; Die Neigung, die und lehrt an aller Wohlfahrt baun, Nicht bloß auf unfre Zeit und auf uns felber schaun, Mit eigenem Verlust der Nachwelt Glück erwerben, Und für das Baterland aus eigner Willkuhr sterben.

In diesem Vorzug liegt, was man nie gung verehrt, Der Seele Majestat, der Menichen echter Wehrt: Denn Bolluft, Reichthum, Macht, was Tausende begehren, Das pfleget die Natur auch Thieren zu gewähren.

Monarchisch herrscht und schreckt, zu schwächrer Nachbarn Beh,

Der Abler in der Luft, der Schwertsisch in der See, Ein königlicher Löw, ein kriegerischer Tieger Jft, Alexandern gleich, ein Haubt, ein Held, ein Sieger, Und waget sich gewiß mit größerer Gesahr An einen kuhnern Feind, als dort Darius war. Wird manche Muschel nicht an Schäken mehr verwahren, Als Polidor verspielt, und Eleons Acktern sparen? Belebt die Buhleren nicht jeden Sperling mehr, Als alle Lüsternheit den traurigen Tiber? Es mag ein Spharit auf weichen Rosen liegen, Die leichte Spinne kann sich zehnmal sanfter wiegen.

Die siegende Gewalt, die Gabe reich zu sepn, Bas Sinnen lockt und übt, hat nicht der Menich allein. Das kann, in mancher Urt, auch ihm Vergnügen bringen: Doch was unsterblich ist, folgt billig bessern Dingen.

3ch, ich weiß dieses langft, denkt ein gelehrter Geift, Der nie fich gludlich schaft, als wann er icharf beweift: Der nicht gemeine Reiz erhabner Biffenschaften, Der, lehrt er, und sonft nichts muß an der Seele haften.

Sas

5 Man findet ein Berzeichnis der Alten und Neuern, die in der Lehre von mehr als einer bewohns ten Welt dem Orpheus, den Pps thagoreren, dem Spicur und dem Jordanus Brunus gefolget find, in des portrefflichen Kabricius Bibliotheca Greca, Lib. I. cap. XX. § 8 - 13.

6 Flamfied hat fiebenhundert und sechszehn neue Sterne ents bectet. Von D. Liebfnechts Lubroigssiern siehe Thammigs Vers

fuch

3d forfche, mas fich ftets in jenen Belten breht, Mas Orpheus. Epicur und Brunus ausgewaht. Die jenes Kirmament ein Beer von Sonnen gieret. Gin neuer Stern erscheint, ein alter fich verlieret, Mas Rlamsteed glucklicher, als Liebknecht, uns entbeckt, Die weit fich ihre Zahl und ihre Groß erstreckt. Was auch der Pobel weiß, kann mich nicht luftern machen. Ein philosophisch Mug ergeben hobe Sachen: Wie jeder Saubtplanet, im Bau der besten Welt. Durch Wirbel reger Luft die Laufbahn richtig balt, Stets um der Sonne Gluth elliptijch fich beweget, In dem fonst dunklen Kreis Land, Berge, Wasser beget Und, unfrer Erde gleich, vielleicht mit Menfchen 7 prangt. Die auch Systemata, so gut als wir, erlangt, Und unter benen ist , jum Rugen ihrer Spharen, Bielleicht ein andrer Bolf, ein andrer Newton lehren. Sieht mich die Mitternacht bev meinem Sehrobr mach : So abm ich höchstvergnigt berühmten Mannern nach : Und so entdeck ich selbst, was, auch ben wachen Stunden. Ein Deutscher, ja jo gar ein Domberr, 8 ausgefunden.

Freund! wer erkennet nicht den Behrt der Biffenschaft? Unendlich ift ihr Ruhm, ersprießlich ihre Rraft. Doch find wir, nach dem 3weck des Schopfers aller Wefen. Mur, um gelehrt zu fenn, jum Dafenn auserlefen? Sat nicht an deinem Fleiß und wirksamen Berftand Dein eignes Saus ein Recht, noch mehr dein Baterland? Wird durch den Sirius, der benm Orion blibet, Germanien befrent, und eine Stadt beschütet, Der Unichuld Recht geschafft, der Frevelmuth gestohrt. Die Tugend groß gemacht, ber Seele Gluck vermehrt ? Bestimmift und ordnest du nad der Bewegung Schranken Die fich verklagenden und richtenden Gedanken?

Must

fuch einer grundlichen Erlaute: rung ber mertwurdigften Bege: benheiten in ber Matur. G. 282; 292.

7 Wolf in Elementis Astronomiæ § 526. Nil adeo obstat que

minus statuamus, planetas omnes ab animalibus arque hominibus habitari. (§ 488.) S. Elem. Marhes. Vnivers. (Halæ 1735.) Tom. III. p. 576.77.

8 Copernicus.

Haged. 1 Th.

Mußt nicht det grobe Pflug, die Egge mehr dem Staat, Als ihm ein Fernglas nußt, das dir entdecket hat, Wie von Caßini Schnee, von Hungens weißer Erde? Im fernen Jupiter ein Land gefärbet werde? Sah nicht ein Socrates aufs menschliche Geschlecht, Und hat er etwa nicht ben seiner Strenge Recht, Die von der Bissenschaft der Sterne nichts behielte, Als was dem Feldbau half, und auf die Schifffahrt zielte? Wich deuscht, er gründte sich auf die Erfahrenheit: Das, was uns glücklich macht, sey nicht Gelehrsamseit.

Ja freylich! schreyt Gryphin: das Rechnen ausgenommen, Rann feine Wissenschaft und fein Erkenntniß frommen. Allein wer kennet nicht den zählenden Gryphin? Dem feine Staude grunt, dem keine Blumen blühn, Rein Strahl der Sonnen spielt, der nur die Sonne liebet, Wann sie den Stier durchstreicht, uns längre Tage giebet.

Ihm

9 "Atque etiam nubes in medio lovis disco exoriri quando-,que annotatum fuit, & maculas quasdam minores existere, reliquo corpore magis lucidas, nedue eas din superesse; quas Cassinus ex nivibus esse conje-. Etabat, cacumina montium in-"fidentibus Mihi non impro-"babile videtur, terræ regionis candidiores este, superfusis nubibus pleruinque occultatas ac ,nonnunquam ab iis liberas., CHRIST, HVGENII Colinoth. L. I. p. 23. 24. in Burgelbauers licher: Tebung, G. 16. 17.

10 S. Stanlens History of Philosophy, p. 111. cap. V. p. 72. Bruders Histor. Critic Philosophiæ, Tom. 1. p. 557, § 4. und la Vie de Socrate par Mr. Chartentier, S. 40. 41. 42. Ich ets innere mich hierben einer Stelle des Swifts in dem Voyage to the Houyhnhams, im sten Cap. S. 215. no Gulliver seinem vernünfs

tigen Sounbubum von unfern uns terfbiedenen Behrbegriffen in ber Raturlehre Nachricht giebt: "In the like manner when I used to "explain to him our several Syafteins of Natural Philosophy, ,,he would laugh that a Creature pretending to Reason should value itself upon the Knowled-"ge of other PeoplesConjectures, and in Things, where that ,Knowledge, if it were certain, could be of no Ufe. Wherein .. he agreed entirely with the Senatiments of Socrates, as Plato ,delivers them; which I men-"tion as the highest Honour I scan do that Prince of Philofophers. I have often fince re-"flested what Destruction such a "Doctrine would make in the "Libraries of Europe, and how many Paths to Fame would be "then shut up in the learned, "World., " "Ich fann nicht ums bin, ben biefer Gelegenheit, allen

Ihm Solz und Licht erspart: ber gang erpicht auf Gelb. Die Dinger insgeheim für halbe Schopfer halt, Und nur die Schopfung ehrt, die aus dem Reichthum fammet. Durch ben fein Bater fich, dem Sohn zum Eroft, verdammet. IE Der fich in Ergt und Gold bald fpiegelt, bald vergrabt. Und nach der Erben Bunfd, fo wie fein Bater, lebt. Erforschung der Natur, das schone Beltgebaude Sind nicht der Buchrer Luft, noch grober Geelen Rreube. Grophin bewacht fein Geld: an feiner Seite macht Ein Menschenfeind, der Geig, der hordjende Berdacht. Der gankische Betrug, der Menneid im Gewerbe. Der ungestalte Deid, Lust zu des Nachbarn Erbe. Bergweiflung ben Gefahr, und Unempfindlichfeit Ben allen Predigten von Gelbstzufriedenbeit.12 - O wie beglückt ist der, auf delfen reine Schake Micht Fluch noch Schande fallt, noch Borwurf der Gefete, Der aus dem Ueberfluß, ben er mit Recht befist. Der Urmen Bloge bectt, und ihre Baufer ftust.

93 2

Die

Liebhabern ber Wahrheit und Dichtfunst den ersten der moralissichen Briese bes Grn. Wielands anzupreisen, welche in diesen Gesgenden nicht bekannter werden können, als sie noch zu sehn scheinen, ohne dem sinnreichen Versfasser Ehre und seinen würdigen Lefern Vergnügen zu machen.

11 ,Aussi a-t-on dit de lui après sa mort, Bienheureux est "le fils de qui l'ame du pere est "damnée, qui est une vieille ma-"xime, que l'on ne peut jamais atant tout à coup enrichir que l'on ne se donne au Diable... BRANTOME; Vie des Hommes Illustres & grands Capitaines François, P. III. pag. 383. Er fpricht von dem Marcichall von Matignon, deffen glücklicher Eis gemus aus dem Genvernement von Guienne in wenigen Jahren fo große Schane erpreßte, baß ibm auch die gemeine Gage einen wuns berthätigen Sausgeift, einen petit esprit fatfader ou Aftarot bens legte.

\* And happy was it always for the Son, Whose Father, for his hoarding, went to Hell.

SHARESPEAR, in the third Part of K. Henry VI. Act. II. Sc. 5.

12 Tibi dico, avare, gaudium hæredis tui. Qui thure fuperos, ipfum te

fraudas cibo, Qui tristis audis musicum citharæ sonum,

Quem tibiarum macerat jucunditas,

Opfoniorum pretis cui gemitum exprimunt;

Qui cum quadrantes aggeras patrimonio, Cœlum fatigas fordido per-

jurio.
Phaedrys, Lib.IV, Fab.XIX.

Die Kunstler kennt und hegt, mit seinem Beystand eilet, Und mit gewohnter Hand des Rummers Wunden heilet? Bot ihm verlieren sich die Zähren banger Noth. Die Milde seiner Huld entsernt der Greisen Tod, Zieht ihre Kinder auf, die Bäter zu verpstegen, Und wird ein Gegenstand von ihrem lesten Segen. Die Luft an aller Bohl beseelet, was er thut. Es ist sein Eigenthum ein allgemeines Gut. Es übersießt sein Herz, der innre Freund der Armen, Bon reger Zärtlichkeit, von gottlichem Erbarmen.

Sa! Titus irrte nicht: Der Tag ift zu bereun, Un welchem wir durch nichts ein leidend Berg erfreun. Alls Burger Giner Belt find wir dazu verbunden : Berloren ift der Tag, und schandlich find die Stunden, Die, wann wir fahig find, Bedrangten benguftehn, Benm Anblick ihres Harms uns unempfindlich fehn; 3 Mann Mitleid, Lieb und Guld mit Seufzern fich verfchleichen, In enge Winkel fliehn, und bir, an Falschheit, gleichen, Du Rath der Beiligen, die ftolze Demuth frummt! Aunft! Die den Brudern schenft, was fie den Denschen nimmt: Die mit der frommen Sand, die fich jur Andacht faltet, Mach ihrem innern Licht das Zeitliche verwaltet. Die Junger feifter macht, fonft alle von fich froßt, Die Nackenden befleidt, Befleidete entblogt, Rur philadelphisch liebt, in allem, was geschiehet. So ichlau, als Saint: Eyran, 14 den Finger Gottes fiehet, Sid fur fein Sauflein ichaft, und, falicher Bilder voll, Die Belt ein Babel nennt, dem man nichts opfern foll. Det

13 Sveton. in Tito, cap. 8.

14 L'Abbé de St. Cyran un jour mangeant des ceriles vouloit faire fauter les noyaux par 
les petits trous d'une fenêtre où 
il y avoit des barreaux, contre 
lesquels ils donnoient toûjours; 
Sur quoi il fit cette belle reflexion: Voyez comme la providence de Dieu le plait à s'oppofer 
à mes desseins. v. Sorberlana, 
pag. 74. Der Abt von St. Epran

ift aus dem Sanle und den Geschichten der neuen Mennungen, Andachten, Wunder und Erscheinungen befannt, welche in dem vorigen Jahrhundert die Einsteder des Alosters Horte Noral so des rühmt gemacht haben. Man kann von ihm und seinen Miteliebetern die hieber gehörigen Memoires os der den Auszug lesen, der im dritten Theile der zuverläfigen Nachsrichten von dem gegenwartigen Zustande der Wissenschaften, Salkande der Wissenschaften von Lengthaften, Salkande der Wissenschaften von Lengthaften von Lengtha

Der Allmacht milbre Bunft zeigt fich in jedem Kalle: Michts ichrantt ihr Boblthun ein ; ihr Segen ftromt auf alle. Der, beffen fleines Berg, nach flugelndem Bedacht, Das Brodt, bas er verschenft, recht schwer und feinern macht, 15 Gleicht Reidern fremden Glucks, Die felbft tein Gluck verdienen, Berlaugnern der Matur und bundifchen Grophinen.

Die Baarschaft, die ju febr an fargen Rauften flebt, Rur ihrem Suter lacht, der feets nach mehrerm ftrebt; Der Reichthum, ber vertheilt fo vielen nußen murbe. Und aufgethurmtes Gold find eine todte Burde, Bis fie ein Menschenfreund, ben nicht ihr Schein ergent, Bu vieler Gluck befeelt und in Bewegung fest.

Die Runft verfteht Fatill, der, Großen nachzuahmen, Reichsgräflich fauft und baut, und einen edlen Namen, Mach dem sein Diener oft so edel ist als er. Durch Aufwand edler macht, und zu vergeffen schwer. Er lebet ritterlich, und feines Reichthums Quellen Berraufchen ichnell und ftart, gleich jenen Bafferfallen, Die feiner Garten Schmelz, burch Roften eitler Pracht, Beit mehr, als durch Gefdymack, berühmt und ftolg gemacht: Bo in Enbelens Mund fich Schaum und Strahlen frummen. Die Liebesgotter frenn, und Suldgottinnen fcwimmen, Und in dem Grottenwert, das eine Kama ftust, Bulcan im Schwall erstarrt, Neptun im Trocknen fift. Bielleicht verkleidet er, den Pobel zu verblenden, Den unbemerkten Beig in ichimmerndes Berichwenden. D nein! ber Schmeichler Lob blabt feinen Uebermuth, Und feine Sofart wirkt, was nie fein Mitleid thut. Gein

23 3

145. u. f. befindlich ift. Geine Briefe, wenigstens diejenigen, so d'Andilly gesammelt, werden von der Marquifinn von Gevigne im erften Bande G. 239. 279. ib: rer Tochter angepriesen. feinem im Jahre 1655 gedruck: ten Briefwechsel, wovon das Drie ginal im Jesuitercollegio zu Pas ris aufgehoben wird, hat Bouhours im 4ten Gesprache seiner Maniere de bien penser sur les ouvrages d'esprit verschiedene

Stellen angeführet, aus welchen ju urtheilen febet, mit wie vielem Rocht dieser Abt von sich gestan: den : J' ai le cœur meilleur que le cerveau.

15 Fabius Verucosus beneficium ab homine duro aspere datum panem lapidosum vocabat, quem esurienti accipere necesfarium fit, effe acerbum. SE-NECA, de Beneficiis, Lib.II. c.VII.

Gein Stol; bilft anbern auf, weil fie ibn glucklich nennen. Und ist den Runften hold, auch ohne fie zu tennen. Er stimmt die Engenden ber iproben Sangerinn. Trot aller Beifcherkeit, trot allem Gigenfinn; Bereichert burch ben Preis, ben er Berbienften gablet, Die Radel, die ihm flicht, den Vinfel, der ihm mablet; Und was er andern nicht an baarer Gunft erweift, Das giebet, der ibm baut, und der ibm niederreißt, Und ftits mit blindem Rleiß, jo bald er es befiehlet. In Rammern Pflafter febt, und nur die Gale Diehlet. Shm ftellt ins Schlafgemach, bas er allein erfand, Die Saulen-Ordnung Rom, Paris die Spiegelwand, Bor der, in hellem Erzt und ftufenweif' erhohet, Der lächelnde Katill auf schwarzem Marmor stehet. Gin flitternd Blumenwert bebt um des Fenfters Fac. Den nahen Pferdefiall bedeckt ein tupfern Dach. Richt weit von diesem rubt, der Baufunft jum Erempel. Auf Pfeilern deutscher Art ein Gottervoller Tempel; So prachtig, dag der Stolz, den Rennern zum Verdruß, Bier nichts der Kunft geweiht, als bloß den lieberfluß: Co offen, baß, fo bald ber Mord die Binn erschuttert. Der bange Jupiter mit allen Bligen gittert, Daß jungst ein Regenguß Minerven fast verschwemmt, Und daß ein Biedehopf := Doch horcht! der hausherr kommt: Er tommt! Es meldet ibn, und feines Glucks Genoffen Das raffelnde Geräusch raidrollender Caroffen. Gein Schwemmer fahrt vorauf, aus dem der große Mann Sein wichtiges Geficht ben Leuten zeigen fann. Die, wann fle feinen Bug auch nur von weitem boren. Bewundernd ftille ftebn, und ihn mit Grugen ehren. Run find die Gafte da. Er führt fle allzumal, Mach langem Wortgeprang, in feinen Tafelfaal, Bum wohlschattirten Tifch, wo Trachten seltner Speisen Den fürstlichen Geschmack des theuren Rochs erweisen. Und wo von allen boch ben schwülftigen Katill

Rein

16 Doctor Peter Regio von Uguero, gebartig aus einem Dorfe Eirteafuera, welches zwischen Cas ruquel und Ulmobabar etwas auf der rechten Hand liegt, ein Mann,

ber auf der Universität Offena den Docterfur erhalten, ift aus der Geichichte der Statthalterichaft bes Sancho befannt, bin deffen Tafel er nich, als Leibargt, eine fand,

Rein Reh, fein Ortolan, fein Rebhuhn reigen will. Der Etel darf ihm gar Die frischen Bachforellen, Den gelblich rothen Lachs, ben Meerfrebs ift vergallen. Ihm, den die faure Laft fo vieler Schmause prefit, Schmeckt nicht die Unanas, noch Tunguins Bogelnest. Barum? Er muß bereits fein hochansehnlich Leben Dem Roch nicht anvertraun, nur Merzten untergeben. Es überfällt ihn schon mit wutender Gewalt Der reuerfüllte Schmerg, der Scheinluft hinterhalt. Der hunger fliehet ihn, wie er die Arbeit icheuet, Die Reizung bester Urt. Die jenen Stand erfreuet. Der weidlich fich bewegt, fat, ackert, erndtet, drifcht, Grabt, pflanzet, malfert, malat, ichwimmt, rudert, flogt und fischt. D Glud der Diedrigen, der Schnitter und der Birten, Die fich in Klur und Wald, in Trift und Thal bewirthen. Do Ginfalt und Natur, die ihre Sitten lenft, Much jeder rauhen Roft Geschmack und Segen schenkt!

Bas fann fich jum Benug ein murber Schlemmer wahlen. Wann Ritel, Scharf und Saft der fproben Zunge fehlen? Dem Sabicht, und nicht dir, o Thor, schmeckt der Kasan, Auf deffen Bucht und Sut du fo viel Geld verthan. Der feiften Rarpen Gat, Die dir nur Efel brachten, Gebührt mit größerm Rug den weit gefündern Bechten. Schmauf, aber schmauf im Traum: fonft weift der rege Stab Des strengen Rezio die Speisen von dir ab. 16 Im Traum? Doch ach! die Zeit erweckt dir neuen Rummer: Den hunger nahm fie bir; fie raubt bir auch den Schlummer. Es schleicht ber echte Schlaf den Rederpfühl vorben. Aft falfden Stadtern falfd, und treuen Bauren tren, Und fehrt in Dorfern ein, wo des Gewissens Enge Den Sandichlag fichrer macht, als alles Rechtsgeprange; Wo noch des Landmanns Mund, nach Art der alten Belt, Frucht, Molken, Kaf und Schmalz für Saubtgerichte balt, Und, wann fich mit der Nacht die fichre Stille paaret, Die Rube gabnend hascht, und schnarchend fest verwahret.

Man

fand, und aus Gorgfalt für die Man lefe die Geschichte des Don Befundheit des gnadigen herrn beinernen Stabchen berührte, und 513. u. f. ne, als schablich, wegnehmen ließ.

Quirote von Mancha, im XLVII fast alle Schuffeln mit seinem fische Capitel bes andern Theils, G. Man lieget, wenn noch iht das Spruchwort 17 gelten folf, Auf guten Betten hart, auf harten Betten wol, Und die Erfahrung kann durch manches Benspiel zeigen, Der Schlaf, der güldne Schlaf, sep nicht den Reichsten eigen; Der Arbeit süßer Lohn, die so viel Gutes schafft,

Der Schlaf, des Todes Bild, und doch des Lebens Kraft. Grophin! und bu, Fatill! erfieht man in euch beyden Den Zustand mabrer Lust und dauerhafter Freuden? Dem einen raubet Beig, dem andern Ueberdruß, Durch lacherlichen Bahn , Die Mittel zum Genuß; Und benden fann ihr Geld nichts trefflichers gewähren, Als jenem reich zu fenn, und diesem zu verzehren. Den Frieden mit fich felbft, ber nimmer dem entfteht, Der durch das innre Gluck das aufre Gluck erhoht, Das Rleinod feunt ihr hicht. O follt euch diefes franken, Mas konnte jenes euch für Troft und Benftand schenken! Bullt euch des Schickfals Grimm, ber Größre niederschlug, In jenes grobe Bamms, das euer Bater trug, Und follt es eurem Gut auch nur die Balfte nehmen; Euch murb an Mannlichfeit ein Anab, ein Weib beschämen. Mur Tugend, die allein die Seelen wehrhaft macht, Bird durch Gefahr und Roth nie um den Sieg gebracht, Gilt Berres, nach bem Bann, aus seinem Baterlande, Go schwarzt sein Aftergluck das Lafter und die Schande: Doch ift der ftarte Seld, vor dem Carthago flob, Im Feld, im Capitol, im Elend Scipio. Der Beife hat ein Loos, das feinen Berth entscheidet: Berdienste, wo er gilt, und Unschuld, wo er leidet. Bu seinem Befen wird vom Zufall nichts entliehn: Recht, Bahrheit, Menschenhuld und Tugend bilden ibn. Er ift, o feltnes Blud! durch eigne Trefflichkeiten Bon Borurtheilen fren, getroft zu allen Zeiten,

CIR

17 G. bas erfie Stud ber Untersuchung beutscher Sprichmors ter, S. 73 279.

18 HORATIVS, Sermonum Lib. II, Ecloga VI, ex editione Alex, Cuninghamii, Lond. 1721.

Rusticus urbanum murem mus paupere fertur Accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum,

Im Purpur nicht zu groß, burch Rittel nicht entehrt, Stets edler als fein Stand, und ftets bewundernswehrt. Er folget ber Matur, in deren schonen Berfen Wir weder Mangel fehn, noch Ueberfluß bemerken. Er fennt, belacht und fliebt mit rubmlichem Entidlug Den geizigen Belit, ben uppigen Genuf, Den ivbischen Geschmack. Der Borgug weiser Sitten Macht alles herrlicher, und adelt auch die Sutten. Befundheit, innre Ruh, und aufre Sicherheit, Und heiterer Berstand, das ifts, was ihn erfreut. Die Weisheit mablet oft, um diesen nachzugeben, Den niedern Aufenthalt, und nicht umwolfte Sohen. Sit auch ein rauschend Gluck von idmeren Burben fren. Und fällt die Wahrheit nicht der alten Rabel ben, Die ebmals Cervius, dem nie fein Mahrchen fehlte, Dem schlurfenden Soras por seinem Berd erzehlte? 18

Jur Feldmaus kam einmal die Stadtmaus in den Wald, In ihren dürftigen, gehöhlten Ausenthalt. Hier lebte sie genau, um Vorrath aufzusparen; Allein, weil Wirth und Sast längst gute Freunde waren, Und sie, ben schmaler Kost, doch Gästen reichlich gab, So gieng auch diesesmal nichts der Bewirthung ab. Das lange Habersonn, als ihrer Erndte Gaben, Die Kichern, die sie sonst, als einen Schak, vergraben, Halbe abgenagtes Speck, gebörrter Beeven gnug, Die sie mit eignem Mund ihm ikt zur Tasel trug, Das bringt sie, um zu sehn, ob nichts sein Maul verführte, Das jeden Bissen nur mit stolzem Jahn berührte; Da unser Hausherr hier auf frischen Spalzen saß.

Ihm gern das Beste ließ, selbst Tresp und Nocken fraß.

Asper, & attentus quæsitis: ut tamen artum Solveret hospitiis animum. Quid multa? neque ille Sepositi ciceris, nec longæ in vidit avenæ: "Aridum & ore serens acinum, semesaque lardi Frusta dedit, cupiens varia sastidia cæna Vincere tangentis male singula dente superbo: Cum pater ipse domus palea porrectus in horna Esset ador loliumque, dapis meliora relinquens.

Tandem

Wie? hebt der Stådter ans kannst du auf diesen Hohen, In diesem oden Wald dich so zusrieden sehen? Stehn, statt der Wildniß, dir nicht Stådt und Menschen an? Zeuch immer mit mir, Freund! wenn ich dir rathen kann. Was ist uns allen mehr, als Sterblichkeit, verliehen? Bon dem, was irdisch ist, wird nichts dem Tod entsliehen: So gar ein Lowe stirbt. Es sterben groß und klein: Wir aber schmausen noch. O laß uns fröhlich seyn! Leb immer eingebenk, wie Jahr' und Zeit versließen, Freund! sebe so wie ich, des Lebens zu genießen.

Die Feldmaus, die den Rath fich febr gefallen läßt, Schickt fich jum Reisen an, und hupfet aus dem Deft. Sie eilen bende fort, die Stadt bald zu erreichen, Und durch die Mauer fich, ben Racht, hineinzuschleichen. Den himmel schwarzte schon die ftille Mitternacht; Da kommen diese zwen in einen Sis der Pracht, In eines Reichen Saus, wo scharlachrothe Decken Des Lagers Selfenbein mit ftolzem Glanz verftecken. Und, jum gewünschten Fraß, vom gestrigen Banket Der aufgehäufte Reft in vollen Rorben fteht. Der Stadter, der den Baft auf Purpur hingesetet. Und alles sucht und wählt, was Tellerlecker abet, Lauft emfig, wie ein Birth, der fich die Dube furst. Und, burtiger zu fenn, fich luftig aufgeschurzt. Er will fich aufwartfam, ja Dienern gleich, erweifen, Und bringet und fredenat Die aufgetragnen Speifen.

Die

Tandem urbanus ad hunc, Quid te juvat, inquit, amice, Prærupti nemoris patientem vivere dorfo?
Vis tu homines urbemque feris præponere filvis?
Carpe viam (mihi crede) comes: terrestria quando Mortaleis animas vivunt sortita, neque ulla est Aur magno aur parvo leti suga. Quo, bone, circa, Dum licet, in rebus jucundis vive beatus:
Vive memor, quam sis ævi brevis, Hæc ubi dista Agrestem pepulere; domo levis exsilit: inde Ambo propositum peragunt iter, urbis aventes Mænia nocturni subrepere. Iamque tenebat Nox medium cæsti spatium; cum ponit uterque In locuplere domo vestigia: rubro ubi cocco Tincta super lectos canderet vestis eburnos;

Die neue Lebensart erfreut die fremde Maus. Wie vornehm ist ihr Sis! wie kostlich ist der Schmaus? Doch ein Geräusch entsteht, die Thur wird aufgerissen, So daß sich Wirth und Gast urplößlich trollen mussen.

Sie liefen voller Angst, das Zimmer auf und ab: Allein, was benden noch ein tödtlich Schrecken gab, War dieses, daß zugleich die großen Hund' erwachten, Und durch das ganze Haus ein start Gebelle machten. Die Feldmaus zittert zwar, erholt sich doch, und spricht: Ich scheide. Fahre wohl! Dieß Leben dient mir nicht, Die Hohl und jener Wald soll mich, ben schlechten Wicken, In freger Sicherheit, mehr als die Pracht, beglücken.

# Wünsche, aus einem Schreiben an einen Freund,

vom Jahre 1733.

Die mich von der Geburt bis zur Verwesung bringt, Darf Ehre, Schein und Wahn nie meine Seele blenden, Die nicht mit Träumen spielt, und nach dem Wesen ringt. Es sey mein Ueberstuß, nicht vicles zu verlangen; Wein Ruhm, mein liebster Ruhm, Vernunft und Villigkeit: Soll ich ein mehrers noch, bald oder spät, empfangen, So steh ein Theil davon zu andrer Dienst bereit.

Die

Multaque de magna superessent sercula cena, Quæ procul exstructis inerant hesterna canistris. Ergo ubi purpurea porrectum in veste locavit Agrestem; veluti succinctus curstrat hospes, Continuatque dapes; nec non verniliter ipsis Fungitur officiis, prælibans omne quod adsert. Ille cubans gaudet mutata sorte, bonisque Rebus agit lætum convivam: cum subito ingens Valvarum strepitus lectis excussit utrunque. Currere per totum pavidi conclave; magisque Exanimi trepidare; domus simul alta Molossis Personuit canibus. Tum rusticus, haud unihi vita Est opus hac,, ait, & valeas: me silva cavusque Tuttus ab insidiis tenui solabitur ervo.

Die Gegend reizt mich noch, wo ben ben hellen Bachen Und in dem grünen Hann sich Ruh und Frenheit herzt. Dort konnt ich mit mir selbst vertraulich mich besprechen, Wo keine Falschheit lacht, und keine Grobheit scherzt. Dort lebt ich unerreicht von Vorwiß und von Sorgen; Durch keinen Zwang gekrümmt, durch keinen Neid berückt: Der stillen Wahrheit treu, der Welt, nicht mir, verborgen, Und, Lust der Einsamkeit! genug durch dich beglückt.

O wie vergnügen mich, wo die kein Schwäher stövet, Die Werke, deren Ruhm die Meister überlebt; Die Alten, deren Seist die spate Nachwelt lehret; Die Neuern, deren Bitz den Alten nachgestrebt! Dann will die Dichtkunst mich durch ihren Reiz ergehen, Der in die Seelen wirkt, und Herzen edler macht, Den, zu der Wahrheit Schmuck, in wunderschönen Sahen Hower, Virgil, Horaz, so glücklich angebracht. Oft lehret mich Olutarch die Helben unterscheiden, Oft läst mich Theophrast der Laster Thorheit sehn, Oft hilft mir Tacitus der Großen Stolz entsleiden, Das räthselhafte Herz der Menschen zu verstehn.

Freund, sen mit mir bedacht, die Kenntniß zu vergrössern, Die unsern Reigungen die beste Richtschnur giebt: Sonst wirst du den Verstand, und nicht das Herz, verbessern, Das oft den Wis verwirrt, und nur den Irrthum liebt. Vermehren Kunst und Fleiß nicht unser Seele Wurde; Ich! so verführt und leicht der Jug zur Wissenschaft. Was nüßt Belesenheit, was die Gedächnisburde, Die Schreibe und Ruhmbegier aus tausend Büchern rafft?

Ber dieß von Beisen lernt, sein eigner Freund zu werden, Mit der Versuchung nicht fich beimlich zu verstehn;

Det

1 S. des P. Castels Farbens Optif, nelkhe in dem 1750 Jahre auch verdeutscht in Halle herausgesommen in; die Elemens de la Philosophie de Newton par Mr. de Voltaire pag. 184. 185. Le Newtoniamine pour les Dames de Mr. Algardtif, Tom. 1, p. 223. 224. in der deutschen Uederssemmen. Prof. Arügers Naturlehre,

im I Th. § 503. und bas hamb. Magazin, im vierten Stücke bes ersten Bandes, S. 372. u. f. nebst berHistoire de l'AcademieRoyale des Sciences & des belles Lettres de Berlin, Année 1745. p. 17-24.

2 S. die Hamburgischen frenen Artheile und Nachrichten vom Jahre 1746. im 11ten, 14ten und

isten Stude.

3 Genus

Der ift (ihr Großen glandts) ein großer Mann auf Erden, Und darf Monarchen selbst frey unter Augen gehn. Die Bollust darf ihn nicht aus Bergkrystallen tranken, Die Schmeichler kriechen nicht um seinen Speisesaal: Doch Freyheit kann der Kost Kraft und Gedeyen schenken, Und die sehlt Fürsten oft bey ihrem Göttermahl.

Du schönstes himmelskind! du Ursprung bester Gaben, Die weder Gold erkauft, noch herrengunst gemährt, O Freyheit! kann ich nur dich zur Gefährtinn haben, Gewiß, so wird kein hof mit meinem Flehn beschwert.

Nichts wahl ich ausser dir, als, deiner zu genießen, Ein unverfalschtes Herz, ein immer heitres Haubt, Wo aus zu großem Glück nicht Stolz und Wahn entsprießen, Roch ein zu großes Leid mir Muth und Krafte raubt. Ich seufze wahrlich nicht um feltne Stufenjahre: Wer wohl zu sterben weiß, stirbt allzeit gnug betagt. Nur wünsch ich, daß ich nicht in meine Grube fahre, Eh ich dem Laster schon den Handel aufgesagt.

Darf ich mir noch ein Gluck jum letten Ziel erlesen; So stell' im Scheiden sich ben mir kein Schrecken ein: Und wie bisher mein Schlaf des Todes Bild gewesen; So muß auch einst mein Tod dem Schlummer ahnlich seyn? 44

## Schreiben an einen Freund.

Da die gelehrte Belt iht recht geschäftig ift, Eastel die Tone farbt, " und Korber Seelen mißt," Klim, nach dem Lucian, belebte Baum entdecket, Wann hellmund 4 Zeichen merkt, und Jachins Kenner schrecket,

3 Genus est apud illos hominum Dendritæ (Arborei) &c. Lvcian. Veræ Historiæ L. I. c.22. exedit. Tiber. Hemsterhvsii, & I. F. Reitzli (Ainstel. 1743. 4) T. II. p. 88. S. Lucians von Samosata auserleiene Schriften, S. 467.

4 Ban beffen Signologia chriftiana, oder chriftichen Zeichen: lehre, f. die Kamburgischen frenen Urtheile u., Nachrichten vom Jahre 1744. im sten Stucke, S. 33. u. f. Zu den Geheimnissen wurzbiger Freyndurer soll, auf eine besondere Art, die wahre Kenntznis der zwo ehernen Saulen, Jachin und Boas, im ersten Buche der Könige, Cap. 7. welche His ram vor der Halle des Lempels aufrichtete, gehören. S. les Secrets de! Ordre des Francs-Macon devoilés & mis au jour par Mr. P\*\*\* p. 72. 73.

Und jener offenbart, wie Kunst und Traum und Nacht Uns bald zu Königen, bald zu Poeten macht; 5 So ist es mir genug, an Dich, mein Freund, zu schreiben, Genug, nur mir und Dir nicht unbekannt zu bleiben, Und, wann ein stolzer Fleiß erhabne Lehrer übt, Dir, mußig, zu gestehn, was meine Seele liebt.

Sie wunscht sich nicht gelehrt, und schöpft aus nahen Grunden Den glücklichen Geschmack, die Tugend schön zu sinden; Und will des Dasenns werth, in Trieben nicht gemein, Still in Zufriedenheit, und ohne Knechtschaft seyn. Sie glaubt, das übertrifft den Ruf, den Enkel schenken, Die nicht so oft an uns, als wir an sie, gedenken, Die, was wir alle noch mit ofterm Dank erhöhn, Vielleicht aus Eigensun, vielleicht mit Recht, verschmähn, Und Dichtern, die vorist im Reich der Reime thronen, So wie dem Lobenstein und Hosmannswaldau, lohnen.

Du weißt, wie sehr auch mich bes Flacens Kunst gereist, Der, edlen Griechen gleich, nach nichts als Ruhm gegeist. 1110 1110

5 ©. eines Ungenannten l'Art de fe rendre heureux par les Songes, p. 174 195. Unb 207. 6 Graiis ingenium, Graiis dedit ore rotundo Musa loqui, præter laudem nullius avaris.

nullius avaris.
HORAT. in Arte Poetica,
v. 323. 324.

7 S. bie Oben Non ustata nec tenui ferar, Lib. II. 20. Quem tu, Melpomene, semel, Lib. IV. 3. und infonderheit die Ode Exegi monumentum ere perennius, Lib. III. 30.

Munc itaque & versus & cetera ludicra pono:
Quid verum atque decens curo
& rogo & omnis in hoc sum:
Condo & compono que mox
depromere possim.
Lib. 1. Ep. 2. v. 10

Nimirum sapere est abjectis utile nugis Et tempestivum pueris concedere ludum:

Ac non verba fequi fidibus modulanda Latinis, Sed veræ numerosque modos-

que edifeere vitæ. Lib. II. Ep.2. v 140.

Sed, quod non desit,

Quem poterunt unquam satis expurgare cicutæ, Ni melius dormire putem,

quam feribere versus,

Lib. H. Ep. 2. v. 52. fqq. 10 Me, quoties reficit gelidus Digentia rivus,

Quem Mandela bibit, rugofus frigore pagus,

Quid fentire puras?

Lib. I. Ep 18. v. 104-107.

11 Namque me fylva lupus in

Sabina,

Dum meam canto Lalagen &c.

Lib.i. Od. 22. v. 9.

12 Quor-

Und endlich doch begriff, nach Nuhm und Lorbeer streben, Sen minder unfre Pflicht, als recht vernünftig leben,<sup>8</sup> Den eroig armen Neid, die Borurtheile fliehn, Und um den besten Vers nichts seinem Schlaf entziehn.

So würdig kann er oft das stolze Rom verlassen, In Tibur und Tarent die Frenheit zu umfassen, Die schöner ist, als Rom. Bald an Mandelens Bach, 10 Bald zum Sabiner Hann eilt ihm die Freude nach, Und Lust zur Wissenschaft in wesentlichen Dingen s Nicht stets von Lalagen 12 dem Balde vorzussingen. O nein! er blieb gewiß der Beisheit zu getreu, Und sann, und forschte dort, was allen nüßlich sey. Daheim belehrten ihn die Schriften 12 kluger Alten, Der Priester der Vernunft, wie wir das Glück erhalten, Und, wann er im Chryssp den bessernden Verstand Nicht edler, noch so reich, als im Homer, 13 befand; So zog er, meisterhaft, auch aus der Dichtkunst Lehren, Den falschen Lollius, 14 und andre zu bekehren,

Ward

Platona Menandro?
Eupolin, Archilochum comites educere tantos?
Lib. II. Sat. 3. v. 11. 12.
O rus, quando ego te adípiciam? quandoque licebit
Nunc veterum libris, nunc fomno & inertibus horis
Ducere follicitæ jucunda oblivia vitæ?
Lib. II. Sat. 6. v. 60.

Trojani belli, fcriptorem, maxime Lolli, Dum tu declamas Romæ, Prænefte relegi. Lib.I. Ep. 2. v. 1.2.

13 Qui, quid fit pulcrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chryfippo & Crantore dicit. Lib.I. Ep.2. v.3.4.

14 Quo tempore Marci Lollii. quam veluti moderatorem juventæ filii fui Augustus esse voluerar. perfida & plena subdoli ac versuti animi confilio, per Parthum indicata, Cæfaris ira evulgavit : cujus mors intra paucos dies fortuita, an voluntaria fuerit, ignoro, C. VELLEI. PATERC. Histor, Lib. II. c. 102. Dacier, und viele Auss leger des Horaz behaupten, daß ex die 2te Epistel bes erften Ruches an biefen Pollius geschrieben has be, ungeachtet Sanadon, und andere, die dem Cardinal Norris folgen, ber Mennung find, fie fen an deffen alteften Gobn geriche ret worden. Diefer Mennung febe let es auch nicht an Grunden. Die letten Zeilen : Nunc adhibe puro &c. fonnen nicht auf den alten Pollius geben. Bielleicht wird noch ein frener Ausleger fich einfallen laffen, vorauszuse gen, daß

Mard nicht den Musen gram, entwarf auch noch ein Lied; Doch öfter schildert er der Menichen Unterschied, Der Laster Selbstbetrug, der Thoren Eigenschaften, Der Beisen echtes Bild, den Reiz der Lugendhaften; Und immer kehrt Horaz den täglich schärfern Blick Bon Mirbeln eiteln Bahns auf sich, und auf das Glück, Und siehr, im Mechselstreit so vieler Hindernisse, Daß man, beglückt zu senn, nur nichts bewundern musse.

- Wahr ifts: im Widerspruch der Dinge, die geschehn, Nicht, aus Unwissenheit, stets neue Bunder sehn, Der Tugend edlen Reiz auch in dem Staube kennen, Und auch auf Thronen nicht das Laster glücklich nennen, Mit schuldigem Genuß des Lebens sich erfreun, Den uns bestimmten Tod nicht wünschen und nicht scheun,

Much.

bie tadelhaften Reigungen bieses Mannes sich schon damals zu duse fern angesangen. Alsbann kance als wahrscheinlich angeben, daß Horazburch gewisse leben, welche er nur dem Sohne geben durfen, den bereits aurüchtigen Vater auf bestere Gelehrte muthmaßen wollen. Biele Gelehrte muthmaßen noch sumericher und unerschosener.

15 Nil admirari, prope res est una, Numici, Solaque, quæ possis facere & servare beatum, Lib. I. Epist. 6.

is Wiber die Bewunderung, welche aus dem Mangel der Ersteitnis entstehet, dienen Werstand und Weisheit: jener, als eine Kraft der Secle, dadurch sie sich das Mögliche deutlich verstellet, (S. die Wolfsiche Metaphni. § 277. Logit § 15. 36. Moral § 254. diese, auch als die Wissenschaft der Elläcksfeligheit (Meral § 325.) Se Canzil Dissipl. morales § 652.

17 Ein jeder Deutscher, der nicht, vorfestlich, unwissend und leer ist, wird unsern vertresslichen von Casnis gelesen haben, und wenigstens aus dessen Uebersesung den Sejan keinen.

18 Den Derres machen feine uns ersättliche Sabsucht, und die vielen Ungerechtigkeiten unvergeslich, welche er, als romischer Prator, in Sicilien verübet bat. Er mucherte burch feine richterlichen Aussprus che, verfaufte auch, mit vielem zeits lichen Segen, die öffentlichen Uems ter, und bem Theomnastus sogar das in Spracus bechaugeschene Priefterthum bes Jupiters. Das Getreibe und andere Ginfanfte der Republik trieb er, auf eine zwar landverderbliche, bech ibm recht vortheilhafte, Art ein. Unschuldige wurden von ihm mit widerrechtlis chen und fehr harten Strafen beles get, und ben reichen Einwohnern ibre Gemablbe, Bilber, Gefaffe, Alterthumer und andere Roftbars feiren abgelockt ober geraubt, wes von aweene funftverfidndige Bris

Des

Auch, wann der Donner ruht, den Gott des Donners ehren: Mein Freund, das werden uns Berftand und Beisheit 16 lehren.

Stold, Aberglaube, Jorn, Bewundrung, Geiz und Neid Sind alles, was sie sind, nur durch Unwissenheit: Der Strom der Bosheit quillt aus Wahn und Unverstande; Ein Thor sucht blindlings Ruhm im Labyrinth der Schande, Im Müßiggange Ruh, und Zärtlichkeit in Brunst, In todten Schähen Trost, und Heil in Kürstengunst; Verlernt, wann er gesehlt, auch vor sich selbst erröthen, Beugt ungescheut das Recht, und zittert vor Cometen.

Die Kenntniß unsers Glücks ift Weisen nur verliehn: Die suchet kein Sejan, 17 kein Berres, 18 kein Batin, 19 Kein Pallas, 20 dessen Naub Rom und die Welt gekranket, Dem, dankbar, der Senat des Adels Borrecht schenket;

Rein

der får ihn die verzäglichken Stheste aushvären mußten, ur iste in furando manidus suis, oeulis illorum uteretur. Dessen überwies ihn Cicero dergestalt, daß er endlich inschend geben mußte, ungeachtet er von, den Scipionen, Metellen und andern Familien untersähpet, auch vom hortenfüs, dem Rege ausärum, cifrig vertheidiget ward. S. Middletens History of the Life of CICERO, Vol. I. p. 85. 94. 98. 104.

19 Diefer Batinius frevelte und galt zu den Zeiten des Mero. f. Taeirus: Annal. Lib. XV. c. 34.

20 Der Fregelassene Ballas, ber das Kert des Kaisers in Sanden hatte. "Der Senat gab ihm auf Claudii, oder, wie Plinius "der diere will, auf Agrippinæ Anstisten, nicht nur die größten Ledifprüche wegen seiner treuen "Dienste, die er dem Kaiser und "der Riepublik leister, sendern bat ihn auch, ornamenta prætoria, "und das Recht, einen goldenen

"Ring, wie die Ritter, gu tragen, "und noch über biefes ein Bes "schent von 15000000 Gestertien "(562500 Thalern) anzunehmen. "Pallas nahm zwar bie Ehrenbes "Leugungen an, allein das angebos "tene Geschent schlug er aus. Et "rabinete fich nach ber Zeit in eis "ner Infeription, baß er fich bes "gnügete, nach feiner vorfren Urs "muth zu leben : ba er es boch vom "Sflaven an jo weit gebracht bate "te, bag er Millionen bejag. Der "ditere Punivs rechnet ibn unter "die Reichsten seiner Zeit. PLINIVS "ber jungere konnte viele Jabre "nachher sich faum zufrieden ge-"ben, da er diese Inscription und "bas schimpfliche Decret las, bas "der Rath feinetwegen gemacht "hatte., Muratori, im eriten Theile der Geschichte von Italien, G. 156. Giebe, vor andern, Plin. Lib. VII. Ep. 2. 9. Lib. VIII Ep 6. TACITYS, Annal XII. 53. Svu-TON. in Claud. c. XXVIII.

Kein karger Alphius, 21 der seinem Buchrerschweiß Der Balder kühle Lust nicht vorzuziehen weiß; Kein weibischer Cotill, 22 noch die zu unsern Zeiten Mit Thoren jener Welt oft um den Vorzug streiten.

Pie durftig prangt ein Berr, den nur fein Thron erhebt. Dem jeder nur gehorcht, weil jeder vor ihm bebt! Er mag durch einen Bink Provinzen überwinden : Und nicht, wie Ummons Cohn, ein Tyrus troßig finden, Em Erat ber Schmeichelen der Gott des Landes fenn; Der Ehre Beiligthum wird er nicht lang entweihn. Berehrt ihn seine Zeit, so denkt die Machwelt kuhner. Vielleicht regieren ihn Gemahl und Rammerdiener; 23 Und, lenken diese nicht den koniglichen Sinn, So fanns ein Sporus thun, und eine Buhlerinn. Dann dient die Sobeit nur, fein Lafter zu erhellen, Dann wird uns der Monarch den Stlaven nicht verstellen. Co bald er andern fich jum Werkzeug übergiebt, Mach fremdem Abscheu haßt, nach fremder Reigung liebt: So werden Macht und Rang ihn nur beschamen konnen, So fieht man Selden fliehn, und gange Stadte brennen.

Locustens würdger Freund, gekrönter Wüterich! Du, Nero, qualft die Welt, und jeder Frevel dich. Bersuch, im besten Wein, die Sorgen, die dich franken, Mit glücklicherm Ersolg, als Mütter, zu ertränken! Pracht, Wollust, Neberstuß verherrlichen dein Mahl, Und Terpnus 25 Spiel erton in deinem Speischaal! Benm wählenden Genuß gehäufter Leckerbissen Bergällt dir Speis und Trank dein Henker, dein Gewissen.

21 S. die Ode des Hora; Beatus ille, qui procul negotiis &c. 22 S. den Martial. Lib. III.

Epigr. 63.

23 G. die Epîtres diverfes,

Tom. I. p. 159.

24 G. ben Plutarch im Untos nius und ben Curtius im flebenten Capitel des fünften Buches.

25 Inter ceterns disciplinas pueritia tempore imbutus & musica, statim ut Imperium adeptus est, Terpnum citharoedum vigentem tune præter alios accerfiit: diebusque continuis post cœnam canenti in multam noctem assidens paulatim & ipse meditari exercerique cœpit, nec eorum quidquam omittere, quae generis ejus arrifices, vel confervandæ vocis caussa vel augendæ, factitarent. Sveton in Nerceap. XX.

26 G. Fragmens fur Auguste de l'Abbé de Saint-Real, in seiznen Werten T. U. p. 343-373. und

GOR-

Er eilt, unstäter Fürst, die in dein Schlafgemach, Dir in dein guldnes Haus, dir auf den Schauplatz nach, Und, daß kein Augenblick dein armes Herz erfrische, So wird die Angst dein Sast, und setzt sich mit zu Tische.

Ein Weiser untersucht der Hohen Recht und Pflicht. Er kennet beyder Zweck und beyder Gleichgewicht, Entdecket und belacht der Leidenschaften Bloge Im Schmuck der Eitelkeit, im Aufput falscher Größe. Bey ihm verjähret nie der Wahrheit altes Necht; Er zieht, nach ihrem Spruch, Epaphroditens Knecht Den Alexandern vor, und halts für kein Verbrechen, Roms scheinbarem August die Tugend abzusprechen.

Gefinder, redlicher, und tapfrer, als August, Herrscht, sorgt, und siegt Trajan, der Römer Ehr und Lust, Er, dessen Baterhuld Geschicht und Wahrheit loben, Wie sie ein Plinius und Julian erhoben.

Hartlautend ist der Sak, doch mir Gewisheitvoll: Wer, was er will, auch darf, will selten, was er soll. Was lehrt mich, einen Stand bewundern oder preisen, Der imme Laster reizt, sich, ungescheut, zu weisen? Da Plato unsern Trieb der Seele Flügel heißt;27 Wie leicht versliegt sich nicht ein ungehemmter Geist?

Fallt einem Vater schwer, den Sohn recht anzusühren; Was liegt Monarchen ob, die Tausende regieren? Wie oft erleichtet den der Wahrheit volles Licht, Dem alles sich verstellt,28 und niemand widerspricht?

E 2

Der

GORDON'S Discourses upon TA- Tom. I. p. 655. 656.
eitvs, Tom. I. Disc.IV. p. 81-100.
28 "Fines Zages,

27 S. Opera Platon. p. in. 1221. sqq. im Phodrus, und Gvil. Irnovii de Palingenesia Veterum Lib. III. Cap. II. § 9. p. 427. Dios inssitution of Palingenesia Veterum dandere haben an diesem Gesprache des Plato die ausschweisfenden, und ihrem Ausbeucke nach, dithprambischen Frenheiten seiner Eubildungskraft getabelt. S. Brucker Hiltor. Critic. Philos.

28 "Eines Tages, als Claudins "eben Geriche hielt, erfchienen ein "nige aus Bithpnien vor ihm, und "flagten ihren gewesenen Statts"halter, ben Julius Cilo, mit groß "sem Geschren an, daß er sich beste "Ben lassen, und das Recht um "Geld verkaufet hatte. Claudius, der sie nicht verstanden hatte, fras "gete, was dies Leute wollten.

"Hierauf antwortete Narciffus.

"fie wdren getommen, ihre Dants

.. fagung

Der majestätisch irrt, und, was ihm nicht entfliehes, Nur durch die Dammerung des schwachen Scheins ersiehet?

Die Nacht der Schmeichelen, die Fürsten stets umgiebt, Erlaubt dem Besten kaum zu wissen, wer ihn liebt. Und, kann die Gleichheit nur den Ban der Freundschaft gründen, Wie wird er einen Freund, statt eines Heuchlers, finden? Der Erbpslicht eisern Joch, ein höllenheißer Cid, Wirft, knechtisch, Treu und Pflicht, doch keine Zartlichkeit.

Beruft uns an den Hof ein Herr von Legionen Zur Augendienerschaft; wer mag ben Löwen wohnen? So gar ihr Streicheln schreckt. Der Großen Gunst und Haf, Und rachselhafter Dlick macht auch Bertraute blaß, Und kluge Redner stumm: wie nicht bloß die erfahren, Die beym Domitian in seinem Fischrath <sup>29</sup> waren. Mir scheint der höchste Stand so oft beklagenswerth, Als ihn nur Eigennuß, Furcht und Gewohnheit ehrk.

Ihn drücket insgeheim noch eine schwere Burde: Gleich find fich Könige, doch nur durch ihre Burde. Bie manchen qualten nicht, im Ueberfluß der Pracht, Die Enge seines Staats, der Nachbarn frartre Macht, Der Bundgenoffenschaft verdächtiges Bezeigen, Und Sorgen, die allein gesalbte Säubter beugen?

Ein

schaft abzufatten, die Cilo ben ihe "ichaft abzufatten, die Cilo ben ihe "men verwaltet hatte. Claudius "that alsobald diesen Ausspruch: "Wohl, sie sollen ihn noch zwen "Tahre zu ihrem Statthalter ha-"ben. "Muratori, im ersten Pheile ber Geschichte von Italien, E. 156. 157. aus dem sechszigsten Susche des Dio Cablus, p. m. 687.

29 Eine der wenigen glacklichen Begebenheiten unter der Regies rung des Domitian war diefe, daß ein Flicker im adriatischen Meersbufen einen Fijch von ungebeurer Greche fing, welchen er nur dem Karfer, als oberften Priefter, ans bieten durfte,

Destinat hoc monstrum cimbo

Pontifici summo. Er brachte ibn also bem Domitian. bem es nicht an Schäffeln fehlte, die aber für diesen Kisch zu klein waren. Diefer fo wiebtige Bors fall veranlassete ibn, den Genat unverzäglich zusammen zu berus fen. Mit gleicher Eile und Befinte jung ericbienen ber Rechtsgelehre te Pegajus, ber gefallige Greist ris fpus, ber Freuler Rubrius, ber bie cfe und langiame Montanus, ber mobiricchende Crispinus, der ges scheidte Beiento und der blinde Cas tullus, ber über die Große des uns geschenen Bisches, vor allen ans dern, critaunte:

În

Ein Gram so hoher Urt verschonet Dich und mich: Freund! weiser Bergen Gluck ist mehr als königlich. Genug! wir wollen nicht Gefchicht und Zeit befragen: Die durften uns zu viel von irdichen Sottern sagen.

Kein Weiser nimmt ein Ding als groß und edel an, Wenn der auch edel ist, der es verachten kann, Und Gütern kann er nicht den Vorzug zugestehen, Die wir so vortheilhaft und großmuthvoll verschmähen, Als Würden, Neichthum, Macht. Ein Fürst, der sich gebeut, Ist nicht, als Salomon in seiner Herrlichkeit. Mehr ist mir Braunschweigs ENNL, den sede Lugend rühret, Der nur beglücken will, der väterlich regieret, Das Necht zur Wohlfahrt macht, Gesehe giebt, und hält, Als Spaniens Philipp, 32 der Herr der neuen Welt.

Der hocherhabne Stand kann nur in dem entzuden, Dem Der jum Mittel dient, die Menschen zu beglücken, Und so bewundert man, im Neiche der Natur, Der Sonne Mild' und Kraft, nicht ihre Hohe nur.

Giebt nicht ber Lander Flor dem herricher Gotterfreuden, Go ift ein Furft, als Furft, mit Recht nicht zu beneiben.

Das lehrt uns hiero, 33 der einen reichen Staat Eilf Jahre lang regiert, und oft gesieget hat,

63

Der

In quorum facie miseræ magnæque sedebat

Pallor amicitie.

Die vierte Satyre des Juvenals verdient hierüber nachgelesen zu werden

30 Nam mihi scito jam a regibus ultimis allatas esse litteras, quibus mihi gratias agant, quod se mea sententia reges appellavetim: quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natos nesciebam. Cicero, Epistolar, ad Familiar, L. IX, Epist, XV.

31 S. den longin vom Erhaber nen, in ber fiebenten Abtheilung, und ben Zuschauer, im 61oten

Stücke.

32 Abilippus ber Zwente, ber.

anfer feinen europäifchen Reichen, auch Oft : und Befindien befag.

33 Hiero, welcher lange Zeit im Privatskande gesebt hatte, folgte feinem Bruber Gelo in ber Berrs schaft von Spracusa, aber nicht in ber edlen und vaterlichen Gefins nung gegen die linterthanen. Nach bem Berichte bes Diobor war er geigig und gewaltsam. Mit seinem andern Bruder Volvaclus frand er eine ziemliche Zeit in öffentlicher Febbe, die endlich vom Gimenis bes bengelegt marb. Zwischen bic: fem Boeten und ibm foll eine linterredung vorgefallen fenn, welche uns Zenopbon aufgezeichnet, und Erafmus und Coffe fcben überies net haben. G. Portrait de la Con-

dition

Der feinen Burgerftand und Konigsftand erwogen, Und, als er fie verglich, den erften vorgezogen.

Die Unerfahrnen nur berauscht der Hoheit Wahn, Spricht er, der Sinnen Lust ist für den Unterthan.
Der darf, so oft er will, ein jedes Schauspiel sehen;
Ich selten, und um mich muß meine Wache stehen.
Der Schmeichler Redetunst betäubt mir oft das Ohr:
Wann trägt ein freger Nund mir meinen Lobspruch vor?
Der Tasel Ueppigkeit wird Großen oft zur Plage:
Der Hunger reizt uns nicht: wir schmausen alle Tage.
Und, mein Simonides, der Liebe wahre Lust
Ist, auch im schonsten Urm, kein Untheil unster Brust:
Ber kann, selbst im Genuß, den öftern Zweisel heben,
Ob man sich wirklich uns, nicht unserm Stand, ergeben?

- Der Hofbedienten Schwarm, die Pracht und den Palaft Gafft nur der Pobel an; uns find fie oft verhaßt.

Was hilft der Waffen Schut? Er schreckt erklarte Feinde, Nicht heimlichen Verrath. Kennt ein Tyrann auch Freunde? Bringt nicht, zur Sicherheit auf dem erstiegnen Thron, Ein Sohn den Vater um, der Vater einen Sohn?

Ein Haus, ein Landaut kann der Kleinen Habsucht stillen, Da Stadt' und Länder kaum der Großen Griffe füllen. Wie selten ist ein Fürst, wie oft der Bürger reich! Der größer Mangel macht den Niedern Hohe gleich. Was braucht ein König nicht? Erschopft der Schäse Menge Nicht ganzer Heere Sold, und nothiges Gepränge? Oft schrößer Unterthan den schweren Auswand ein, Und das darf kein Monarch; sonst scheiner arm zu seyn.

Bedürfniß macht uns tuhn: die Noth muß uns erlauben, Dem Golde nachzustehn, und Tempel zu berauben.

Wir freveln wissentlich : es schaft auch ber Tyrann Die Tapferften des Bolts, ben echten Biedermann.

Fr

dition des Rois, Dialogue de Xenornon, intitulé Hirron, traduit en François par M. Costre, à Amsterd. 1745. Las ich hier aus führe, üt, segar der Ordnung nach, aus diesem Gespräche. Dom hiero

handeln Rellin in der Histoire ancienne T. III. p. 378-385. Die Univereil History T. VII. p. 540-554. Histoire de Grece de M. Temple Stanian T. III. pag. 181. und Montaigne L. I. Ch. XLII. Er schaft, und drucket sie: er hohnt, und hebt zu Ehren Mur solche, die nicht mehr den Ruf der Frenheit horen. Es dient ihm nicht zur hut der Eingebohrnen Schar; Und was ist fein Trabant? Ein Fremder, ein Barbar. Der Saten schonster Flor droht ihm mit Unglücksfällen; Denn Ueberfluß macht Muth, und Muth erweckt Rebellen.

Iht, nun ich König bin, welft mein beklemmtes Herz: Soust war mein Umgang treu, gesellschaftlich mein Scherz, Mein Mahl noch uncredenzt, das gleiche Säste zierten. Wie rauschten Lied und Tanz, als wir uns selbst regierten! Nun schor ich oft des Weins verborgene Gewalt, Und den zu sichern Schlaf, als einen Hinterhalt. Volk, Julauf, Einsamkeit, der Wache Nah' und Ferne, Und welcher Unblief ists, den ich nicht fürchten lerne?

Der Bürger schühet sich, die Frenheit, Sab und Recht, Mich, wie um Tagelohn, ein feiler Kriegestnecht: Will diesen heut ein Feind, will ihn mein Bruder dingen, So wird er meinen Ropf vielleicht ihm morgen bringen.

Du unterscheidest zwar den Menschen und ein Thier, Und Menschen unter sich, nur durch die Shrbegier: Die Luft, als Oberhaubt, bedient, verehrt zu werden, Erleichtert, wie du glaubst, die Regimentsbeschwerden, Und macht uns Göttern gleich. Doch fein Vergnügen rührt, So gar die Liebe nicht, wenn es der Zwang gebiert.

Bergebens rathft du mir, die Bobeit abzulegen: Mein Freund, das mag' ich nie, der ichlimmen Folgen wegen.

O könnt ich Spracus, o könnt ich mich befreyn! Wie schwach ist ein Tyrann! Er darf nichts anders seyn. Wie kann er, wenn er will, Sut, Freyheit, Stand und Leben, Dem er sich frech geraubt, bereuend wiedergeben? Die Sorge, die Gefahr, die seinen Thron gepreßt, Bersolgen ihn noch mehr, so bald er ihn verläst. Er muß sich im Besit, und im Verluste kränken: Tyrannen haben Recht', so oft sie sich erhenken.

E 4

30

34 Sed fi cuiquam alteri, o Simonides, expedit laqueo finire vitam, scito, inquit, me compertum habere, ut id faciat nulli magis expedire quam tyranno,

quandoquidem huic uni mala nec retinere nec deponere expedit. XENOPH, HIERON-ERASMO ROTEROD, interprete, p. m. 302.

So spricht ein Hiero, den Unruh und Verdacht Im Sie der Gewalt erbarmenswurdig macht. Ihn lehrt Simonides, was seinem Reich vonnothen, Ihm selbst ersprießlich ist; allein, wer glaubt Voeten?

Der Borzug, den der Stand dem außern Glick verleiht, Giebt Menschen nicht zugleich die größte Trefflichseit.

Nur der ist wirklich groß, und seiner Zeiten Zierde, Den kein Bewundern tauscht, noch lockende Begierde, Den Kenntniß glücklich macht, und nicht zu schulgelehrt, Der zwar Beweise schaft, doch auch den Zweisel ehrt, Bollsommenheit besitht, die er nicht selbst bekennet, Nur edle Triebe fühlt, und allen Alles gönnet, Der das ist, was er scheint, und nur den Benfall liebt, Den seinen Tugenden Recht und Gewissen giebt.

D zeige mir den Mann! ihm wunsch ich nachzuahmen. Ihm geb ich, ehrsurchissell, die allerschönsten Namen; Die Namen, deren Ruhm mir immer heilig war: Er ist mein Socrates, mein Brocks und mein von Bar.

### Die Freundschaft.

1 inffes, der nunmehr, in zwanzig sauren Jahren, Durch Krieg, Verluft, und Sturm, des Schiebals Grimm erfahren.

Kömmt enblich zwar zurück in Reich und Baterland; Doch wie? Berarmt, gekrimmt, allein, und unerkannt, Den Seinen, und so gar Penelopen, verborgen, Entstellt und ausaezehrt von tausendfachen Sorgen. Des Helden Angesicht, und soust umkränztes Haubt Sind seinem Glucke gleich, sind alles Schmucks beraubt.

Bor seinem eignen Schloß muß er um Brocken fleben, Wo auch die Stlaven selbst kaum seitwerts nach ihm seben; Wo der Bedienten Stolz, die er doch groß gemacht, In herrischer Bestalt des nackten Redners lacht; Wo niemand seiner Noth das kleinste Trostwort gonnet, Und nur den alten Herrn sein alter Hund erkennet, Der vormals, wie ein Hirsch, rasch durch die Büsche sprang, Bon dessen Namen sonst der ganze Forst erklang,

Wann

<sup>1</sup> S. das fiebengehnte Buch tung gu ber 399ten Belle, feinen ber Obuffee, Bopens Anmers gehnten Brief an Eromwell,

Wann alles Urgus rief. Der Urgus, der dem Wilde So feurig nachgesett, der Waldung und Gesilde Wie seinen Stall gekannt, und ben der jungen Schar Des jagdgewohnten Hofs ein rechter Liebling war, Weil teiner richtiger des Nammlers Kärthe spührte, Woch auschlug, so wie er, wo sich ein Wildprät rührte; Der liegt nun ohne Dach, für vieler Jahre Treu Im Alter abgedankt, verscheucht von Stall und Streu, Verbannt, wo täglich ihn ein neuer Mangel schwächte, Zuvor der Herren Luft, und iht ein Spott der Knechte.

Der Argus, dem es langst an Kraft zum Gehn gebrach, Sebt sich zum lettenmal, und hinkt dem Bettler nach, Nahr sich mit regem Ohr, riecht, wedelt, züngelt, schmeichelt, Und, da der Fremdling ihn, mit nassen Augen, streichelt, Da seine Neigung ihm noch diesen Dank erwirbt, Nechzt, heult er, siehet auf, erkennt Uhp, und stirbt.

So hündisch lieben nicht die Alugen unster Zeiten, Die Meister in der Aunst verstellter Zärtlichkeiten. Bom Bart der alten Welt, und von der alten Treu Ist unser glattes Kinn, und unste Seele fren. Leichtsunig in der Wahl, und zweiselnd im Vergnügen, Betrügen wir uns selbst, um andre zu betrügen, Die innerlich verderbt, und nur von aussen schön, Und uns, mit gleichem Necht, ergebenst hintergehn. So spielt der Wantelmuth mit Trieben und Gedanken! Manwählt, und man verwirft nach dem Geschmack der Kranken, Der, voller Ungeduld, auf manche Kost verfällt, Die, mitten im Genuß, der Ekel ihm vergällt.

Nicht anders liebt Papill, der alle Fremden herzet, Sich täglich Freunde sucht, und täglich sie verscherzet, Und bald den Bienen gleicht, bald Käfern ähnlich ist, Bald frische Rosen saugt, und bald den Moder küßt. Unendlich flatterhaft, und schnell zu Bornrtheilen, Lebt er, so wie er schwaßt, in stetem Uebereilen. Im Jenner ist er hold, halb falsch im Februar, Ganz ungetreu im März, und seind ums halbe Jahr.

5

und Boilcaus britte critische des Longins, im britten Bande Betrachtung über einige Stellen feiner Werke.

Es ahmt Pipin ihm nach, der Freunden fich nur leihet, Sich ohne Grund vereint, und ohne Grund entzwepet. Er megnt; was kann er fonft? und weiß, warum er megnt, Wie Chice, wann fie lacht, und Emma, wann fie weint.

Beit überfieht Cleanth , der Chrsucht Bild und Schande, Den lavnichen Dinin, ben Saugling am Berftande. Sein absichtreicher Wis wird nicht fo leicht berückt; Er weiß warum, und wo man dem die Bande druckt. Und dem nicht brucken darf. Dief Mufter ichlauer Manner Mird aller Gonner Knecht; und aller Knechte Gonner. Allein, so bald er nur der Runfte Zweck erhalt, Go ift der Freund, für ibn, nicht mehr ein Theil der Belt. Bald frummter, Schlangen gleich, fich um der Bohern Ruge, Bald trott fein steifer Rouf die Pflicht gewohnter Gruße: Die ein Iberier fich bis gur Erde ftreckt, Und, wann der Rang ihm wird, fich koniglich bedeckt. 2 Cleanth wird muhfam groß, und feine Stirne fühlet Den Schweiß der Emfigteit, den nur fein Sochmuth fühlet. Doch, wann er fich bier Freund, und bort Berehrer nennt, Bestraft den Mund das Berg, das nie sich gang verkennt. Dft guchtigt ihn der Spott; boch, obenan gu figen, Erbuldet er mit Luft die Stacheln, die ihn rigen.

30

2 Bon dieser Teremonie der spas nichen Granden sichet ein: auss schriche Narbricht im achten Bande der Delices d'Espagne (Amst. 1741.) p. 470. 471.

2 Celui (le Chapitre) de Wirtzbourg se gouverne à peu près comme ceux de Mayence & de Tréves, mais il observe un ancien usage, qui lui est particulier: c'est que pour y être recu, il faut, après avoir fair des preuves ordinaires de noblesse, êrre fouetté sur le dos partous les Capitulaires rangés à droit & à gauche, le jour qu'on est mis en possession de la Prebende &c. AMELOT DE LA HOUSSAIE Memoires, T. III. p. 227. G. Bilderbeck : beutseben Reiche : Staat, (Leips, 1748.) 6. 923. 67.

4 Vid. Cicero in LAELIO cap. XIII. 45.

5 Bange Refter Diefer Aliegen merben als Murmer in der hirns schale franter Schafe gefunden. Sie nagen an dem Innern der Sorner: wie, aus dem neunten Bande der Abhandlungen ber So: niglich : Schwedischen Academie der Wiffenschaften G. 175. in det Biblioth. Raifonnée, 1748. T.XLI. p. 35. augeführet wird. Genn Balisniert bat wahrgenommen, das sie sich in Wärmer, und ends lich wieder in eben folche Aliegen verwandeln, als sie ursprünglich geweien find. Reaumur beschreibt fie genau, in den Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes, (Amft. 1749.) T. IV. P. II. unb

micl:

So macht ein Domherr sich auch gegen Streiche fest, Eh Burzburgs Hochstift ihn in Chor und Reller läßt. 3

Gemachlicher als er, recht langiam fich zu lenken, Rum Schlummer zu geneigt, um aufgeweckt zu benten, Liebt uns, und jabnt Stertin, in Politer eingehullt. Der fast leibeigne Knecht des Lebnstuhls, den er füllt, Der Mopfe, die er warmt. Zwar fann er Menschen leiben; Doch lagia, unbemubt, 4 und nur ben schlaffen Freuden. Im traaften Gleichgewicht ift ibm zu treuem Rleiß Bereits der Berbst zu kalt, und schon der Lenz zu beiß. Der Unbehülfliche bat angebobrne Gaben. Die Beizige den Schat, wie Feige Waffen haben, Und ift der Fliege gleich, die nicht zum Flug fich regt, Obaleich ihr die Natur die Flügel bengelegt. Woher denn darf Stertin von feinem Wohlthun fprechen? Bon Blutichuld ift er fren, und Ruhn ift fein Verbrechen. Wie? So ift der wohl aar, der Lehre nach, ein Christ, Der nur fein Edelmann, fein frecher Woolfton ift, Und die muß man vielleicht für große Gonner schaken, Die uns nicht Baus und Sof in lichte Rlammen setzen?

Dem menschlichen Geschlecht zum Dienft und Unterhalt : Belebt der Thiere Geer Luft, Baffer, Feld und Bald;

lina

melbet p. 355. von ihrer Tragbeit, daß fie fast nimmer ibre Ruse und Flügel rühren. Bon gemiffen Rrenfaltern ober Sommervogeln schreibt er, T. II. P. I. (Amsterd. 1737.) p. 85. Les ailes de ces Papillons femelles, & celles de plufieurs autres, nous apprennent combien nous devons être réservés en general à porter des jugemens fur les causes finales & en particulier à en porter sur les usages auxquels sont destinées les parties des animaux. Quelqu'un à qui on demanderoit pourquoi la Nature a donné de grandes ailes à ces Papillons, ne croiroit pas courir risque de se tromper en répondant que c'est pour voler que les ailes sont accordées

aux animaux pour les transporter dans les endroits où leurs jambes ne pourroient pas les conduire ou pour les y transporter plus promtement. Ce n'est pourtant pas pour cette fin que les Papillons dont nous parlons, ont été pour vus de grandes & de belles ailes; ils passent leur vie entiére sans s'en servir, sans paroître tenter de s'en servir; ils ne semblent pas savoir que les ailes peuvent les soutenir en l'air &c. (conf. T. I. pag. 30. 31.) Ein gleiches meldet von den großen Umeifenfliegen, weiblichen Ges schlechts, welchen endlich die Flüsgelchen abfallen, W. Gould im Account of English Ants (Lond. 1747.) p. 59.

Und wie vielmehr entstund, Die Schopfung zu erfüllen, Der Ediopfung Kern, ber Menfch, auch um bes Menfchen willen? Die Arbeit ift fein Loos, das Gute muß er thun, Micht überflufig fenn . nicht unermübet rubn. / Sch. lebrt Mammenides, den Geld und Geis umgeben, Sch bin der Duge gram; die Urbeit ift mein Leben. Dur Rleiß und Borichus finds, wodurch man Rreunden nust. Wenn man ein Cavital, das ift, ein Berg, befist. Sich bin ein Patriot. Mich wird man leicht bewegen, Das erste schöne Geld in Bauser zu belegen. Mein alter Wahlspruch bleibt: Zins und Provision! Den Leuten belf ich gern, nur nicht dem Bauernfobn; Doch dien ich, fann er mir bren gute Burgen ftellen, Sind gleich die Zeiten schlecht, auch ihm in allen Kallen. In andrer Kreug und Leid find ich mich, als ein Chrift. Wer weiß, wenn mander flagt, warum er durftig ift? Der Himmel will vielleicht durch Mangel ihn bekehren: Sollt' ich gerechter fenn, und feine Rubrung ftobren? Den Urmen bin ich nicht, bem Betteln bin ich feind, Sonft, doch ohn eignen Ruhm, ein großer Menschenfreund, Und werbe, fterb ich spat, ju meinem Ungedenken, Dem alten Baifenhaus ein neues Gitter ichenten.

Wie heuchelt sich der Thor, der keiner Tugend Kraft, Kein wahres Mitleid fühlt, und scheint sich tugendhaft! Jank, Raubucht, Neid und Kurcht, die Quellen steter Schmerzen, Und sieben Brauel sind in eines Wuchrers Herzen, Der nichts zu werden weiß, als reich und lächerlich, Der sich betrügrisch liebt, und niemand liebt, als sich. Unselger Sigennug, wie bist du zu beklagen, Da deine Frevel dir der Freundschaft Schah versagen! 5/0

6 Die alte lehre: Summus puder iple ribi sis, (Begehe niemalen mas schändliches, weder in eines andern Gegenwart, noch insgebeim: scheue dich aber am allermeissen vor dir slift. Stolle.) welche Sievoeles, Commen. in aurea Pythagoreorum carmina (Lond 1654, p. 79.) zu seicht erklart, granbet sich auf die verzägliche Währbe bes Menschen. Ben der eigentlichen Bestimmung dieser Burbe

verbient Hume, in den Estays woral and political, (Lond. 1748.) XIV. p.119-126. gelesen zu werden. Melmeth, der glücklichellehersene bes jüngern Minius, bemerket im neungehnten Briefe der Lettres by Sir T. Firzosnonne, daß die Gade der Jugend ven den Beltrweisen aar schlecht beschrett wers de, so oft sie unsere moralische Naturverkleinern, und der so heilfarmen Ehrerbietung gegen uns selbst

Die Liebe zu uns selbst, allein die weise nur, Ist frenlich unfre Pflicht, die Stimme der Natur; Doch sie vertnüpft sich auch mit den Bewegungsgründen, In andern, wie in uns, das Gute schon zu sinden, Dem Schonen hold zu senn. Es bann ein Strafgericht Die Menschen ohne Lieb in Welten ohne Licht! Was kann der Seele Reiz, und unser Glück vergrössern? Die Am andrer Glück, der Trieb, es zu verbessern. Der Geist, der denkt und will, verscherzt die Schäsbarkeit, Geht seiner Kräfte Zug nicht auf Vollkemmenheit, Und bleibt sein träger Wahn an niedern Gütern kleben, Die unser Wünsche Flug zur Tugend nicht erheben. Er wird dem Benfall taub, den das Gewissen giebt, So oft man edel deukt, so oft man göttlich liebt.

Allein, dem Zauberer in tauschenden Gestalten, Dem Eigennuh gelingts, den Borzug zu erhalten, Der allgemeiner Huld und dem Geschmack gebührt, Der nur die kleine Zahl der besten Seelen rührt. Ein schnöder Eigennuh steht iho an der Stelle Des alten Götterschwarms des Himmels und der Hölle. Ihm weiht, ihm opsert sich das menschliche Geschlecht: Sein Tempel ist die Welt, und die Gewalt sein Necht. Als Schöpfer des Betrugs, des Zauß, der salschen Sied, Hat er an Bosheit Lust, und an Processen Freude; Giebt Seeten, deren Band oft nur ein Wort zerreist, Den Groll und Gegengroll, und den Verfolgungsgeist, Und lehrt, auß irrigste, des Bias Regel sassen, Bas man so lieben soll, als würde man einst hassen.

die Starte benehmen, die boch im Gemuthe den edelsten Eindruck bedaupten sollte. \* S. auch den funfsehnten Brief des Lord Orrestyn an feinen Sohn Kamilton Boyste in den Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan Swift, (Lond. 1752.) p. 184. u. f.

7 Serr Gottlieb Buchs, nunmehro Prediger in Zehren, beffen befondere Kahigkeit und Begierbe au den Wissenschaften durch die Gutthätigkeit vieler Standesperssonen, hamburger und hiesiger Engellander, insonderheit aber durch die Milde des Herzogl. Braunschweigischen Carolini, verswitzelif der Fürsorge des herrn Abes Jerusalem, rühmlich unterstätzt worden.

8 Ita amare oportere, ut si aliquando esfet osurus. Cicero in

LAED.

Er bildet, wie er will, Regenten und den Staat, Den Bund und Bundesbruch, die Treu und den Berrath.

Bergebens sieht ein Fürst in lehrenden Seschichten Die hochste Schändlichkeit versäumter Herrscherpslichten: Wie niederträchtig schlau, und falsch und wandelbar Der eilste Ludewig, der erste Jacob war; Wie Krankreichs Ständ und Sold, wie Ehre freyer Britten, Und Treu und Slanben oft in ihren Händen litten: Wie glucklich Heer und Neich im dritten Eduard, ward. Wie groß, auf Balois Thron, der vierte Heinrich ward. Die suchten Glück und Ruhm auf königlichen Wegen,

Sat ihn der Himmel nicht mit seltner Kraft versehn, So wird er nur zu schwach Versuchern widerstehn. Der Hoheit Selbstbetrug vereitelt seine Gute, Der Schmeichler Hinterhalt umzingelt sein Gemüthe,

Mennt

LAEL. C. XVI. 59. f. DE SACY, Traité de l'Amitié, L. II. p. 542. Nach der Mennung des Frn. Heumanns, im zehnten Stücke der Actor. Philos. p. 530. sagt Bias: Debemus amare tanquam oitros, so wie auch P. Sprus die Regel giebt: Ita amicum habeas, posse sier inimicum ut putes. Don U. Gelio L. I. c. 3. wird diese behre dem Ebilo zugeichrieben: Hac, inquit, sing ames, tanquam sorte sortens ofurus: hac itidem tenus oderis, tanquam sortes fortuna osurus; merüden X. E. Gronov G. 44. uachaufeden ift.

9 Bon der im vorigen Jahrsbunderte gewöhnlichen, eigennüstigen Bernachläßigung des wahren Ausens der Staaten sindert man ein glaubwürdiges Zeugnif im ersten Bande der Werke des Ritters Temple, in den Memoirs from 1672. to 1679. p. 245. und in der französischen Ucberschung

. 294

. 10 S. von seinem Character

Gordons Disc. upon Tac. Vol.III. p. 55. 56. 105. Rapin Thopras, in der Hist. d'Anglet. Tom. VII.

p. 99. 256-259.

11 Die einheimischen Unruben und Berbandniffe unter Ludwig dem Gilfren find bekannter, als die damalige Steigerung ber Steuren und Einkunfte, nach ber Ausrech= nung des henault, im Nouvel Abregé Chronologique de l'Histoire de France p. 2. 3. Louis XI. avoit augmenté les tailles de trois millions & levé pendant vingt ans quatre millions fept cens mille livres par an : ce qui pourroit faire environ 23 millions d'aujourd'hui, au lieu que Charles VII. n'avoit jamais levé par an que dix-huit cens mille francs.

12 He had the Honour, fays SKLDEN, to be the repairer of the ruins that his father had made, and was a Prince, whom you might think by his flory to be feldom at home, and by his laws feldom abroad. GONDON, Di-

SCOUT-

Rennt Unterdrückung Ernst, und Macht das höchste Sut, List Klugheit, Leichtsinn Witz, und Kriegssucht Heldenmuth, Berschwendung guldne Zeit, der Sitten Blendwerk Tugend, Und alte Lusternheit des Fürsten neue Jugend. So meisterlich erstickt der Stlaven Redekunst In der Monarchen Brust den Keim der Menschengunst, Und raubt Gewaltigen das schonste Glück auf Erden, Zu lieben, wie man soll, und so geliebt zu werden.

Der Sitz geheimer Noth und öffentlicher Pracht, Der Hof ist nicht der Ort, der Freundschaft herzlich macht; Wo gleich gefährlich ist, auf steiler Wurde Spitzen, Zu wenig und zu viel Verdienste zu besitzen, Wo (nur in Deutschland nicht) ein gautelnder Bathy! Den Staat regieren hilft, wann er nicht tanzen will, Lebendige Pantins 13 von lächerlichen Gaten, Durchs Recht der Lehnlichteit, 14 die größten Gönner haben,

Und

fcourfes upon TACITVS, Vol. III. p. 72. S. des Rapin Thonras Histoire d'Angleterre, Tom. III. p. 247.

13 G. den flebenten Band des neuen Bucherjaals, im funfcen

Stude, G. 435.

14 Nach der Mennung bes Dans tes. Sa mauvaise fortune l'ayant obligé de chercher un azyle chez un Prince de Verone, " il cut bientôt le malheur de lui deplaire. Ce Prince ne lui cacha point qu'il se degoutoit de lui & lui dit un jour: C'est une chose étonnante qu'un rel qui est un sot & un boufon, nous plaise à rous & se fasse aimer de tout le monde, ce que vous qui passez pour sage & qui avez de l'esprit, ne sauriez faire. Il n'y a pas de quoi s'étonner, repondit DANTE: Vous n'admireriés pas une telle chose, si vous saviés combien la conformité des esprits est la source de l'amitié. Apologie des Modernes, ou Reponse du Cuisinier François, Auteur des Dons du Comus, à un Patissier Anglois, 1740. p. 36.

\* Cunis Gealiger, nach dem Voggius, der, in den Poggianis T. II. p. 173. diefes mit anderix Umftanben erzehlt. Gellte es aber nicht Alberto della Scala geweser fenn, zu dem Dantes zuerft ges flüchtet, ba er Floreng verlaffen ? S. ben Boccas, in Vita e Costumi di Dante p. 19. Jener ers warb fich ben dem Dichter eine fo besondere Bochachtung, daß er die einzelnen Bucher feines großen Gedichts nicht eher jemanden befannt werden ließ, als bis er fie ihm zugesandt hatte. Egli era fuo costume, qualora sei, o otto canti n'aveva, quelli, primach≥ alcun' altro gli vedesse, dove che egli fusse, mandarli a Messer Cane della Scala, il quale egli, oltre ad ogni altro, aveva in reverenza; e poiche da lui eran . veduti, ne faceva copia a chi la volea &c. p. 59.

Und jede Leidenschaft fich taufendfach verbirat, Gin Todfeind und umarmt und in Gedanken wurgt. Und die Geschicklichkeit, im Loben felbit zu haffen, Die Unschuld lockt und fturgt, die fich auf fich verlaffen: Dort dankt man feinem Freund, und dort vertritt man ibn-Wie den Baler 15 Bitell, den Armand Magarin, 16 Die Einfalt der Natur, die Sof und Stadt entbehren. Der wahren Gintracht Luft, der wahren Liebe Bahren. Das wesentliche Gluck, fren, und nicht groß zu fepn. Berberrlichen das Reld, und beiligen ben Sain. D Land! der Tugend Gis, mo zwijchen Trift und Muen Uns weder Stolz noch Reid der Sonne Licht verbauen. Und Freude Raum erblickt; wo Chraeis und Betrua Sich nicht dem Strohdach naht, noch Gift dem irdnen Rrug; Bo Unmuth Wit gebiert, und Bit ein fichres Scherzen, Deil niemand finnreich wird, um feinen Freund ju fchwarzen; Wo man nie wissentlich Berbeifungen vergift. Und Redlichkeit ein Ruhm, und Treu ein Erbaut ift. Wie in Arcadien. Erfauft das Gold der Reichen Sich Freunde folder Urt, Die rechten Birten gleichen?

Nie hatte Casars Macht ein Meuchelmord erhöht, War an dem krummen Nil der König ein Damöt, War ein Vompejus dort nur ein Menale gewesen, Als er des Pharos Strand zur Justucht sich erlesen. Doch ihm erwies man nicht die so verdiente Huld. Nur seine Größe war an seinem Tode Schuld, Und so sprach Theodot: 17, Die Einfalt steter Treue, Der gute, blinde Trieb stürzt in Gesahr und Reue. Gab deinem Bater gleich Pompejus Neich und Thron; So sessen Bater gleich pompejus Neich und Thron; So sessen Bater gleich kat. Soll er uns dankbar sinden, So muß der Held nicht sliehn, so muß er überwinden.

Doch

15 Der unalückliche Balerius Maticus. Sed consultanti super absolutione Asiatici, slens Vitellius commemorara verustate antisia, utque Antoniam principis matrem pariter observavissen, dein percuris Asiatici in Remp. officiis, recentique adversus Britanniam militis, quaque alia concilianda

misericordia videbantur; liberum ei mortis arbitrium permistic se secura sunt Claudii verba, in eandem clementiam. Tactrus Annal. L. XI. c. 3. S. Gronous Unmertung Vol. 1. p. 629.

in feiner lieberfebung bes Sacitus, die in Ampierdam 1709 berausges

tonis

Doch ihn verläßt das Glück; es eilt dem Easar nach: Und gegen diesen, Herr, sind wir und er zu schwach, Der väterliche Freund. Willst du ihn nur entsernen, So kann er mit der Zeit sich römisch rächen lernen; So ahndet Easar selbst, zum Schrecken aller Welt, Daß ihm mein König nicht den Gegner dargestellt. Er sterbe! Nur dein Heil, nur dich nuß man betrachten: Dem Sieger mussen wir den großen Flüchtling schlachten.

So klügelt ein Verstand, der eigennüßig denkt, Den keiner Tugend Wink in seinen Schlussen lenkt: Allein, wie muß er oft, zu seiner Schmach, erkahren, Daß Freundschaft, Dank und Pflicht nie leere Worter waren? Wie schwer empfindet oft die Ungerechtigkeit Die eiserne Gewalt zu schneller Ahndungszeit! Kann auch ganz Usten den Theodot verstecken? Nein! Brutus sindet ihn, die Strafe zu vollstrecken.

Wie ruhig ist ein Herz, das seine Pflichten kennt! Das jede seine Lust, wie seine Nichtschnur, nennt! Von ihm, und nur von ihm, wird Freundschaft recht geschäßet, Die, wahrer Dichtkunst gleich, so bessert, als ergezet.

- Im Stande der Natur, als, zu der Menschen Ruhm, Moch keine Herrschaft war, kein Rang, kein Eigenthum, Da wollte die Vernunft, und selbst die Triede wollten, Daß wir gesellig seyn, daß wir gefallen sollten; Dann war, zu gleichem Glück, im menschlichen Geschlecht Der Zweck gemeinschaftlich, und allgemein das Recht. Dan schmückten jeden Tag die Freyheit und der Friede. Wer wird, wo diese sind, des längsten Lebens mude? 65

Ms

fommen iff, entbeckt in ben Reflex. polit. P. II. p. 285. que tout
le mal que Vittorio Siri dit du
Cardinal RICHELIEU dans ses
Memorie recondite, il l'avoit apris
de la propre bouche du Cardinal
MAZARIN, qui s'en étoit entretenu souvent avec lui, à fin que
le Siri, qui lui étoit tout devous

n'oubliat pas de l'inferer dans fes écrits. Ainsi le Public a quelque obligation à ce Ministre de son ingratitude, dont l'Histoire a prosité.

17 S. den Plutarch, im Pompegius, oder Rollins Hiltoire Ancienne, T. X. p. 255. 256. Alls aber Stolz und Neid den frechen Schwung erhub, Gewalt das Necht bestürmt', und List es untergrub, Alls Krieg und Raub und But der Schwächern Brust zersteischte, Und vicler Sicherheit auch vicler Bund erheischte; Ward die Gestelligkeit, die erste Zuversicht Der neu- erschaffnen Welt, ihr immer mehr zur Pflicht.

Jedoch , wie übertrifft die freundschaftliche Liebe Dieg allgemeine Band , und die Erhaltungstriebe!

Coift das Morgenroth, dem Nacht und Schwermuth weicht, Der Unfang eines Lichts, dem nichts an Wirkung gleicht, Doch nur ein schwaches Bild der Kraft, der Pracht, der Bonne, Der milden Göttlichkeit der vollen Mittagssonne.

Es stant die Freundschaft nicht aus Noth 18 und Sifersucht: Sie ist der Weisheit Kind, der reifen Kenntniß Frucht, Ein Werk der besten Wahl, und kann nur die verbinden, Die in der Seelen Reiz die größte Schönheit sinden. Der Vorzug des Genniths, nur die Vollkommenheit

Macht uns der Liebe werth, nicht bloß die Achnlichkeit. 19

18 Quapropter a Natura mihi videtur potius, quam ab indigentia, orta amicitia, & applicatione magis animi cum quodam fenfu amandi, quam cogitatione, quantum illa res utilitatis effer habitura. (CICERO, in LAE-Lio c. VIII. 27.) Quam fi qui putant ab imbecillitate proficifei, ut fit, per quem quisque affequatur, quod defideret; humilem fane relinquunt, & minime generofum, ut ita dicam, ortum amicitiæ, quam ex inopia atque indigentia natam volunt, Quod fi ita effet; ut quisque minimum in fe effe arbitraretur, ita ad amicitiam effet aptiflimus: quod longe fecus eft. c. IX. 29.

19 Das genaue Verstandis zwichen dem Cicero und Atticue, dem Brutus und Casius beweiset, das vertraute Freunde m ihrer Art zu densen jehr undhnlich jenn fonnen. Parrhasiana, Tom. II.364. sqq. Corneille in jeiner Abodoguene, und Molicre im Monschene eine Monschene haber baher Personen von sehr unterschiedenen Ebaractern in eine große, doch nicht unwahrescheinliche Freundschaft zu senen gewust; jener den Seleucus und Untschub, dieser den Abelsint. S. in den Ocuvres de Mr. die Sacy (A Paris 1722) seinen Traisé de l'Amitié p. \$17-519.

20 V. CICERO in LAELIO,

c. XI. XII. 43.

21 Qui autem in virtute summum bonum ponunt, pruesare illi quidem: sed hac ipsa virtus amicitiam & gignit, & continet: nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. Cic fro, in LAFLIO, c. VI. 20. Hace est, inquam, sociens, in qua omnia insunt, qua putant homines expetenda, honestas, gloria, tranquillitas uni-

2331.

Wenn schwarze Lafter fich mit gleichen Laftern gatten; 20 Ber wird ber Difaeftalt der Schonbeit Rubm gestatten ? Die Ehre der Ratur, der innern Ginnen Gluck, Die mahre Freundschaft ift der Tugend Meisterstuck. 21 Die Reigung, wenn man foll, Ruhm, Guter, Ruh und Leben, 22 Ohn Eigennutz und 3mang, für andre hinzugeben, Die echte Bartlichkeit, die immer Luft und Ochmerz Mit andern willig theilt, tommt in fein schlechtes Berg, Und Gelden, welche wir vor taufend Giegern preisen, Sind Selben, die fich auch, als Freunde, groß erweisen. Sang Griechenland erhebt, Philippus felbst beweint Die Schar der Liebenden, 23 die Schlacht und Tod vereint. Und Thebe heilig beißt. Die scythischen Barbaren, Ben denen Luft und Schwert die größten Götter waren, Gelbft die errichteten der Freundschaft, im Dreft Und feinem Polades, ein redlich Opferfest, Besungen ibren Rubm, und ftellten in den Tempel Der Abentheurer Bild, und ihrer Treu Erempel. 24

D 2

Der

mi, atque jucunditas: ut, cum hæc adfint, beata vita sit, & sine his esse non possit. Quod cum optimum maximumque sit, si id volumus adipisci, virtuti opera danda est: sine qua neque amicitiam, neque ullam rem expetendam conseque jossiumus. Ea vero neglecta, qui se amicos habere arbitrantur, tum se denique errasse sentinantur, tum se denique errasse sentinantur, cum cos gravis aliquis casus experiri cogit. c. XXII. 84.

22 Ju den Schen der epicurischen Moral, welche doch eben nicht im Berdacht einer großen Strensge siehet, gehört auch dieser: Sapiens etiam, ubi opus erit, mortem pro amico oppetet, welchen Bruster in der Hift. crit. Philos. T. I. p. 1315. und Gassendus im Synt. Philos. Epicur. p. 494. ausühren. S. den Edlius des Cicero, c. VII. 24.

"Als Chabrias, der Athenienser Feldherr, in Gefahr ftund, sein Les ben zu verlieren, und er sich zu verstheidigen einfand: so war niemand, der ihn begleitete, als Musto. Daher sagte einer, Namens Crobylus, zu ihm: Ich sehewohl, du willst andern zuhülfe kommen. Weißest du aber auch, daß des Socrates Giftbecher auf dich warret ? Dem aber Plato herzhaft begegenete: Habe ich sier das Vaterland im Kriege mein Leben gewaget; so trage ich kein Bedenken, isund für einen Freund ein gleiches zu thun. Laert. III. 23 sqq., Stolste, in der Historie der heidnischen Moral, S. 75.

23 S. den Plutarch, im Pelopis das, und Potter's Archwolog. Græc. L. IV. c. IX. Vol. II. p.

241. fqq.

24 G. ben Lucian, im Toraris. Der berühmte Graf Schafte burg merkt an, im Bifay on the Freedom of Wir and Humour (CharacheriDer Fteundschaft edler Stand pragt Beisen Ehrsurcht ein; Er wird, in andern auch, ihm unverletzlich seyn: Und nimmer hat ein Mann von richtigem Gewissen Der Eintracht einen Freund verlockt, entwohnt, entrissen. Der schadenfrohe Stolz, den dieser Raub erweckt, Verrath ein schwarzes Herz, das nur in Frevlern steckt.

Der Herzen Einigkeit, die sich auf Wahrheit gründet, 29 Stetts gleiche Tugenden, oft gleiche Sitten, sindet, Kennt keinen Eigennuß, 26 der sie zu Diensten treibt, Weil nur des Wohlthuns Lust 27 der Gröfmuth Ziel verbleibt, Sooft wir recht gewählt, und dann mit edlem Willen In des Geliebten Wunsch auch unsern Wunsch erfullen.

So viel gewährt ein Freund, daß auch das Leben nicht Mehr als ein Dasenn ist, wenn uns ein Freund gebricht. Ja, stieg ein Sterblicher in die entserntsten Sphären, Und sähe Welten selbst, wovon die Rathsel lehren,

Unb

Steristicks, Vol. I. p. 98 (qq.) bas Die beilige Meligion ber Chriffen fie weder ju ber befendern, perions lichen Freundichaft, bie von bem allgemeinen Weblwollen und ber Liebe zum Nächsten unterschieben iff, nech zur Liebe des Paterlandes verbindet; daber benn biefe recht bereifchen Tugenben ebler Seiben in Christen blogerdings willtübr: lich find, und ben ihnen nicht zu ben bochften Pflichten geheren, welchen eine unendliche Beleb: nung verheißen wird : chne Zweis fel, bainit wir folche Tugenben obue alle Eigennübigfeit aconben mogen. Eine bunbige Unterfue chung biefer fo irrigen Gebauten findet fich in Befters zwenten geift: lichen Dicte über Diom. 5, 7. wels de, in ber im Jahre 1732 berauss geteimmenen Sammlung einiger feiner Prediaten, Die britte ift. C. 66 : 78 und in ber fünften icho: nen Predigt ber zwepten Samme

lung bes herrn Abts Jerufalem,

G. 336. u.f.

25 TB Haffen, im erffen Abs schnitte sciner Religion of Nature, 93 - 6. erflart febr jimmr. ich bie moralische Tugend durch Signifi-CANCY of Truth in Actions, ober eine Webeutlichkeit ber Wahrheit in den Sandlungen : wie ber ges lebrte Berfaffer ber guverläßigen Nachrichten von dem acgenwärtis gen Buffande ber Wiffenichaften. im 73ten Theile S. 36, diene 2Bork überfest bat, in welchem Sutches fon eine nicht geringe Zwendeutige feit finden will. G. feinen Lillay on the Nature and Conduct of the Pallions and Affections. (Lond. 1742.) p. 258 lqq.

26 Altera fententia est, que definiramicitiam paribus officia ac voluntatibus. Hoc quidem est mimis exigue & exilirer ad calculos vocare amicitiam, ut par sit ratio acceptorum & datorum.Di-

vition

Und sah, im oben Raum, von Menschen abgewandt, Die Werkstatt der Natur, der Sonnen Vaterland; So wurde doch zu bald der Keuntniß Frende sehlen, Traff er nicht jemand an, ihm dieses zu erzehlen. 28

- Der langen Einsamkeit giebt alles Ueberdruß; - Doch wie verschönert sich Ilissens kleiner Kluß, Des hehen Ahorns Dach, des Achelous Quelle, 29 Der Hauch der Sommerluft, und jede Ruhestelle, Wann dort ein Socrates von unser Neigung Pflicht, Von Schönheit, Lieb' und Neiz mit seinem Phadrus spricht!

Itumenschlich ift der Trieb, von Menschen sich zu scheiden, Und Timons Barenstand ist nimmer zu beneiden. Rein Meiser haßt die Welt: auch sie versichert ihn, Uns werd in einem Freund ein heilger Schaß verlichn. Bergnügen und Verdruß darf man ihm frey bekennen, Ihm frey den Gegenwurf geheimster Bungche nennen,

D 3

Unb

vitior mihi & affluentior videtur esse vera amicitia: nec observare restricte, ne plus reddat, quam acceperit. Neque enim verendum est, ne quid excidat, aut ne quid in terram dessua, aut ne plus æquo quid in amicitiam congeratur. Ciceko, in Laello, c.XVI.

58. Sed plerique neque in rebus humanis quidquam bonum norunt, nisi quod fructuosium sit: & amicos, tanquam pecudes, eos portssimum diligunt, ex quibus sperant se maximum fructum esse capturos. c. XXI. 79.

Ce qui constitue essentiellement l'amitié, ce qui la distingue de toutes les autres liaisons que les hommes peuvent formet, c'est la connoissance du sujer, c'est le desinteressement du motif qui nous y attache. Sacy, de l'Ami-

tié, L. I. p. 515.

27 "Der Beise allein (lehrte schon Confucius) ist allezeit ver-

gnügt. Die Zugend macht seine Secte ruhig. Es beunruhiget ihn nichts, weil er nicht der Belohenung wegen terzugend his die eine Zugend ist die eine zige Belohung, so er hoffet... Stolle, in der Sistorie der heidenischen Moral, S. 13.

28 V. CICERONEM, in LAELIO, c. XXIII. 88.

29 SOCR. Hic vero limpidiffimus fons sub platano manat aqua frigidissima, quam pede tentare potes: ut quidem Nymphis quibusdam & Acheloo facrum este ex his puppis & imagunculis conjiciam. v. Platonis Opera, ex interpretat. I o. Serrant, (edit. Henr. Stefu. 1578. fol.) in Phaedro, T. III. p. 220. Cic. de Oratore, L. I. 29. Vavassor de ludicra dictione, cap. III. pag-52. 53.

Und alle Rehler selbst mit Zuversicht gestehn; Denn ihm gebührt bas Recht, in unfer Berg zu febn. Go Frohlichkeit, als Gram, fann uns die Augen neben. Sein bloger Unblick wirft ein gartliches Ergeben. Ja! man verweine nur an eines Damons Bruft Die Thranen herber Qual, die Zahrchen füßer Luft. 30 Ihm werde nichts verheelt: 31 er weiß die Kunft zu ichweigen. O schwere Wiffenschaft, wie vielen bift du eigen? Ein Rluger will daher, wie felbft ein Bijchof mennt, 32 Mur Ginen Beichtiger, nur Ginen Bergensfreund.

Der ift es, ber uns warnt, fo oft wir gleiten wollen, Der uns die Wege zeigt, die wir betreten follen. Er tadelt, wenn er muß; er lobt uns, wenn er fann; Doch nimmt sein Ausspruch nie den Ton der Lebrer an. Gein Benfpiel, wie fein Rath, wird unfre Tugend ftuben. Und fein gefehter Muth wird unfern Ramen fchuben. Wer meinen Ruhm berupft, stieblt zwar fich selbst nicht reich: Mid aber friehlt er arm. 33 Den Freund rührt bas fogleich; Sein fruher Widerspruch bemnit in den Sittenrichtern Der Zungen wilde But, und macht Pernellen 34 ichuchtern.

Das füße Vorurtheil, das holder Umgang giebt, Macht, daß man nie ju febr 35 geprufte Freunde liebt. Ein Freund wird voller Glimpf des Freundes Rebler tragen. Dur Froft und Falichheit nicht, den Grund befugter Rlagen: Co wie mein Lipstory 36 mir, aus Gute, viel erlaubt; Doch nichts, das mir vielleicht Rraft und Gefundheit raubt. Gin

30 Eft enim quædam etiam dolendi voluptas: præsertim fi in amici finu deffeas, apud quem lacrymis tuis vel laus fir parata, PLINIVS L. VIII. vel venia. Ep. XVI.

31 Doch übereilt fich Montai: ane, ber fo volltommene Freund feines Estienne de la Boffie, indem er diefer Uflicht feine Gran: gen febet. Er febreibt, in ben Estais, L. I. ch. XXVII. L'unique & principale amitié descoust toutes autres obligations. Le fecret que j'ay jure ne deceller à un autre, je le puis fans parjure communiquer à celui, qui n'est pas autre, c'est moi, &c. und wird baber im funfgebnten Briefe der Lettres on several Subjects by Sir THOMAS FI-TROSBORNE: (Lond. 1748.) une ter bie Enthungften in ber lebre von ber Breundichaft geftellt.

32 Flechier, im XXII Cap. feis ner Reflexions fur les différens

Cara-

Ein besternder Verweis sollt immer Dank erwerben. Mit unverdientem Ruhm mag uns ein Schmeichler farben: Der lobt an Lesbien die Demuth und die Treu, Und, vor dem Spiegeltisch, den Haß der Schmeichelen; Un Dichtern, ihre Furcht die Werkchen vorzulesen; An Pachtern, ihre Bemuhn für das gemeine Wesen; An Buchrern, den Geschmack; an Stuhern, Gründlichkeit; An Stuckvern, den Geschmack; an Stuhern, Gründlichkeit; In Schwähern, den Verstand zu schweigen und zu denken; An Uncrfättlichen, den Abschen vor Geschenken; Und darf er Großen sich und seine Schminke weihn, Sie werden Wornays seyn.
Doch läßt der Gleißner bald sein Hohngelächter schallen, Wenn sein Altar versinkt, und seine Gohen fallen.

Unwurdig unfrer Gunft, und des geringsten Blicks, Ist der gemeine Schwarm der Heuchler unsers Glucks, Der horcht, und, wenn er ja uns ernstlich klagen höret, Vielleicht die Uchkeln zuckt, gewiß den Rücken kehret. Allein, wie schätzbar ist ein Herz, das so geneigt, Alls es dem Jungling ward, sich noch dem Greife zeigt! Es giebt uns in Gefahr, wann Feind' und Ungluck toben, Wo Furcht und Falschheit fliehn, die stärksten Freundschaftsproben.

Bie schwingt die Liebe sich durch edlen Muth empor! Die kommt ein edler Freund des Freundes Flehn zuvor! Zufrieden, kann er nur mit seinem Benstand eilen; Kaum trostbar, muß er noch mit seinem Dienst verweilen:

D 4 Die

Caracteres des Hommes, p. 178. 179. Aber Sacy behauptet, man fonne mehr als Einen würdigen Freund haben, im Traité de l'Amitié, L. l. p. 507-511. v. Cic. in LAEL. c. V. 20.

33 - - He that filches from me my good name, Robs me of that which not inriches him,

inriches him, And makes me poor indeed. Jago, im Othello des Spakespear. 34 Die bekannteffe Pernelle ift die Mutter des Orgon im Tartuffe.

35 S. den acht und zwanzigften Brief des Plinius, im fiebenten

Buche.

36 Der herr D. Lipstorp, marbiger Physicus ber Stadt hamburg, besten herz, Wissenschaft und Erfahrung niemand kennen kann, ohne sie hochsuachten. \* Er starb am eilsten Map im Rabre 1754. Mie zu der auten Zeit, als Monomotava Ein Benfpiel folder Urt in zweenen Freunden fab. Un Treu, und nicht an Kunft nach Sof = Urt liebzukosen. Beschänt ein Schwarzer oft den zierlichften Franzosen. Der eine Biebermann mar mitten in ber Macht. Als alles lag und schlief, voll Unruh aufgewacht. Er lief zum andern hin, pocht' an, und larmt', und weckte Den tragen Diener auf, der fich fait fubllos strectte. Der Bausberr fann befrurgt dem fparen Bufpruch nach. Ergriff fein Schwert, fein Gold, empfing den Freund, und fprach: Du pflegst um diese Zeit die Gaffe nicht zu lieben; Mas bat bich immermehr so cilia beractrieben? Bielleicht Berluft im Spiel? Gieh meine Borfe bier! Giebts Sandel ? Lag und gehn! Trau meinem Schwert und mir ! Doch willit du diese Racht nicht ohne Ruß beschließen? Gut! meine Etlavinn fell fie bir genug verfüßen. Duein, verfeht fein Freund : o nein, du haft geirrt. Mich hat ein schwerer Traum erschreckt, und aanz verwirrt: Denn, ach! ich fabe bich in meinem erften Schlummer, Und dein Geficht verrieth mir einen feltnen Rummer. Gleich flopfte mir das Berg; ba gieng ich, ungefaumt, Bu feben, was dir fehlt, und ob mir falich geträumt. 37

Mein Bruder, den ich stets mit neuer Freude nenne, An dem ich noch weit mehr, als Brudertreu, erkenne, Ich eigne billig Dir der Freundschaft Abrif zu: Wen lieb ich so, wie Dich? Wer liebt nich so, wie Du? Du bist, und dieses Lob wirst Du umsonst verbitten, Gerecht nach jeder Pflicht, und würdig deiner Sitten. Mein allertheuerster, mein ausebenzumt Freund, Der mit der Hose Wis das beste Perz vereint: Es tann das reichste Gluck mir nichts erwünichters geben, Als Deine Zärtlichteit, Dein Wehl, Dein langes Leben. O nahet nicht einmal der holde Tag beran, Da ich Dich wiedersehn, und froh umarmen kann?

Der

37 G. die 152ste Fabel bes De 1 Cincas, der Schuler des Des EA FONTAINE. mosthenes und Gesandter des Aperbus,

## Der Gelehrte.

Seglückt ist der, zu dem sein Bater spricht:
Cohn, sen gelehrt! und der den Bater horet,
Und, nur auf Ruhm, auf Meisterschaft erpicht,
Bald vieles lernt, und endlich alles lehret,
Mit gleichem Muth bejahet und verneint,
Beweisen darf, und zu beweisen scheint.

Sein Ernst verschmabt, was Hösen stets gefiel: Den Uebersluß geschmückter Freudenseste, Die frühe Jagd, den späten Tanz, das Spiel, Das Nachtgepräng erleuchteter Paläste, Der Masken Scherz, wo Mummeren und List Verliebte paart, Gepaarten günstig ist.

Ihn reizen nie der Waffen Glanz und Pracht, Der Edlen Muth, der Enkel tapfrer Ahnen, Des Helden Luft, die feuervolle Schlacht, Der stolze Sieg, der Ruhm ersochtner Fahnen, Das Kriegsgeschren, das donnernde Metall, Der kühne Sturm, und der erstiegne Wall.

Er mehrt auch nicht den zu geheimen Rath, Der um den Thron erhabner Kürsten sißet, Und, sonder Ihn, den anvertrauten Staat Bewacht, versorgt, erweitert und beschüßet. Er will, er kann (wie oft trifft beydes ein!) Rein \* Cineas von einem Pyrrhus seyn.

Teas Ihn bemüht, verherrlicht und ergeht, Sind weder Pracht, noch Kriegs und Staatsgeschäffte: Es ist ein Buch, das Er selbst aufgeseht, Es ist ein Schah von Ihm beschriebner Häfte, Ein Kupferstich, der Ihn, mit Necht, entzückt, In dem Er Sich, mit Ruhm verbrämt, erblickt.

D 5

Es

Es ist Sein Krieg ein schwerer Federfrieg, In dem durch Ihn Beweise stehn und fallen; Und Er betritt, auf den erhaltnen Sieg, Den Selden gleich, des Chrentempels Hallen, Und stellet dert Sich Seiner Leser Schar, Der Seherzunft, und den Berlegern dar.

Ja! dreyfach groß und furchtbar ist der Mann, Der muthig schreibt, die Neid und Gegner schwinden. Er trifft in Sich mehr, als neun Musen, an, Er wird in Sich mehr, als den Phobus, finden, Und ist im Streit, wie Ujar benm Homer, Des Heeres Schuch, ja selbst ein ganzes Heer.

Erwanschter Preis gelehrter Mitterschaft! Dein Lorbeer front den, so der Muth erhoben: Doch braucht auch der nicht stets der Wassen Kraft; Er lobet auch, damit ihn andre loben, Und lohnt den Ruhm, den er im Lenz erhält, Mit Gegenruhm, noch eh die Bluthe fällt.

Es keimt und sproßt die Saat der Dankbarkeit In Zeitungen, und wächst in Monatsschriften. Sin werther Freund belohrt die Folgezeit, Und zeigt uns selbst, wie viel wir Gutes stiften, Und dich ermahnt sein süßes Lobgedicht, Germanien! zu der Bewundrungspflicht.

Oft ift der Ruhm, der Schriftverfasser hebt, Ursprünglich schwach; boch hilft die Kunst ihm weiter. Der Gönner Huld, nach der die Zuschrift strebt, Macht Kleine groß, und dunkle Namen heiter, Und wer zuerst um Nachsicht bitten muß, Gebeut zuleht, und ist ein Pansophus.

Ev wie ein Bach, der trag und durftig quillt, Durch Kies und Schlamm trüb und verächtlich fließet, Sich frummt und schleicht, von fremden Waffern schwillt, Dann rauscht und glanzt, sich stolz ins Land ergießet, Dort Bachen folgt, hier Bache selbst regiert, Und endlich gar des Stromes Namen suhrt. Des Benfalls Rraft begeistert den Verstand Mit allem Wis der Neuern und der Alten, Wird zum Beruf, heißt jeden, der ihn fand, Das Richteramt auf dem Parnaß verwalten, Und macht den Mann, den Muth und Glück erhöhn, Oft zum Virgil, noch öfter zum Macen.

Sein Haß entehrt. Warum? Weil Seine Gunft Kaum weniger, als mancher Pfalzgraf, adelt. Nur Er versteht, wie meisterliche Kunst In Zeilen lobt, in ganzen Blättern tadelt. Sein Ausspruch nur, der stets die Regel trifft, Entscheidet schnell den Werth von jeder Schrift.

Die Ungeduld der Fremden, Ihn zu schaun, Spornt ihren Juß auf den gelehrten Reisen. Sie muffen sich aus Seinem Mund erbaun, Und Ihm, Ihm selbst, sich und ihr Stammbuch weisen, Bergleichen Ihn mit Seinem Rupferstich, Sehn, wie Er lacht, freun, und empfehlen sich.

Er lehrt die Welt. Sein Ton, Sein Vorrang steigt, Und Seine Stirn umstrahlt der Glanz der Ehre. ' Das, was Er sagt, und das, was Er verschweigt, Ist, wie ein Licht und Nebel seiner Lehre, Das, wann Er will, der Schlusse Band entdeckt, Der, wann Er muß, des Bandes Grund versteckt.

Der Körper Stoff, was ihre Kraft ethalt, Wie jede wirft, sicht Er von allen Seiten. Sein Wis durchstreift so gar die Seisterwelt, Das dunfle Land entlegner Möglichkeiten, Und spähet dort mehr Dinge seltner Urt, Alls ein Ulys ben seiner Höllenfahrt.

Der Wahrheit Reich macht Er sich unterthan. Er herrscht allein, mit sieggewohnten Sagen. Emporet sich des Zweiflers kecker Wahn, So kann doch das sein Unsehn nicht verleben.

11m=

Umsonst erregt ein Neol Sturm und Ruth: Neptun erscheint, und das Gewasser ruht.

Doch, wann Er Sich von jenen Hohen schwingt, Bo, außer Ihm, den großten Beisen traumet, So reizt auch Ihn, was uns Thalia singt; Er spielt ein Lied, ein leichtes Lied, und reimet: Wie Socrates, der so viel Beist besitzt, Jur Berkstatt eilt, und Huldgottinnen schnift.

Dann übt Er oft, die Musen zu erfreun, Die Bissenichaft, ein Lob recht auszuzieren, Die Fertigkeit, viel Gluck zu prophezenn, Die strenge Kunst empfindicher Saturen, Und gleicht an Wik, an Einsicht, an Geschmack, Dem Despreaur, fast wie ein Cantenac. 4

Sein Ruhm wird reif, und guldner Zeiten wehrt, Der dankbaren, doch längstvergennen Zeiten, Wo den Petrarch das Capitol verehrt, 5 Und Dichter noch auf Elechanten reiten. 6 O großer Tag! o altes Helbenglück! Kommt wiederum, doch nur für Ihn, zuruck.

Der

3 Post arcis ingressum, qui hodie exstat, Mercurium, quem Propylæum nomina is, & Giratias item, Socrates, Sophronisci silus, effinisses dicitur: quem fumma inter homines sapientia fuisse præditum testis Apollo est. &c. Passantas in Articis, Abrahamo Læschero interprete, p. 26.

Socrates præterea, Sophronifei filius, ante arcis vostibulum Gratiarum fimulacra Atheniensibus fabricavit. I DEM in Bocoticis,

pag. 380.

4 B. It ben Satyres nonvelles de Mr. Benech Dr Cantenac, Chinoine de l'Eglif Metropolitane & Primatiale de Bourdeaux, ist das Jahr 1706 der Nouvelles de la Republique des Lettres, im Marg. S. 341. u. s. nach: wichen.

5 Die Krenung des Vetrarcha achört in die Geschichte der Gez lehrten vom Judre 1341, und die, rach allen Umfänden, ent des Titon du Tillet Estais sur les Honneurs & les Monumens accordés aux illustres Savans, p. 281. im Journal des Savans, T. CX. p. 20-23. beschrieben worden.

6 Pahn Les der Ichnte hat dies fe Ebre dem Dichter Bareballi micherfahren laffen. S. da fechfle Huch der Ancedores de Florence bes Vantlas, p. 295.

# Der Schwäßer,

nach dem Horaj.

Sungft, da ich mich, wie sonst, den Grillen überlasse, i Gerath ich ungeschr in die Mariengasse. Ein Fremder, den ich nur dem Namen nach gekannt, Lauft plöblich auf mich zu, ergreift mich den der Hand, Und spricht: 2, Wie gehts? Mon Cher!, 3 Noch zienlich, wie Sie seben;

Von Ihnen hoff ich auch erwünschtes Wohleraehen. Er folgt mir Schritt vor Schritt, und tlebt mir lachelnd an. <sup>4</sup> Iff etwas, frag ich ihn, womit ich dienen kann? Er danket, und verseht: <sup>5</sup>, Sie werden mich schon kennen, "Und Ihre Freundschaft mir, als einem Dichter, gonnen. Mein Herr, Sie sollen mir um desso werther senn. Ich eil, ich stehe still, von ihm mich zu bestehn, Und raun ich weiß nicht was dem Diener in die Ohren; Doch hier ist alle Muh und alle Kunst verlohren.
Mir bricht der Angstichweiß aus. <sup>6</sup> D wie beneidenswerth, Gedenf ich, ist der Thor, der Thoren gerne hört!
Indessen stromt sein Mund von rausschendem Geschwäße; Er sobt die schone Stadt, und nennt mir alle Pläße,

Die

### HORATIVS SANADON.

Sat. II. Lib. II. (Sat. IX. Lib. I.)

Tham forte 2 via facra (ficut meus est mos)
Nescio quid meditans nugarum, totus in illis:
Adcurrit quidam notus mihi nomine tantum;
Arreptaque manu: 2 Quid agis, dulcissime rerum?
3 Suaviter, ut nunc est, inquam; & cupio omnia que vis.
Cum adsectaretur: 4 Numquid vis? occupo. At ille:
5 Noris nos, inquit; dosti sunus. Hic ego: Pluris
Hoc, inquam, mihi eris. Misere discedere quarens,
Ire modo ocius, interdum consistere, in aurem
Dicere nescio quid puero. Cum sudor ad imos
Manaret talos: 6 O te, Bolane, cerebri
Felicem! aiebam tacitus. Cum quidlibet ille
Garriret; vicos, urbem laudaret; ut illi

Die Brucken, jedes Thor, Die Markte, Ball und Macht. Und lehrt mich, wie der Leng die Garten luftig macht. Ich schweig, er fabret fort: 7, 3ft man fo fill? ich finde, Daß die Begleitung Gie nicht fonderlich verbinde; "Allein, ich tchlentre mit, und Gie erlauben mir Rur biefingt tubn au fenn. Doch wobin geben wir?, Bemuben Gie fich nicht: ich fann mich nicht verweilen, Und muß ju einem Freund, ben Gie nicht fennen, eilen. 8 Er wobnet weit von bier, die Allfter aanz vorben, Roch binter Bockelmanns bekannten Gartneren. "Ich habe nichts zu thun; was beifen taufend Schritte? "9 Im Beben, glauben Gies, bin ich ein rechter Britte., Mid frumm ich, wie ein Pferd, das, ben zu ichwerer Laft, Ropf, Maul und Ohren bangt, und feinen Treiber bafit. Er raufvert fich, und fpricht : "Babr ifts, fich felbit ju rubmen, "Go febr man fich auch tennt, das will fich nicht geziemen; . 10 Doch prufen Sie mich nur : ich wette, daß Ihr Freund, "Mit dem ein jedes Jahr Gie gartlicher vereint, "Ich wette: Wiltens felbft, und Duller, \* ben Gie lieben, "Und Carpfer, und Borgeeff, Die follen ihren Trieben Die fo gefällig fenn. Dich ubt ber Dichekunft Rlor. "Meun Mufen fell ich mir, fo wie neun Regel, vor. Man wirft, und trifft boch holy: es fen viel ober wenig. "Die Ecten feblagt man um, verfehlt man gleich ben Ronig. Man giele, bichte nur, und mische fich ins Gpiel. Berd ich nicht episch groß, und bin ich tein Birgil; " Boble

Nil respondebam: 7 Misere cupis, inquit, abire; Jamdudum video: fed nil agis; usque tenebo. Prosequar hine ; quo nune iter est tibi? Nil opus est te Circumagi: quendam volo visere non tibi notum: Trans Tiberim longe cubat is, prope Casaris hortos. Nil habeo quod agam, o & non fum piger; usque sequar te. Demitto auriculas, ut iniquæ mentis afellus, Cum gravius dorso subiit onus. Incipit ille: 10 Si bene me novi, non Viscum pluris amicum. Non Varium facies: 11 nam quis me scribere plures,

Ant

deffen große u. vielfaltige Berbien: Grafichaft Pinneberg, umweit Re nicht unbefannt fenn tonnen. Rumerfeld, vier Deilen von Sams

\* Der hiefigehr RectorMaller, † Borftel ift ein Dorf in ber burg

"t Bohlan! fo reim ich schnell von tansend andern Dingen; "Mit einer Muse muß mir doch der Streich gelingen, "Erreich ich Alle nicht. 12 Ich tanze wie du Ball: "Das sah man auf dem Baum, ben dem Freymaurerball. "13 Finazzi finget gut: doch ich kann besser singen. "

Munmehr gewann ich Zeit, ein Wortchen anzubringen. 34 Sat feine Mutter nicht , tein Better, tein Geschlecht, Un Ihrem Boblfenn Theil, an Ihren Grunden Recht? Sollt ihrer keiner nicht Ihr Dafeyn nothig baben? .. 15 Wir fprechen und nicht mehr, benn alle find begraben ... D die find wohl daran! nun trifft die Reihe mich, Betaubte Martnrer! 16 Berfolge! Morde! Sprich! Denn ach! die Stunde kommt, die ich fo lange scheute, Die mir das alte Weib in Borftel + prophezente, Als ich ein Knabe war, und fie mit burrer Sand Den Looftopf ichuttelte, griff, mein Berhangniß fand, Und mir den Ausspruch gab: Es wird ibn, merkt es eben! Rein Urgt, fein Aldonnift, fein Fahnenichmidt vergeben: 17 Ibn fallt fein Rauferichwert, tein Seitenweh und Gicht. Das trage Podagra, die Schwindlucht thut es nicht. Die großeite Gefahr wird er von Edmakern leiden, Und wird er alt und flug, so muß er Redner meiden.

Die, Magdalene, dir Graf Adolph aufgebaut.

Ant citius possit versus? 12 quis membra movere
Mollius? 13 Invident quod & Hermogenes, ego canto.
Interpellandi locus hic erat: 14 Est tibi mater,
Coquati, queis te salvo est opus? 15 Haud mibi quisquam:
Opuses composui. Felices! nunc ego resto.
16 Confice: namque instat fatum mibi triste, Sabella
Quod puero cecinit mota divina anus urna:
17 Hunc neque dira venena, neque hosticus auferet ensis,
Nec laterum dolor, aut tussis, nec tarda podagra:
Garrulus hunc quando consumet cunque: loquaces,
Si sapiat, vitet, simul atque adoleverit ætas.
Ventum erat ad Vestæ, 18 quarta jam parte diei

Præte-

burg, bessen auch Danctwerth in gogthumer Schleswig und hole berkandbeschreibung der zwen her: ftein, S. 279. gedenket.

Da sollte nun mein Freund, mit Acten und Gebühren, Selbst vor dem Richter stehn, und sonst sein Rocht verlieren.
"Beil ich auf diese Zeit ist vorgeladen din,
"So,,, spricht er, "gehn Sie doch mit mir zum Prätor hin,
"Und hören, wie ich dort..., "Isse mir das zuzumnthen?
Rann ich Ihr Beystand seyn? Versteh ich die Statuten?
Und bin ich nicht versagt? "Nun werd ich zweiselvoll,
"Ob ich Sie, oder nicht mein Necht, verlassen soll?"

2° Mich, mich, mein Herr. "O nein!, Er rennt mir vor;
ich solleiche,

Als im Triumph geführt, weil ich bem Starfern weiche.

Geduld! Was hab ich nun fur Fragen auszustehn? "21 Die finden Gie ben Brocks, Sammoniens Macen?. 22 Sch find und ehr in ibm ben Beifen unfrer Zeiten: Allein, er wird, baber, fein Freund von allen Leuten. Er mablet, die er liebt, ift sinnreich ohne Sand, Leutselig ohne Kalfch, noch ebler, als sein Stand, 23 Und ihn vergnügen nur die Wurden, die er schmücket, Wann er fein Vaterland und bas Verdienst bealucket. ,24 Empfehlen Gie ihm ben!, (Sier zeigt der Thor auf fich.) "The Mitgehulf, Ihr Rath, Ihr hinterhalt werd ich. "ich fferbe, falls Gie mir die zwepte Rolle geben, Denn wir nicht jeden bort bald aus bem Sattel beben. Sie irren ungemein in Ihrer Rlugelen. Bor andern ift fein haus von folchen Ranten frey. 25 Der Liebling bes Mercur, ben Fleig und Gluck erhöhet, 26 Der Doctor, der so gar ben Lucopbron verstebet,

Ver=

Præterita: & causa tunc respondere vadatus
Debebat; quod ni secisset, perdere litem.

Si me amas, inquit, paulum bic ades. 19 Inteream, si
Aut valeo stare, aut novi civilia jura:

Et propero quo scis. Dubius sum quid faciam, inquit,
Tene relinguam, an rem. 20 Me sodes. Non faciam, ille;
Et præcedere cæpit. Ego (ut contendere durum
Cum victore) sequor. 21 Maccenas quomodo tecum?
Hinc repetit. 22 Paucorum hominum & mentis bene sanæ,
23 Nemo dexterius sortuna est usus. Haberes
Magnum adjutorem, posset qui serre secundas,
Hunc hominem velles si tradere; 24 dispeream, ni
Submosses omnes. 1sto non vivitur illie,
Quo tu rere, modo. Domus hac nec purior ulla est,

Berbrangen teinen nicht, ber einem Brocks gefallt, Der jeden, nach Berbienft, ben Freunden zugefellt. 27 Das ift mas feltjames. Gie fchergen. , Bas ich fage, Bestätiget gewiß die Babrbeit alle Lage. 28 Ja, nun verebr ich erft ben weitberühmten Mann, Und, tury, ich rube nicht, bis ich ihn fprechen fann., 29 ihn fprechen fallt nicht fibmer, wenn Sie es nur verlangen: Ein fo gefdeibter Ropf wird immer wohl empfangen. Und follt er anfangs auch nicht mehr als boflich fenn. Go raumen Sie ibm Zeit, Sie gnug zu kennen, ein. Bielleicht verbirgt er fich im Reben und im Schweigen, Sein bulderfulltes Berg nicht gar ju frub ju geigen. "Mir feblt es nicht an Wig, wann ich geschafftig bin. "Sprech ich ibn beute nicht, fo geb ich morgen bin, Und übermorgen auch. Die Gache recht ju lenken. "30 Bill ich den Diener selbst mit einem Bers beschenken.
"Jeh gebe gar ju gern. 31 Er merkt mir schon den Lag, Da er mich melden barf, und auch ben Zeigerschlag. "32 Begegnet mir der Berr, fo eil ich ihm gur Geiten; "33 Ich will vom Rathbaus ibn bis an fein Saus begleiten. Dft gegenwartig feyn: traft eines Unterrichts, "Den jener Weibmann gab: 34 Jagt; fonften fangt ibr nichts. ..

So sprach, doch nein! so schrie der unerschöpfte Schwäßer, Alls nun 35 mein Liscow fam: (der Bruder von dem Reger, Den noch Germanicus \* vielleicht dereinst bekehrt) Der kannte meinen Mann, und seinen gangen Wehrt.

Wir

Nec magis his aliena malis: nil mi officit, inquam, 25 Ditior hic, aut est quia doctior: 2' est locus unicuique suus. 2" Magnum narras, vix credibile. Atqu Sic habet. 28 Accendis quare cupiam magis illi Proximus esse. 29 Velis tantunmodo, qua tua virtus, Expugnabis: & est qui vinci possit; eoque Difficiles aditus primos habet. Haud mihi deero, 30 Muneribus servos corrumpam: non, hodie si Exclusus suero, desistam: 32 tempora quaram; 22 Occurram in trivisis: 33 deducam. 34 Nil sine magno Vita labore dedit mortalibus. Hae dum agit; ecca 35 Fuscus Aristius occurrit, mini carus, & illum

\* S. die Uebereimitimmung vernanftiger und geoffenbarter Grance. Daged. 1 Eh.

Wir bleiben also stehn. 26 Indem wir und befragen?
Weher ist, und wohin? und und die Antwort sagen,
Zupf ich ihn bey dem Arm, durch ihn mich frey zu sehn;
Doch der verstockte Schalk lacht, und will nichts verstehn.
Ich wink ihm, recht im Zorn, weil alle Winke sehsten.
Ich wink ihm, recht im Zorn, weil alle Winke sehsten.
Ich wollten Sie mir nicht was insgebeim erzehlen?
Ich wollten Sie stellen zur andern Zeit,
Ich wollten wird von mir der Nisan nicht entweiht.
Ich wollten Dieterlamm und freut sich seiner Nechte.
Ich wollten Dieterlamm und freut sich seiner Nechte.
Ich wollten Dieterlamm und Scrupel fürchterlich.
Ich werhöhnen Sie so sehr der Jüden Glaubenszeichen,
Ich dem Gewissen nach, so vielen Christen gleichen?

Qui pulchre nosset. Consistimus. 36 Unde venis? & Quo tendis? rogat & respondet. Vellere cœpi, Et prensare manu lentissima brachia, nutans, Distorquens oculos, ut me eriperet. Male talsus Ridens dissimulare: meum jecur urere bilis. 37 Certe nescio quid secreto velle loqui te Ajebas mecum. 38 Memini bene, sed meliori Tempore dicam: 39 hodie tricessima sabbata. Vis tu

Curtis

in den Lehren von dem Stande der Unschuld, und dem Berluste bestelben, ze. erwiesen von Germanico a Sancta Side. Hambert ist, den um die heilisgen Wahrheiten des Glaubens so verbienten Herrn Doctor Wahrenderst um Vernacht ist, den Under der im Vernacht ist verden des Jahres 1752, zu Kaarsburg, als Generals Guperintens dent eingeführt worden.

\*In dem Kirchenjahre der Iuben ift Nijan der erste Menat. Un dessen vierzehntem Lage muste das Paicha gefehrer und das Ofterlamm geschlachtet werden. Man welf nicht, in welcher Ubsicht Horag (von dem unan hier nicht gang abgeben wollen) in diefer Gatnre eben die curtos Judwos anges bracht bat, ba fein Freund feine judifche Keite auführen burfen, und weit scheinbarere Entschuldis gungen gur Ausflucht finden mos gen. Bon einem Romer tomte bier fast nichts vorgewandt wers ben, bas feltjamer gewejen mare, und diefer antworter dem Boras fo lacherlich, entweder in gang offenbarem Scherze, ober viel= leicht um dem ihm schon bekanns ten farmitigen Vegleiter beffelben etwas recht feltfames zum weitern Macharubeln oder Geschwäße aute gugeben. Doch biejes mußte von den Kennern der Alten beleuchtet werben. Bu ibnen gehort ber werr Professor Rohl. Giche die hams burgis "Entschuldigen Sie mich: ich sprech ein andermal.,

Dichwarzer Unglückstag, was bringft du mir für Qual! 42 Der Unbarmherzige, der Spotter, geht, und fliehet, Obaleich er über mir das große Meffer fiehet, Mit dem der Prabler ficht. 43 Allein, wer zeigt fich dort? Gein Gegner tommt, und ichrent: "Bobin, Richtsmurdaer?

Und faat im Scherz zu mir : 44 "Durft ich Sie zeugen laffen !,. Ja! mußt auch Ihre Sand mein Dhr, auf romifch, faffen. Er ichleppt ihn vor Gericht: man larmt, man ruft, und schilt: Und alles lauft berben, zu feben, wem es gilt.

45 So hat mich dem Verdruß, den ich erdulden muffen, Der Gott, den Rauflin + fennt, Apollo felbit entriffen.

Horaz.

Curtis Judais oppedere? 40 Nulla mihi, inquam, Religio est. 41 At mi; sum paulo infirmior, unus Multorum: ignosces, alias loquar. Hunccine solem Tam nigrum furrexe mihi? +2 Fugit improbus, ac me Sub cultro linquit. 43 Casu venit obvius illi Adversarius, &, Quo tu, turpissime? magna Inclamat voce, &, 44 Licet antestari? Ego vero Oppono auriculam. Rapit in jus; clamor utrinque, Undique concursus. 45 Sic me servavit Apollo.

burgischen Berichte vom Jahre 1744. Rum. 49. G. 415.

Ich finde im upril der Memoires de Trevoux, vom Jahre 1716. Art. 47. G. 703. u. f. eine, vom Goujet, in der Bibliotheque

françoise, Tom. V. p. 356. mit me: nigem angeführte Abhandlung des Prasidenten Valbonnais, in welcher er, wider den Docier, be: hauptet, es werde hier vom Horaz tein anderes Keft ber Juben vorgeschüßet, als der Verföhnerag, ilv großer, oder vielmehr größes fter Gabbath, Sabbatus requietionis, wovon das britte Buch Mosis, Cap. XIV. XXIII. nachzus feben ift. Nur an diefem Tage burfte der Priefter in bas Beilig= thum geben, und diefes Teft ward,

vor allen andern, an den Orten ber Derjammlungen, mit Kackelu und gampen erhellet. Um fo mehr mußte es in Rom bervorleuchten. und auch dem Soras befannt ges worden fenn, fo wenig er fonft unt die Geheimnisse, den Calender und die Berfohnungen der Juden fich mag befammert haben.

\* v. Comment. Hamburgens. de rebus in orbe terrarum novissime gestis, Semestris II. Libello XXXIII. pag.206. XXXIV. p. 270. XXXV. p. 245. XXXVI. p. 284. 288. XXXVIII. p. 302.

t M. Kauffin, ehemaliger Pros feffor in Riel, von Geburt ein Wartemberger, farb hier im Jah = . re 1751. S. die hamburgischen Berichte\_1751. G. 102. u. f.

## Horaz.

oraz, mein Freund, mein Lehrer, mein Begleiter, Wir gehn aufs Land. Die Tage sind schon heiter; So wie anist die Furcht der blinden Nacht Ein heller Mond uns minder nächtlich macht. Es herrscht das Licht, und alle Lüste geben Der frohen Welt das eigentliche Leben. Die rechte Lust kömmt mit der Frühlingszeit. Matur und Mensch sind voll Gefälligkeit. Ihr unerkauft und unersochtnen Freuden! Sucht keine Pracht: die Pracht nuß euch beneiden. Des Dasenns Trost, das Necht vergnügt zu senn, Der Kenner Glück macht Lenz und Wiß gemein.

Ja, auch der Mik! Die Einfalt kann nicht sehen; Ihr lachen nicht die Thäler und die Höhen. Sie hört auch grob, und in der Melodie Der Nachtigall erschallt kein Ton für sie. Wie schmeichelhaft und mit verzüngten Flügeln Der Zephir tühlt; wie auf begraften Hugeln Die Unmuth grünt; wie Pflanze, Staud und Baum Sich edler färbt: das alles merkt sie kaum. Sie suchet nur die Schatten, wie die Herden, Wann schwüle Tag' ihr unerträglich werden.

Mie

1 Scriptorum chorus omnis amat nemus, & fugit urbes. Horat. Lib.II.Ep.II.77.

2 v. Lib. I. Ep. X. ad Fuseum Aristum.

3 Soraz nennet den Mideen scherz aft, joegium. L.V. Carm. III. 20. conf. I. H. Meibomii Macen. Cap. V. p. 38.

4 At qui legitimum cupiet fecisse poema, Vehemens & liquidus, puroque fimillimus anni, Fundet opes, Latiumque beabit divite lingua.

L. II. Ep. II 109. 120. 121.
5 Audebit, quæcunque parum
fplendoris habebunt,
Et fine pondereerunt,& honore indigna ferentur,

Verba movere loco, quamvis invita recedant, &c. Ibid.v. 111

ambiriosa recider Ornamenta. A. P. v.447.

Ber denft und ichreibt, jumal der Dichter Chor. Rieht Bufch und Bald ben schönften Stadten vor. Wie lagt fich dort, wenn wir noch das erwegen. Der Freund der Stadt, dein Fuscus, 2 widerlegen! Sat nicht Tarent bir oft den Scherz gemabrt. Den du in Rom, felbit benm Dacen, 3 entbehrt? Ein lautrer Rlug, der Muen und Gefilde Befruchtend ziert, ward beiner Runft zum Bilde. Die, fart und rein, ihr Reld erfrischt und ichmudt. Und Sprach und Wis bereichert und bealuct. 4 Du sahest oft an hoffnungsvollen Baumen, Und Rind und Stamm, Das Moos zu haufig feimen. Und bachteft bann vielleicht an ein Gedicht, Und ließest ihm den fremden Unwachs nicht. Den Ueberfluß, den wir nicht dulden follen, So ungern auch die Borter weichen wollen. 5

Mein Meyerhof! so mäßig wunschtest du, Wann seh ich dich, in Stunden freyer Ruh, Beym Schlaf am Bach, aus Buchern kluger Alten, Bergessenheit der Mühe zu erhalten, Der öftern Last, die in der Stadt mich drückt, Und meine Lust in enger Luft erstickt? Wann werd ich mich in jenen kühlen Gründen, In jenem Quell, verneuert, wieder sinden?

Arell, 7 der Filz, des Buchers blasser Anecht, Zieht auf das Land, vergnügt sich; aber schlecht.

30

6 O rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit,

Nunc veterum libris, nunc fomno, & inertibus horis

Ducere follicitæ jucunda oblivia vitæ? L. II. Sat. VI. 60.

- Illud iners quidem, jucundum tamen, nibil agere, nibil effe. PLIN. L. VIII, Ep. IX. prope rivum fomnus in herba. L. I. Ep. XIV. 34.

Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus. L. II. Sat. VI.

> mihi me reddentis agelli. L. I. Ep. XIV.

7 — nam, si quis laudat Arelli Sollicitas ignarus opes. &c. L. II. Sat. VI. 78. So wie ein Sklav, den Furcht und Kette lahmen, Mehr friecht, als geht, wenn wir fie von ihm nehmen.

Bas sichtbar ift, sen nur dem Pobel schon! Die Geisterwelt entzücket den Menen. B Wie Democrit, vertieft er sich in Traume, Sist in dem Bald, und sucht im Balde Baume.

Nasidien, der Comus unfrer Zeit, Rollt durch das Thor in stolzer herrlichkeit, Erreicht sein Gut, mit neun und zwanzig Gaften, Wie in der Stadt, sich stundenlang zu maften.

Es eilt Quadrat, er, seines Roms Tribun, Bu Garten hin, wie seine Nachbarn thun. Der Blüthen Duft, der Blumen Reiz zu fühlen? Nein: ungeftort und vortheilhaft zu spielen.

Sephastion verläßt die Majestat, Besucht sein Lehn, wo er das Schloß erhöht, Guckt in sein Feld; das Feld ergest ihn wenig. Allein warum? Port sieht er keinen König.

Du bift es werth, der Landlust Freund zu seyn. Horaz, mit dir hab ich den Trieb gemein. Uneingedenk der Stadt und ihrer Sorgen, Empfind ich hier die Frenheit und den Morgen. Wir bleiben hier, nun uns kein Schwäher trennt, Und Harustehud ist heute mein Tarent.

Oft granzt die Lust, unwissend, an dem Leide; Doch nicht allhier, doch nicht an jener Weide, An diesem Fluß. Wohin mein Bliek sich tehrt, Ist alles sichen wehrt. Berleiht der Glanz der unumwöltten Sonne Auch Felsen Reiz und ranhen Bergen Wonne, Wie sehr entzückt uns ihre holde Pracht, Wann sie, wie ist, das Schone schone macht, Wann, da sie sich den fetten Ackern zeiget, Der Husner singt, und auch sein Bich nicht schweiget!

Ce

feecunda in gente Meneni. L. II. Sat. III. 287. Mirarum, fi Democriti pecus edit agellos Cultaque, dum peregre est aniinus fine corpore velox. L. I. Ep. XII. 12. Se war vorlängst der schattenreiche Wald, Der Auen Schmelz, der Beisen Ausenthalt.
Wo wohnt so gern die Keindinn banger Schranken, Die Einsamkeit, die Mutter der Gedanken, Wann der Berstand, weil ihn kein Amt bezirkt, Uneingesperrt und ungefesselt wirkt?
Wo Dusse lehrt, wo Lust und Einfall reisen, Verführt uns nichts, voll Unruh, auszuschweisen. Hier störet uns nicht der Geschäffte Auf; Hier lernet man, wie schön die Allmacht schuf; Hier wird man, froh, von Wahn und Zwang entbunden, Herr seiner Zeit, und König seiner Stunden.

Ein Thor eilt stets auf neue Wirbel los: 10 Ein Beiser ist, auch in der Stille, groß. Ein Thor bedarf der Aemter und Geschäffte: Der Wanduhr gleich, giebt das Gewicht ihm Krafte: Sonst kaum bemerkt, von eignen Trieben leer, Blieb er ein Thor; durch Würden wird er mehr.

Bie sehnt Servil sich nach Berufsbeschwerden, Beträchtlicher und hochbestallt zu werden!

Was schützt das Zeug, das Battus täglich spricht? Sein neues Umt, sein altflug Umtsgesicht, Sein Heldenton, sein Recht zu hohern Stellen, Des Scheinglücks Stolz, und dieses Stolzes Schellen.

Ja, Belasin! dein Gerz ist falsch und klein, Und nur dein Stand zwingt dich, ein Mann zu seyn. So stellt der Krieg die Feinde seiner Hise Die Friedlichsten recht an des Heeres Spise, Und manchem wird das Auder anvertraut, Dem, viel zu früh, vor Wind und Wellen graut.

Vor tausenden war Celsus zu beneiden: Er hatte gnug zur Wohlfahrt und zu Freuden, Nur nicht Verstand; und dieses Loos allein Hat er noch ist mit tausenden gemein:

G 4

Jet,

to hier erklaret mich niemand bester, als Montagne, L. III.Ch.X. de mesnager sa volonte, und chancen au lebendigen Beweisen als

le in gleichem Maake unfähige und unruhige Perfonen, die nichts sepn wurden, wenn sie nicht geschafftig waren. Sht, da der hof den Titelknecht erhandelt, Und seine Ruh in Muh und Rang verwandelt, Ihm den Genuß zur Eitelkeit und Pracht, Und seinen Schlaf zum kurzen Schlummer, macht; Ja, wann er sich zum milden Regen dränget, Ihn mit dem Thau der Hoffnung nur besprenget. O Stlavengeist, der sich mit Stolz verstrickt, Heiß endlich groß! sonst warst du fast begluckt.

Glack und Genuß find, in bem Mittelstande. Bu flein dem Meid, und viel zu groß der Schande. Und kronen den, der, dienstfren und verannat. Der Bater Reld mit eignen Mindern pflugt. Dicht leift, noch borat: nach Art der erften Sitten Der Birtenwelt, Die feinen Mucher litten, Den nicht, zur Schlacht, Die Rriegstrompete wedt, Den feine Buth erzurnter Meere ichreckt. Er hort den Bank nicht vor Gerichten bellen: Er naht fich nie der Großen ftolgen Schwellen. Durch ihn vermählt, in einem trocknen Raum. Die Rebe fich dem hoben Pappelbaum. Er pfropft, er pflangt, er freut fich feiner Triften. Rein ichnoder Munich wird feine Rub vergiften. Wie unichuldvoll ist, was ihn frohlich macht! Der Schafe Schur, der Vogelfang, die Jagd, Die Taubenaucht, die Martung feiner Bienen. Das frische Bad, der stille Schlaf im Grunen. Un Kriegsgerath befitt er nur ein Belt, In welchem er mit Freunden Tafel balt.

Gein

#### 11 v. L. V. Carm. II.

etate L. Craffi, qui quam gravis & serius habitus fit, etiam Cicero docet. Is tamen Craffus, vir cenforius (nam cum Cn. Domitio cenfor fuit) cum fupra ceteros difertus haberetur, effetque inter clarifimos cives princeps, tamen muramam in pifeina domus sua mortugin atratus, tanquam

filiam, luxit. Neque id obscurum fuit, quippe collega Domitius, in senatu hoc ei quasi desorme crimen objecit; neque id constreti Crassus etubuit, sed ultro etiam, si Dis placer, gloriatus est censor, piam assectuosamque rem secisse se jacitans. Macrobivs, Saturala L. III. Cap. XV. Siehe aud bie lleberserung ber assection. Betteusserie, im eisten Theile, S. 232, § 216.

Sein Bieh, fein Land, fein Garten giebt Gerichte, Die Mild, den Kifch, den Braten und die Kruchte, Sein Weinberg Wein, den fein Bertaufer mifcht, Und ihm fein Knecht im naben Bach erfrischt. Im Teich, im Strom, wo Schlen und Rarpe fpringen, Korell und Schmert durch Sand und Riesel dringen. Der Frosche Feind, der Krebs, geharnischt laicht, Und, gang vertieft, die bartae Barbe ftreicht. Und was er sonft bald mit begluckten Sanden Bu angeln pflegt, bald in der Debe Banden Gefangen führt, bald, wie den fetten 2fal. In Reusen lockt, zum froben Mittagsmabl. So fann er leicht auch der Muran entbebren: Ein Craffus nur betrauert fie mit Babren, 12 Er findet auch fein Birthubn ungemein, Erstickt es gleich nicht in Kalerner Wein. 13 Den, der, beschwist, von seinem Jagdgaul fleiget, Reizt Hausmannskoft, und was fein Roblfeld zeuget. 14 Dort ichmeckt dir Brodt, wie fonft fein Ruchen that. 15 Denn alles schmeckt, wo man Bewegung hat.

Die, auf dem Land, an tragen Sigen kleben, Sind lächerlich in ihrem Pflanzenleben. Insecten sind lebendiger, als sie.

So faul und schwach sind meine Dichter nie. Dort schleicht Tibull durch die gesunden Saine: 25 Sier schaufelst du durch Schollen und durch Steine.

E 5

Dein

13 Si vespertinus subito te oppresserit hospes, . Ne gallina malum responset dura palato, Doctus eris vivam musto mer-

Doctus eris vivam musto merfare Falerno, Hoc teneram faciet.

Hoc teneram faciet.

Catins, Lib.II. Sat.IV.17.
Leporem fectatus, equove
Laffus ab indomito.

Lib. II. Sat. II. 9. Quum labor extuderit fastidia, siccus, inanis, Sperne cibum vilem. v. 14.

Tu pulmentaria quære
Sudando. v. 20.

15 Pane egeo, jam mellitis potiore placentis. Lib.I.Ep.X.11. Rure meo possum quidvis perferre patique &c. Lib. I. Ep. XV.17.

tacitum fylvas inter reptare falubres. Lib. I. Ep. IV. 4. Dein Nachbar gafft, und fieht, mit Lacheln, an, Bie ein Poet so baurifd graben kann. 17

Da fiehst du nicht, dein Gutchen zu vermehren: O mogte mir der nachste Fleck gehören! Es würde dann mein Acker schmurgleich seyn. O räumtest du, Mercur, mir dieses ein! O könnt' auch ich, durch Herculs Gunst und Kügen, Wie jener Knecht, mir einen Schaß erpflügen! (Der Kerl war schlau, als er den Geldtopf sand, Ertaust' er sich das herrschaftliche Land.) 18 Ein mäßig Feld, daran ein Garten schließet, Ein steter Quell, der nah am Hause sließet, Ein stein Gehölz war meiner Wünsche Zug. Der Himmel gabs: ich habe mehr als gnug. Nun sieh ich nur, durch würdiges Verwalten Mir den Genuß des Glückes zu erhalten.

Sat

17 Rident vicini glebas & faxa moventem. Lib. I. Ep. XIV. 39.

18 Si veneror stultus nihil horum: O si angulus ille
Proximus accedat, qui nunc
denormat agellum!
O si urnam argenti fors que
mihi monstret (ut illi,
Thesauro invento qui mercenarius agrum
Illum ipsum mercatus aravit,
dives amico
Hercule!) Lib.II.Sat.VI.8-12.

19 Hoc erat in votis: modus agri
non ita magnus,
Hortus ubi, & techo vicinus jugis aquæ fons,
Et paulum fylvæ fuper his foret. auchius atque
Dii melius fecere. bene eft.
nihil amplius oro,
Maja nate, nifi ut propria hæc
mihi muneva faxis:
Si neque majorem feci ratione

Nec fum facturus vitio culpave minorem L. II. Sat. VI. 1 - 7.

fi, quod adest, gratum juvat: hæc prece te oro,
Pingue pecus domino facias,
& cetera, præter
Ingenium.
V. 12-14.

\* Man weiß, und es ift insons derheit vom Barter bemerkt wors den, wie gewöhnlich bem horas war, mit Dilogien zu ipielen : als Lib. I. Sat. VIII. 23. cur non hunc Regem jugulas, welche Barter, in feiner erften Ausgabe, Dilogian pestiferam nennet. Lib II. Sat. I. 82. mala carmina, Lib.I. Ep.XIX. 28. mafeula Sappho. hier ift gar von breven Dingen die Rebe, auf welche alle das pingue sich bezies bet. Man wird im Deutschen ichwerlich ein Wort finden, bas, wenn es, wie in diefer Stelle, zus gleich ben Alecfern, ben Berben und bem Verftande jugeeignet wird, von ben benden erftern eine autes

Hat noch fein Griff der Unersättlichkeit Dieß dein Geschenk vergrößert und entweiht; Laß ich es nie, durch strassiches Beginnen, Durch eigne Schuld, vermindern und zerinnen, Din ich vergnügt, und dankbar für mein Glück: So zieh von mir nie deinen Schutz zurück, So gieb Gedeyn; 20 laß Acter, Beid und Herden, Den Wig nur nicht, sonst alles feister werden!\*

Du bift vergnügt, und, war dein Vater gleich Nicht aus dem Rath, nicht angesehn, nicht reich, 2x Kein Edelmann vom pontischen Gestade: Kein Flavius, den des Lucullus Gnade, Als Mithridat ihm kummerlich entkam, Am Leben ließ, und mit nach Welschland nahm; 2x

30

gute, und von dem lestern eine schlechte Beschaffenheit hinlanglich zu erkennen giebt. Welte man aber den Gedanken des Horaz, auf eine in unserer Sprache mögliche Weise, ausdrücken; so würden, nach dem Erachten eines Freundes, dessen Geschwart nicht geringer ist, als seine Gelehrsams keit, vielleicht diese zwoZeilen dazu dienen können:

Mach alles feist: las Garten, Reld und Serben,

Mur nicht den Wiß des Herrn, bootisch werden!

oder:

Mur nicht den herrn im With bootisch werden.

"Das Land (Bootien) ist zum "Theil bergicht, insbesondere das "eigentliche Monien: das übrige "ist niedrig und eben, und hat an "voertresslicher Weide einenlieders "sfüß; die Luft daselhft aber ist so "bick und neblicht, daß es Horax "(Epist. L. II, Ep. I. v. 144.) für "die Veranlassung gehalten, daß, "die Einwohner berühmte Buss-"fel \* gewesen. "Die allgemeis ne Welthistorie, im sausten Theis le, S.5s. v. Erasmi &cc. Adagia 2. (Francos. 1670.) Bwoica sus. p. 670. cons. p. 401. 402. \* famous dunces.

\* famous dunces.

21 Nunc ad me redeo, libertino patre natum,

Quem rodunt omnes, libertinopatre natum. L. I.Sat. VI. 45.

pater - - macro pauper agello. v.71.

Non ego me claro natum patre, non ego circum Me Saturejano vectari rura

caballo,
Sed quod eram, narro. v.58.

22 "Patrem habuit Horatius Flavium Flaccum, ex generofa in Ponto stirpe oriundum. Is Flavius in Mithridatis exercitu honestia stipendiis militabat; quo tempore rex Mithridates cum omnibus

copiis

So lasselt du dich nie den Vorwurf qualen, Und wurdest dir nur ihn zum Vater wahlen. 23 211s seinem Sohn ist vieles dir vergönnt. Nun bringet dich ein Maulthier nach Tarent. Den Mantelsack schmurst du ihm auf den Rücken, So wund ihn auch sein Herr und Bundel drucken. 24 Der Aufzug ist für Edle viel zu schlecht, Doch deinem Stand und deinem Sinn gerecht. Dir ist der Staat, auf deinen kleinen Reisen, Sleichgültiger, als Seneca, dem Weisen, 25 Und auch daheim, ben deinem irdnen Krug, Sind Kichern, Lauch und Plinzen dir genug. 25

Doch bift du Wirth an einem Freudenfeste, 27 Co wählst du dir erkannte, gleiche Gaste,

Mur

copiis fusus fugarusque est a L. Lucullo, apud Cabiræ civitatem, A. V. C. 681, captusque est cum plerisque dignitate conspicuis, fquippe quibus folis parcendum prædixerat Lucullus, quum reliquos mactari captivos juberet ) & Romam aliquanto post perductus, a quaftore Venusino inter servitia emtus eft. Verum quum quæftor ex eleganti cultu egregiaque servi sui institutione suspicatus esset magno cundem apud suos esse genere, idque tandem verum esse comperiffet, liberum eundem effe justit, iplique paulo post filiam, quam habebat unicam, elocavit., Du-Hamel. Ganadon, ber diese Stelle anführet, senet binau: Si l'on demande à co commentateur la preuve d'une A rare découverte, il n'en produit point d'autre que l'ode O navis, referent, où il prétend que Flavius Flaccus apelle figurément son fils Pontica pinus, sylvæ filia nobilis.

as nam si natura juberet A certis annis ævum remeare peractum,
Atque alios legere ad fastum quoscunque parentes
Optaret sibi quisque: meis contentus, honestos
Pascibus ac sellis nollem mihi sumere.

L. I. Sat. VI. 92-96.

Ire licet multo, vel, fi libet, usque Tarentum,
Mantica cui lumbos onere ulceret, atque eques armos.
v. 104.

25 Interim hoc me iter docuit, quam multa haberemus fupervacua, & quam facile judicio possemus deponere, qua, fi quando necessitas abstulit, non fentimus ablata. -- - Vehiculum, in quod impositus sum, rusticum est. Mulæ vivere se ambulando testantur, mulio excalceatus, non propter æstatem. Mur wenige, nur die fich gerne febn. O moate doch Biber die Runft verftebn! Durch diese Runft verbrudern fich die Bergen: Rein falfcher Freund verrath von unfern Scherzen Wort' ober Ton. Bas man benm Beine fpricht. Muß heilig fenn, und dient fur Klatscher nicht. Soll einem Dahl nur Zwang und Etel fehlen. So muß Torquat zum Schaffer dich erwehlen. Ben dir, wo nichts die Mase runglicht macht, Verlangert ihr, beredt, die Sommernacht: Wo Reinlichkeit den Tisch bestellt und decket, Rein Schmuß, fein Staub den Spiegelglanz verffectet. Der Tischaeschirr und Trinkgefasse schmuckt, In welchen man sich, ungesucht, erblickt: Bo Treu und Luft, ihr Bundniß recht zu schließen, Kalerner Bein 28 in fleine Becher gießen.

30

Vix a me obtineo, ut hoc vehiculum velim videri meum. Durat adhuc perverfa recti verecundia. Quoties in aliquem comitatum lautiorem incidimus, invitus erubefco: quod argumentum est, ista, quæ probo, quæ laudo, nondum habere certam fidem & immobilem. Qui fordido vehiculo crubescit, pretioso gloriatur. Parum adhuc profeci: nondum audeo frugalitatem palam ferre: etiam nunc cutro opiniones viatorum. Se-NECA, Epist. LXXXVII.

a6 inde domum me
Ad porri & ciceris refero, laganique catinum &c.
L. I. Sat. VI. 117.

27 Hat ego procurare & idoneus imperor, & non Invitus: ne turpe toral, ne fordida mappa Corruget naves: ne non & cantharus & lanx

Ostendat tibi te: ne sidos inter amicos
Sit qui dicta foras eliminet: ut coeat par Jungaturque pari.
L. I. Ep. V. ad Torquatum, v. 21 - 26. impune licebit
Aestivam fermone benigno tendere noctem.
L. I. Ep. V. v. 10.

28 Vina bibes iterum Tauto diffufa, paluftres Inter Minturnas Sinueffanumque Petrinum.

Diese Weine wuchen in eisner Gegend, die zwichen Sie nuessa, der außersten Statt im alten latio, jenseits des Eranzsstusses Lieben werden dem Vico Perrino geziegen war, welche dewee, und Agro Falerno gehörten. S. C.E.L.ARLI Notit.orb. ant. (Lips.1732.) T. l. pag. 662. 663.

So sehr, Horaz, es dir Bergnügen bringt, Wenn Phyllis dir den schwarzen Gram versingt, 29 Und doch dein Auf, ein Lob, daß du gefallen, Dir reizender, als alle Lieder, schallen. 30 So giebt und nährt nur die Zufriedenheit Dein schönstes Glück, das täglich dieh erfreut, Der Frenheit Frucht, die nur den Weisen rühret, Der herrschen kann, und würdig sich regieret. 31 Was in der Welt ist von so hohem Wehrt, Als Frenheit ist, die jede Lust vermehrt?

Und ift nicht fie dem Golde vorzuziehen? Wer fnechtisch lebt, dem Mangel zu entfliehen, Entbehret stets, im Rleinen, den Genuß. 32 Wer immer wunscht, und, folglich, fürchten muß,

Heißt

29 Condifice modos, amanda Voce quos reddas: minuentur atræ Carmine curæ. LIV.Carm.XI.adPhyllidem.

30 famæ, quæ carmine gratior aurem Occupet humanam. L. II. Sat. II. 40.

J1 Quisnam igitur liber? Sapiens, fibi qui imperiofus: &c. L. II. Sat. VII. 83.

Animum rege, qui, nift paret, Imperat: hunc frænis, hunc tu compefce catena. L. I. Ep. II. 62.

qui pauperiem veritus,
poriore metallis
Libertate caret ---- atque
Serviet æternum, quia parvo
nesciet uri.
L. I. Ep. X. 39.

qui cupiet, metuet quoque porro; Qui metuens vivet, liber mihi non erit unquam. L.I.Ep.XVI.65.(conf.Ep.VL)

34 Lætus forte tua vives fapienter, Aristi,
Nec me dimittes incastigatum, ubi plura
Cogere quam satis est, ac non
cessare videbor.
L. I. Ep. 44.

35 Puræ rivus aquæ, fylvaque
jugerum
Paucorum, & fegetis certa fides mee,
Fulgentem imperio fertilis
Africæ
Fallit forte beatior.
L. III. Carm. XVI. 29-32-

quia non ut forfit honorem
Jure mihi invideat quivis, ita te quoque amicum:
PræHeißt dir nie fren. 33 Wird dich die Habsucht nagen, So hat Arist Erlaubniß, dirs zu sagen:
Dein Austrag wills. 34 Es nimmt ein weiser Mann, Der Lehren giebt, noch lieber Lehren an.
Jedoch fein Geiz darf deine Lust beschweren:
Dir ist es leicht, ihn mannlich abzuwehren.
Den Werth des Glücks, das dir dein fruchtbar Keld,
Dein Wald, dein Bach, ohn andrer Neid, erhält,
Kann fein Regent, fein Konig großer Staaten,
Kein Held im Sieg, und fein August errathen.

Du bist vergnügt: dich liebet dein Macen. Wer weiß, wie er, die Menschen einzusehn? 36 Wer wahlt so wohl? Dein Herz bleibt ihm ergeben, Und solchen Freund willst du nicht überleben. 37

Allein,

Præfertim cautum gignos affumère, prava Ambitione procul. L. I. Sat. VI. 49.

paucorum hominum, & mentis bene fanæ.
L. I. Sat. IX. 44.

37 v. L. II. Carm. XVII. Confidering the manner in which Horace lived with Mæcenas, and the freedom with which he writes, even when he is complimenting him; what he fays to him in an ode, written when that minister was extremely ill, looks, I think, a little too ferious to be nothing but a poetical rhodomantade. (Hor. Lib.2. Ode 17. v. 11. Cur me querelis exanimas tuis? . . . Carpere iter comites parati.) After so solemn a profession of Horace, that he would follow Macenas foon, if he should die first; it seems at least a little odd, that Horace's death should follow his fo foon,

as it is faid to have done They both died in the end of the year 746. V. C. according to Pere Sanadon: and according to the old Life of Horace, attributed to Suctonius, Mæcenas speaks most affectionately of him in his last will: Horace dies about three weeks after him: and orders that his remains should be buried close by Mæcenas's. Po-LYMETIS: or an Inquiry concerning the Agreement between the Works of the Roman Poets & the Remains of the antient Artifts &c. by the Rev. Mr. SPEN-CE, (Lond. 1747. f.) p. 22. in ber awen und awangigften Unmers tung. Ich will scharffichtigen Les fern empfehlen, die Muthmafe fung bes gelehrten Engellanbers ju untersuchen : for, fagt er, there is some room to conjecture, that he (HORACE) hastened himfelf out of this world to accompany his great friend in the next.

Allein, so sehr der Großen Benspiel rührt, Und ihr Geschmack oft Klügere verführt, So durstest du dir treu und ahnlich bleiben, Und nicht mit ihm zu unnatürlich schreiben 38

Der ist beglückt, der sein darf was er ist,39 Der Bahn und Ziel nach eignen Augen mist, Mie sklavisch folgt, oft selbst die Wege weiset, Ununternicht nichts tadelt und nichts preget, Und, wenn sein Wis zum Dichter ihn bestimmt, Natur und Zeit zu feinen Kührern nimmt.

Du bift veronigt, und lebreft das Beranugen. Die Dichter thun, die Geis und Gram besiegen: Denn ein Poet, den auch fein Berg erhebt, 40 Beklagt bas Bolk, bas nur nach Schafen ftrebt. Der Welt gur Luft, jum Dienft und Unterrichte, Sinnt er auf nichts, als ewige Gedichte. Er macht fich nicht durch Ranke, 3wift, Bergleich. Alls Mitgenoß, auch nicht als Vormund, reich. Beruft ihn nicht Massdien 41 zu Schmäusen, Co weiß er auch, wie dein Ofell, 42 zu speisen: Und ficht er nicht Achillisch in der Schlacht, So ift er doch auf andrer Bohl bedacht. Denn ift es mahr, daß man durch Kleiniakciten Dem Großen bilft, und wer wird dieß beifreiten? Go bildet er der Rindheit garten Dund, Und macht ihr fruh der Sprache Wohllaut fund.

Gewohnt

V. 125 - 131.

44 V.

38 v. Meibomii Macenat.

Cap. XXIII. p. 14.

38 Rarement un Esprit ose

être ce qu'il est.

Bohleau, Epitre IX. 74.

Vatis avarus

Non temere est animus: versus amat, hoc studet unum!

Non fraudem socio, puerove incontat ullam

Pupillo: vivit siliquis & pane secundo:

Militiæ quinquam piper ac malus, unus urbi.

L. II. Ep. 4. 120.

41 v. L. II. Sat. v. 111.

43 Si das hoe, parvis quoque rebus magna juvari; Os tenerum pueri balbumque poère figurat:
Torquet ab obicænis jam nunc fermonibus aurem:
Mox etiam pectus præceptis format amicis,
Afperitatis & invidiæ corrector & iræ:
Recte fasta refert: orientia tempora notis
Instruit exemplis: inepenisolatur & ægum.

42 v. L. I. Sat. II.

Gewöhnt das Ohr der Worter Wahl zu lernen, Im Ausdruck sich vom Pobel zu entfernen: Dann giebt er auch dem Herzen die Gestalt, Durch treunen Rath, durch freundliche Gewalt. Die Nauhigkeit der Sitten, die verwildern, Den Neid, den Zorn weiß seine Kunst zu mildern. Ein Dichter lehrt das menschliche Geschlecht Der Tugend Reiz und ihrer Thaten Recht. Ein Dichter stellt für Zeiten, die entstehen, Erempel dar, den Mustern nachzugehen, Erleichtert oft des Armen Last und Hohn, Und mäßiget des Kranken Klageton. 43
Die den Homer, wie du, mit Einssicht lesen, Gehn, daß schon er ein Menschenfreund gewesen. 44

Du bist es auch, und selbst Petrach gestand, 45 Wie sehr er sich durch dich veredelt fand. Dein weiser Rath lebrt Vorurtheile hassen, Erhellt den Wis, und macht das Herz gelassen. Zufriedenheit besänftigt unsern Muth, Und sie allein nennt jede Fügung gut. Selbst im Palast, wie in beschiltten Häusern, Ist teine Zeit ihr gulden oder eisern.

Du bift daher, in Rom und in Uthen, 46 Ein Ariftipp, 47 und nicht ein Diogen.

Den

#### 44 v. L. I. Ep. II.

45 FRANCISCVS PETRARCHA, sui seculi vir doctissums, dicere folitus est, se ex nullo poëta latino evasisse meliorem, quam ex Horatio: quod dictum Lazarvm Bonamicvm audivi mirisce prædicantem. Georg. Fabricivs, in Præsat Horatii, Francosurti, apud heredes Andrew Wecheli, editi, 1600.

46 Dorzügliche Eigenschaften muffen, schon in Athen, den etwa dren und zwanzigidhrigen Horaz

Haged. 1 Theil.

gefällig gemacht baben, weil bort ber strenge und philosophische Benster two den jungen Benusiner, quem tenues decuere comæ, nitidique capilli, so lieb gewann, daß er ihn, obwohl nicht mit der glücklichsen Wahl, den würdigsten Bahl, den würdigsten Striften seiner Legionen an die Site stellte. v. Masson, in vita Horatii p. 45.

47 Er selbst erklaret cur sie Aristippi potior sententia. L.I. Ep. XVII.

T

**Omnis** 

Den Größesten, 48 ben Ochonften 49 ju gefallen, Die Gabe schenft das farge Gluck nicht allen. Wie deren Ruhm die Ewiakeit gewinnt. Die Weisen hold und Dichtern gunftig find : Co wird nicht der jum Thron der Ehre dringen. Den Beife icheun, und Dichter nie befingen.

Doch was sie mehr, als aller Benfall, ehrt, Mein Freund Horag, das ift ihr eigner Behrt: Mit eignem Behrt, als einem Schirm, umgeben. Beißt jeder Zag dich, sonder Aufschub, leben. 50

Mann werd ich einst, in unbelauschter Ruh, Micht so beruhmt; nur so vergnügt, wie bu?

Omnis Aristippum decuit color, & status, & res. Tentantem majora, fere præsentibus æquum.

Nunc in Aristippi furtim præcepta relabor Et mihi res, non me rebus submittere conor.

L. I. Ep. I. 18. 19. 2mo Schriften machen biefes ver: standlicher: Aritippus Philosopus Socraticus, die in Balle, 1719, und Forreffers Polite Philosopher, die in Edinburg, 1734, ber: ausgefommen ift. f. Bibliotheque Britannique, Tom. V. p. 206 - 215.

48 Principibus placuisse viris, non ultima laus est. L. I. Ep. XVII. 25. Quicquid fum ego, quamvis Infra Lucili centum in reniumque, tamen me Cum magnis vixisse invita fatebitut usque Invidia. L. II. Sat. 1. 74. Me primis urbis belli placuifle domique. L. I. Ep. I. 23.

49 Quem scis immunem Cynaræ placuisse rapaci. L. I. Ep, XIV. 33. conf. L. I. Carm. XIII. 21. Ipfum me melior cum peteret Venus, Grata detinuit compede Myr-Libertina &c.

L. I. Carm. XXXIII. 13. Die Liebeshandel des Horas will ich dem Berfasser der Amours d'Horace ( à Cologne, 1728.) Au entdecken und aufzuzeichnen übers laffen. Diefes Buch gereichet weder ibm noch dem Dichter aur Ehre; hingegen verdienet eines feiner nachherigen Werke mehr Benjall.

Ille potens sui Lætusque deget, cui licet in Dixisse: VIXI.

Lib. III. Carm. XXIX. 41. mea

Virtute me involvo, probam-Pauperiem fine dote quæro.

# Epigrammatische Gedichte.

### Wiß und Tugend.

One moral, or a mere well-natur'd deed Can all defert in sciences exceed.

BUCKINGHAM.

ie schon ist nicht Homer, der Dichter aller Zeiten, Wie reizend, wie gelehrt, wie reich an Trefflichkeiten! Doch auch nur eine That rechtschaffner Menichenhuld, Der wahren Mäßigung, der Großmuch, der Geduld, Verschwiegne Tugenden, die wir mit Kenntniß üben, Sind noch einmal so schon, als was homer geschrieben.

# An Hypfaus.

Der allgemeine Bit ift nicht der Hoheit Freund. Der allgemeine Bit ift nicht der Hoheit Freund. Des Weltlichts vollen Glanz kann mancher nicht ertragen, Der seinen Schimmer liebt, wann er in Wassern scheint. Nicht jeder Wahrheit Bild kann helle Karben leiden, Die reizt, wann um ihr Licht ein zarter Schatten spielt. Und brennt der Sonne Gluth auf unbepflanzten Heiden, Die und zur Unmuth strahlt, wenn sie ein Lustwald kühlt.

# Grabschrift des Neodars.

Meodar, seiner Freunde Plage, Ruht hier, und bort zu fragen auf. Das Fragen war fein Lebenslauf, Und er verschied in einer Frage. Du fragst ben diesem Leichenstein: Ward er durch Fragen klug? Uch nein! 97

# Flaminius Bacca.

Durch Berte feiner Kunft, und nie sich felbst gefallen?\*

### Cosmus.

Man muß ihm etwas Stolz erlauben: Doch alles, was er heute spricht, Scheint ihm des Wißes Ruhm zu rauben. Ist Cosmus flug? Ist er es nicht? Ich werde seinen Worten glauben.

# An den verwachsenen Gurdus.

Du gleicheft bem Aefop; boch bein Berftand ift flein. Der Kern ber Bucklichten raumt bir gewiß nicht ein, So bumm, als hockericht, und bennoch ftolg zu fenn.\*\*

#### Lleber

\* In der berühmten Rotonda zu Kom stehet, unter dem mars mornen Kopse Flaminii Vacex, welchen er selbst versertiget hat: D. O. M. Flaminio. Vaccae, sculptori, romano. qvi. zm. opublibus, quae. vecit.

NVNQVAM. SIBI. SATISFECIT.

6. Journal Literaire, 1713. T.
1. p. 164. Montfaucon, in
Diario Itulico, (Parif. 1702.)
p. 105. Kepflere Reifen, im
sisten Briefe.

### Ueber das Bildniß

Des

### herrn Professor Bodmers, Mitaliedes des großen Raths zu Zürich.

1752.

In diefer Bildung herricht der schöpferische Beift, Der neuen Big und Muth im Noah uns beweift. Gein Auge lebt und denft, und weiffagt Deifterftucke. Wie reigt michs, daß ich bier auch einen Freund erblicke, Der mich fo lange liebt, und daber fast vergißt, Daß meine Dichteren dem Reim noch Dienftbar ift!

# Auf den Cheselden der Deutschen.

Ge lebe Carpfer lang? er zieret unfre Zeiten. Bunfcht Merzten feine Runft, und Konigen fein Berg! Sein Anblick felbsterquickt, die Schwermuth hemmt fein Scherz, Und, er vergift fonst nichts, als seine Gutigkeiten.

#### Wernicke.

Mer hat nachdenklicher den scharfen Wiß erreicht, Und fruber aufgehort durch Wortspiel' uns ju affen? Un Sprach und Bohllaut ift er leicht, Un Geift febr schwer, zu übertreffen.

<sup>\*\*</sup> Incommensurati sunt astuti. p. 277. S. auch den ersten Aufs Scipio Claramontius, de con-jectandis cujusque moribus, Shakeweare Lrauerspiele, King (Venet. 1621. ) L. VII. C. 5. Richard 111.

# Un den Frenherrn von \* \* \*.

er, unverführt von Freuden und von Sorgen, Nie herzlich weinet oder lacht; Der, jede Nacht und jeden Morgen, Din alle Traume schlaft, nur, wann er soll, erwacht; Der, gleich entfernt von Wis und Unverstande, Sich nicht versteigt, auch nicht versteigen tann: Trifft man in dem den größten Geist nicht an; So ist er doch vielleicht der Glücklichste im Lande.

### Philosophen. Redner.

en Beisen von Stagir entehret eine Mete: \*
Demosthenes spricht als ein held;
Doch er verlaßt Schild, Schlacht und Feld;
Und Harpalus Geschenf ersticket sein Geschwäße: \*
Ein Diogen verfälicht das Seld: \*
Ein Seneca verdammt und sammlet Schäße.
Das ist der Lehrer Urt; das ist der Lauf der Welt.
Erbauliche Gesetze,
Die ihr Gebieter selbst nicht halt!

# Leander und Scapin.\*

So glichen sich wohl niemals herr und Rnecht! Der herr ist lang; ber Diener ist nicht kleiner: Der herr lacht laut; ber Diener wiehert recht: Der herr ist grob; ber Diener ist nicht feiner: Der herr ist bleich, ist nicht ber Diener blaß? Der herr sieht halb; was kann ber Diener sehen? Leander haßt ein ausgeleertes Glas; Läst auch Scapin ein volles vor sich stehen?

2111

1 Aristoteles Stagirites ex Herpyllide scorto, cum quo ad mortent usque intercessit ei familiaritas, Nicomachum genuit, ut Hermippus ait, libro primo de Aristotelis vita, testamentoque suo, ut æquum suit, curiose illi prospexit. ATHENAEVS Casaub. L. XIII. p. 589.

2. 3.

### Un einen Arcadier.

læva in parte mamillæ Nil falit Arcadico juveni.

IVVENAL. Sat. VII. 159.

Du grubelft Tag und Nacht, umringt vom Dichterchor, Der in Athen und Rom der Kenner Lust gewesen. Was must dein stummer Fleiß? Was hilft dein blindes Lesen? Dein bleverner Verstand steigt nicht, durch sie, empor. Es scheint fast jede Nüh vom Ziel dich zu entsernen. Un Bige bist du arm, doch an Poeten reich, Und nur den schweren Ankern gleich, Die stets im Wasser sind, und nimmer schwimmen lernen.

# Wider den Horaz.

Ant ist es, auch Horaz folgt andrer Weisen Spur, Entlehnet vom Chrysipp, und borgt vom Epicur: Alcaus, Archiloch sind dieses Schülers Meister, Und Pindar und Homer, das Muster großer Geister. Man sagt: Er denket wahr; man sagt, daß er ergest; Was sagst denn du, Pantil? Du sagst: Er übersett!

# - Wunsch.

Pangweiliger Besuch macht Zeit und Zimmer enger: D. Himmel, schübe mich vor jedem Mußigganger! 10.8.

8 4

Marcus

2 S. den Plutarch im Leben des Demosthenes.

3 Wenigstens hat Eubulides den Diogen dieses Berbrechens beschuldiget. S. Bruckers Hist. Philos. T. I. p. 871.

\* ©. NATAL. STEPHANII SA-NADONIS CARMINA (Lutet. Parif. 1715.) p. 150. 235.

### Marcus Aurelius Antoninus Veriffimus.\*

Monarchen, euren Werth wird jede Zeit erheben; Und die Benennungen berühmter Herrscher leben. Moch wiederholt die Welt das Lobwort ungeschwächt; Moch heißen sie uns groß, noch weise, noch gerecht. Ein schoner Name fehlt, den Antonin erworden, Der des Wahrhaftigsten. Ist dieser ausgestorden?

### Erill.

Dir wissen, daß Erill nie gunftig denkt noch spricht: Jum Benfall bringen ihn Geist oder Sitten nicht. Es gleiche noch em Herz, mein Wilchens, deinem Berzen, Ein With selbst Rab'ners With in seiner Runst zu scherzen; Besithet,

\*Erat vero hic Marcus Annius, qui Catilius ante appellabatur, nepos Annii Veri, qui tertium Conful, ac præfectus urbi fuerat: ac juffit quidem Hadrianus, ut ambos ( Commodum & Marcum Annium Verum) Antoninus (Pins) adoptavet : at nihilominus alteri Verum prætulit, quum propter illius propinquitatem cum eo, tum propter ætatem, quodque jam indolem animi robustissimam oftenderet: unde ad Romanæ vocis fenfum facete alludens VERISSIMUM nominabat. Dio Cassivs, Hift. Rom. Lib. LXIX. Cap. XXI. edit. Reimar. Vol. II. p. 1168. Es wird, wer den Cha: racter des Untonins erwegen will, schwerlich glauben, bag ber fluge Sabrianus in diefer fo gerechten Benennung nur auf ben Ramen Berus gegielt habe. Gie ift mehr als ein von ungeschrentfindener Einfall, und, auch wohl daber, auf griechischen Mangen erhalten

morben. G. p. 1169. § 162. Sie enthalt ein besonderes Lob: Infons berbeit, wenn jemals wahr gewes fen ift, was die Koniginn Christina in ihren, von Guldenblatt gefaminleten, Maximen gefest hat: Les Princes sont plus fourbes que leurs Cours. Plinius, der um dieje Beit lebte, und gewiß thre Sprache fante, nemet L. IX. Ep. XXV. den Mamilias num virum gravissimum, eruditiffimum oc fuper ifta veriffimum, und fagt vom Euricio, L. II. Ep. 9. Habet ayunculum C. Septicium, quo nibil verius, nihil fumplicius, nihil candidius, nihil fidelius novi. Schone und verschwisterte Eigenschaften, die alle an dem Antonin bervors leuchteten!

Ich erinnere mich hieben aus ben Briefen der Marquifinn von Seviene einer Stelle, wo fie an die Graffinn von Grignan, ihre Lochter, schreibt: Il y a long-

tems

Besiket, konnt, es senn, zum schönsten Eigenthum, Des Leibnis Wiffenschaft und unbegränzten Ruhm; Euch mögen Tugenden, Verdienst und Glück erheben; An jedem Vorzug wird sein Bis, sein Geiser kleben. Man nenn ihn, wie man will, stolz, neidisch und vergällt: Ich nenne den gestraft, dem keiner wohlgefällt.

### Warnung.

Die leichtlich wird man hintergangen!
Doch bas Berhängniß läßt geschehn,
Daß, die uns gerne hintergehn,
Oft mit Geräusch und vielen Worten prangen.
Co macht die Schrecklichste ber Schlaugen
Die sich, mit ihr, schon nähernde Gefahr
Durch ihr Geklapper offenbar.\*\*

8 4

Kür

tems que je dis que vous êtes oraie. . . Ah! qu'il y a peu de personnes vraies. Revés un peu sur ce mot, vous l'aimerés. Je lui trouve, de la façon que je l'entens, une sorce au delà de la signification ordinaire.

Madame DE LA FAYETTE difoit à Ségrais, que de toures les
louanges qu'on lui avoit données, rien ne lui avoit autant plû
que deux chosequ'il lui avoit dites: qu'elle avoit le jugement audestius de son esprit, & qu'elle
aimoit le Vrai en toutes choses.
C'est ce qui a fait dire à Mr. de
la Rochesoucault, qu'elle étoit
arrie; saçon de parler dont il
est l'auteur & qui a réussi. Anecpotes Litter. T. II. p. 205.

† G. MARTIAL. L. V. Ep. XXVIII.

(a) pag. 81. On fait que cette
Sonnette est une Suite d'Anneauz d'une Peau seche, qui,
frottant l'un contre l'autre,
font un certain bruit. Mr,

\*\* Ich bediene mich auch bier des Rechts aller Poeten, ber allgemeis nen Sage fo oft ju folgen, wie fie wollen. Un dem, was ich, nach derfelben, von der Klapperschlange anführe, wird gezweifelt, feitdem ber berühmte Richard Mead feis nen Mechanical Account of Poifons berausgegeben bat. On die que la Sonnette du Serpent qui en porte le nom, (a) lui a été donnée pour avertir les passans, & pour les empecher de s'expofer à sa morsure. Mais la Providence, qui a formé les Organes des Animaux, pour leur fervir & non pour leur nuire, a donné au Serpent sa Sonnette, pour le mertre en état de se nourrir d' Oiseaux & d'Ecureuils, Moins agile qu'eux il rampe au pié

Mead remarque qu'ils n'en font aucun lorsque le Serpent ne fait que se transporter d'un lieu à un autre.

# Für viele große Folianten.

er ungeheurste Foliant Sat, wie der dickfte Kerl, zuweilen auch Berstand. Micht seiner Bildung muß man spotten: Steckt Ambra nicht in Cachelotten?\*

### An Melint.

Du willst, ich soll ist mit Cecil,
Dem seinen Mann, Bekanntschaft machen.
Du rühmest ihn: er spricht nicht viel,
Halt Ordnung in den kleinsten Sachen,
Liebt Hauslichkeit, und flieht das Spiel.
Er sagt recht hoslich, was er mennt:
Er wird nicht, durch den Umgang, kühner.
Wie sehr ist er dem Beine seine!
Melint, so lob ich einen Diener,
So lob ich niemals einen Freund.

des arbres, où ils se tiennent, & par le bruit qu'il fait il les éveille, il les étourdit. Effrayés à sa vue. ils sautent de branche en branche. & après s'être satigués inutilement pour éviter un Ennemi qui les attend, ils tombent devant lui, & ils deviennent a Proie. C'est la en quoi confiste le charme qu'on leur attribue (b)... Mr. Mead a vu un Faucon perché sur un Arbre, qui effrayoit tellement les petits Oifeaux. que, quoiqu'ils pussents s'envoler, ils ne s'en écattoient

(b) Je me rapelle d'avoir lu dans le Voyage de l'Amerique du P. Labat qu'il nie ce charme. Selon lui, les Animaux qui l'éptoupas; & se jettoient enfin entre ses ferres. Biblioth. Raisonne's, 1745.T. XXXIV. P. II. p. 447. 448.

\* Cachelotte ift der Pottwalls siech, in welchem Ambratugelu angetroffen werden. S. des unsvergehlichen Bürgermeister Ansdersons Nachrichten von Gröns land ze. S. 204, 214, U. f.

† S.MARTIAL L.XII. Ep.XXX,

\* Diocletianus vere apud Nicomediam sponte imperiales sari
sces relinquens, in propriis agris

vent ne font que ceux que le Serpent a blessés, & qui n'ont pas la force de s'en éloigner.

Jersbeck.

# Jersbeck.

752

Der Ruckehr zu dem Thron die Garten vorzusetzen: Der Ruckehr zu dem Thron die Garten vorzusetzen: Ein Reich, das er gepflanzt, wo Freyheit voll Ergetzen, Zum täglichen Triumph, sein Sieg im Alter blieb. Hier herrschet diese Lust im wurdigsten Gebiete: Groß ist die Anmuth hier, die jede Gegend schmückt, Groß jedes Wert der Kunst, und durch die Wahl beglückt; Doch großer des Besisser\*\* Gute.

# Helena und Menelaus.

Jum Menelaus fam die Helena zuruck,
Und sprach, mit Recht beschämt, und mit bethrantem Blick:
Es ward dir zwar mein Leib, die irdsche Last, entrissen;
Doch, wie der Himmel weiß, blieb meine Seele dein.
Er sprach: Ich glaub es gern; hingegen magst du wissen:
Was du mir liessest, scheint dein schlechtstes Theil zu jenn. 17

consenuit. Qui dum ab Herculio atque Galerio ad recipiendum imperium rogaretur, ranquam pettem aliquam detestans, in hunc modum respondir. Viinam Salone posseris visere olera nostris manibus instituta, protecto nunquam istud tentandum judicaretis, Sext. Avrel. Victor, in Diocletiano.

\*\* Ihro Ercellenz, der Königl. Danische herr Geheime Rath, auch Landrath, Benedict von Uhrlefeld, Ritter des Dannebroge Ordens, Pralat und Probst des adelichens Auflat und Urobst des Abelichens Terebeck der Girisbeck und Steaen.

††Tornata a Menelao l'ingiusta Elena,

Dicea, di pianto, e di vergogna piena:

Ben fu rapita esta terrena

Ma fempre, il Cielo il fa, restò tua l'Alma. Ed egli: lo il credo ben: ma a non celarte.

Mi lasciasti di te la peggior parte.

LVIGI ALAMANNI, in des Francesco Saverio Quadrio gwentem Theile des gwenten Banbes della Storia e della Ragione d'ogni Poesia (in Milano 1742.) p. 365.

# An den Marschall von Frankreich. Grafen von S.

F745.

Semeiner Tugenden kann nur ein Helb entrathen:
Der Glanz von seinem Ruhm strahlt aus erhabnen Thaten,
Aus dem, was andern schwer und unerreichlich fallt.
Die Niedern muffen sich ein leichters Lob erlesen;
Doch Schoio verbleibt ein Held,
War er in Spanien auch nicht so feusch gewesen.

# Mahomet und der Hügel.

Jum Bolf fprach der Prophet bethörter Muselmauner: Der Bahrheit zum Beweis, ift unsers Allah Schluß, Daß, wenn ihr wurdig glaubt, versammelte Bekenner, Der hügel, der dort rubt, sich einst uns nahern muß... Auf, hügel, höre mich! Bernimm, du Kind der Erde, Bernimm des Schöpfers Auf! der Auf erschallt durch mich:

Er

\* Die Aristarchen, welche ich nicht muniche, werden mich be-Abuldigen, daß ich hier die Critis cos verfleinern wollen, die um alle Zeiten fich fo verdient machen. Aber io unverantwortlich verfabre ich nicht, daß ich in diesen Zeilen auf Manner gielen follte, die mit rühmlicher Gorgfalt die Richtig= beit des Tortes, den sie auslegen, meglichst bestimmen. Golche als lein durfen unferm, in allen Bifs fenschaften so vortrefflichen, Reis marus, einem Gemer, einem Er: nesti an die Geite gestellet werben : damit ich hier nur dren deutsche und lebende Gelehrten nenne. Wie febr mare zu munschen , baß ben lestern Leipzig feinen Corte, und Alterf feinen Schwarz nech binguieren tonnten! Maculas, quæ libris & monumentoruin titulis insident descriptorum cul-

pa, eruere, videbiturne id vobis tam contemtibile negotium este? Immo hac judicandi ratio, hac corruptelarum & fordium expultrix, hæc candidissima vetu-Itatis nuncia tam late regnat, guam cognitionis humanæ fors & facultas pater. Quid enim in rebus operæ pretium feceris, fr verba fint corrupta, quid moliere, si ex inquinaris fontibus hauferis? CHRISTOPH. SAXIVS, Antiquitat. & bumaniorum literar. Prof. in Oratione pro Antiquitatis Scientia. Traj. ad Rhen. 1753. p. 44. conf. MURETUS, Variar. Lect. VIII. 4, 1X. 2. Don allen, Die mit ibnen oder mit unferm bochachs tungswärtigen Wolfen, meinem chemaligen gebrer, zu vergleichen fteben, ift bie Rebe nicht; fondern von benen fast fruchtlosen Arbeis tern, wovon felbit 3. C. Gealiger gefagt

Er will, daß diesem Bolk ein Bunder sichtbar werde, Erscheine hier vor uns! Auf, auf! Erhebe dich! . . . Bas? Ruhst du? Ruh denn heut! Nun stell' ich euch, ihr Krommen.

Ein sittlich Wunder bar, wie demuthvoll ich bin: Will nicht zum Mahomet der trage Sügel kommen: So geht ist Mahomet zum tragen Sügel hin.

# Auf gewisse Ausleger der Alten.

Der in der Alten besten Berken
Nur eine Lesart zu bemerken,
Nur Borter auszusichten weiß.
Ihr Geist, Geschmack und Unterricht
Befruchtet seine Seele nicht,
Sie mag sich noch so weise dunken:
Und, nüht der klügern Welt sein Buch,
So gleicht er denen, die, zum Fluch,
Den Wein zwar keltern, doch nicht trinken.

gesagt hat: Grammatico nihil infelicius: von alten und neuen Scribleris, Die leichte Stellen weitlauftig ertlaren, die Gebeim= niffe der schweren bingegen uner: rathen laffen, ohne Noth an gewisfen Worten ober ihren gagungen fleben, und durch allerhand Glof: fen wißigern Lefern vorarbeiten. So fammeln fie endlich einen Bor: rath, aus welchem nur diese Leser nicht blogerdings etwas aus der gelehrten Sprache des Jahrhuns derts, in welchem ihr Autor ges schrieben hat, sich schülerhaft bes fannt machen, sondern in edlern Absichten, beffen Character und Berhaltniffe, die ihm eigene Spra= che, den Ton, die Richtschnur feis ner Gebanten und Gefinnungen, mit einem Borte, feine Belt tennen lernen: ein Bergnagen, bas ein Wortgesehrter weber sus chet noch finder. Man wird also begreifen, daß ich die Manufactue Dieser Scribenten nicht ganglich verwerfe. Auch ihnen gestattet ein gewiffes Berhangnig, dag fie, ohne Geichmack und Geift, und ohne mit ber besten Alten schönsten Art au benfen in die geringste Bers wandtichaft zu gezathen, mühfelige aber nicht immer überflüßige, Dienste leiften. Eswird vergons net senn, die Richter, welche ich mir wunsche, auf das Museum vom Jahre 1746, und die Stellen gu weifen, in welchen Popens Nachahmungen des Horaz, G. 430. 431. (aus dem Spence ) bes urtheilet werden, infonderheit aber auf Mallets Gedicht of verbal Criticisin. Lond. 1743.

### Phar.

Dhar ift nur flein, und, was den Wich betrifft, Scharf, turz und neu, im Beyfall und im Zanken, Un Worten karg, verschwendrift in Gedanken: Der ganze Phar gleicht einer Neberschrift.

### Geltsamer Zorn des Cleons.

Ses Cleons spanisch Rohr, der Rächer seiner Ehre, Gab. einem Lasterer empfindlich Unterricht.
Die finnlich demonstrirt die Lehre,
Die fast des Schülers Nückgrad bricht!
Wohl zehnmal schrie der Volewicht!
Herr, hab ich Sie verleumdt; so sterb ich auf der Stelle!
Doch Cleon gerbet fort, und spricht:
Das weiß ich schon, du sauberer Geselle;
Doch lobtest du mich gestern nicht?\*

# Der Geheimnisvolle.\*\*

er Zischler Aeltester, Bisbill, Lehrt heimlich, was er lehren will, Und spricht mit allen im Bertrauen. Noch gestern hat er, recht erstaunt, Mir, unter uns, ins Ohr geraunt: "Der Preußen Konig weiß zu siegen und zu bauen,, Der Nachricht gab ich gern Gehor, Und sagt' ihm; "Unter uns! der Konig weiß noch mehr.,

#### Cincinn.

\* G. ben Misantrope des van Effen, T. I. xz. p. 446.

\*\* S. MARTIAL. L. I. Ep. 89. Garris in aurem semper &c

† (3. MARTIAL. Lib. III. Ep. 44. 45. 50.

††Diese poetische Aleinigkeit und die benden selgenden geben im 4ten Sheile einer sonst wehlgerasthenen befannten Sammlung, der im Jahre 1731 berausgekommen ist. Was übrigens von men Sammedichten und andern in derselben noch besindlich ein mag, wünsche

### Cincinn.

Si lassen sich Cincinn und seines Lächelns Runst, In früher Gegenwart, ben Hofe täglich sehen, Und hieraus schliessest du, er milse recht in Gunst Ben herrschenden Ministern stehen; Doch durch sein Dasenn wird uns das nicht offenbart: Erkennt man Christen bester Art Allein an ihrem Kirchengehen?

# Arist und Suffen.

Iuf Ortolanen, Lachs und Samos stolzen Wein Sat oft Arist das Gluck, Suffenens Gast zu senn. Dann aber liest Suffen ihm seiner Dichtkunst Proben, Und diese muß Arist stets horen, und stets loben Nun überschafte nicht bein theures Mahl, Suffen: Gewiß, nur für Arist kommt es recht hoch zu stehn.

Full oft doth MAT. with Topaz dine Eateth bak'd Meats, drinketh Greek Wine: But Topaz his own Werke rehearfeth, And MAT. mote praife what Topaz verseth. Now, fure as Priest did e'es shrive Sinner, Full hardly earneth MAT. his Dinner.

PRIOR.

# Eine, vor dem Jahre 1732, \* seltene Sache.

Es herrschet überall ein durftger stolzer Reid, Das lacherlichfte Loos der lacherlichen Zeit.

2115

maniche ich nicht geschrieben, und noch weniger dem Drucke aberges ben zu haben. Ich bin recht glücks lich, wenn ich mit allen epigrams matischen Gedichten, die ich iso zum Vorschein femmen lasse, lans ge zusviedener bleibe, als ich iso mit jenen bin. Aber wie leicht entbeckt mir die Zukunft Fehler, we ich sie bisher nach nicht wahrs genommen habe, und wie wenig ist einem Geschunges, der noch immer sich zu verbestern wünscher, möglich, in ieiner Wahl allezeit sich selbst ähnlich zu sen!

Als ob das große Gut, Unsterblichkeit und Ehre, Mur Eines Eigenthum, und nicht zu theilen ware. Doch, wo regieret mehr Partenlichkeit und Haß Als auf dem heutigen Parnaß? Biel eher findet man ben so vergällten Trieben, Dren Helden, die sich gern in gleicher Größe sehn, Dren Schonen, die sich nie, aus Misgunst, hintergehn, Als zweene Dichter, die sich lieben.

### - Susanna,

nach Veranlassung zwener Sinngedichte des Priors und Cobbs.

1731.

Susamens Keuschheit wird von allen hochgepriesen:
Das junge Weib, das jeder artig sand,
That benden Greisen Biderstand,
Und hat sich keinem hold erwiesen.
Ich lobe, was wir von ihr lesen:
Doch räumen alle Kenner ein,
Das Bunder wurde größer seyn,
Wenn bende Buhler jung gewesen. 10.10.

# Auf den Gothilas.

er stolze Gothilas, ein neu- gedruckter Dichter, Ein Geift von starker Zeugungstraft, Kand, seiner Einsicht nach, den Glauben sehlerhaft, Und ward des Christenthums unbartger Winkelrichter. Er qualte sein Gehirn, die Werkstatt früher Lift, Dir, o Spinoza, nachzuaffen: Alls ein unsterblicher Deift, Ver kleinen Reber Schwarm dereinst zu übertreffen.

Dieß Klügeln ward fein liebster Zeitvertreib; Doch, da er lange gung dem himmel hohn gesprochen, Erzurnt der himmel sich, und spricht im Zorne: Schreib! Er schreibt: man pfeift ihn aus: der himmel wird gerochen,

### Res est sacra miser. Seneca.

Dem sie den letten Hauch der muden Hoffnung nimmt, Hat ein bethrantes Recht zum Mitleid aller Hetzen; Mur Henker kikeln sich bey andrer Schmach und Schmerzen. Die Großmuth ist voll Glimpf: sie hilft, sie schonet nur; Und diese Regung front die sittliche Natur. Doch wie? wenn Fehler uns zum Sturz und Abgrund leiten? Wen straft kein Selbstbetrug? Wie menschlich ists zu gleiten? Unch ein verdienter Kall floss, uns Erbarmung ein!

#### In einer

# schweren, oft schmerzhaften Krankheit.

1754.

Dein Auge fullt sich leicht mit freundschaftlichen Zahren: Ist floßet mir die Daner eigner Pein Die Thrane der Betrübniß ein. Die Weisheit wird sie nicht verwehren: Es ist erlaubt, sein eigner Freund zu seyn.

<sup>\*</sup> v. Delectum Epigrammat. Lond. 1686. L. VI. 22.

# - Trostgründe.

Mein Sophron, nichts geschieht vergebens. Uns wißiget, uns übt die Widerwartigkeit Im Prüfungsstande dieses Lebens. Die Seele siegt nicht ohne Streit. Wenn wir auch nicht den Sieg erwerben; So hat dennoch das Unglück seinen Wehrt, Weil es die größte Kunst uns lehrt:

# Character eines würdigen Predigers.

Es ist Theophilus ein Lehrer jeder Pflicht;
So heilig wie sein Umt, so wahr als sein Gesicht:
Dem Irrthum billig seind, ohn Irrende zu hassen:
Boll Liebe, wie sein Gott, und, als sein Knecht, gelassen;
Nur eifrig für das Bort: besorgt für aller Heil,
Und keinem Eigennuk und keiner Mennung seil.
Er sucht die Ehre nicht, noch Güter dieser Erde;
Die Ehre suchet ihn, damit sie ebler werde.
Er unterscheidet sich so sehr vom Geist der Belt,
Daß er, im Priesterrock, uns, und nicht sich, gefällt.

### Un einen Mahler.

Willst du den Stolz für alle kenntlich mahlen!
So laß den Muth ihm aus den Augen strahlen!
Sein Blick sen Hohn: ein Troß, der herrisch droht,
Krumm ihm den Mund, farb ihm die Wangen roth:
Er spiegle sich, voll Freude sich zu sehen:
Es mag ein Pfau ihm steif zur Seite stehen:
Und sehlt ihm ja noch was an Achnlichkeit:
So gieb ihm Calchas Kropf, und Wanst, und Priesterkleid!

Lothringen, der im Jahre 1716 verfierben ift, aus ehrlicher Abs fickt, erfunden, gereint, und zu Nanch 1708 berausgegeben hat.

<sup>\*</sup> Dourche ist der unvergleichliche Perfusser der Verites en petits Contes, die er, für den zumuts viersahrigen Prinzen Ludwig von

# An den Doctor Logus.

Die leicht beschämst du den Macrin!
Wie schwach sind seine Kleinigkeiten,
Wann deine Wassen sie bestreiten,
Und mit Soriten überziehn.
Ullein zu oft bestegst du ihn.
Wan muß, und dieses nur weiß Doctor Logus nicht,
Nicht immer kluger seyn, als der, womit man spricht.

### La Fontaine.

Pesop und Sabrias und Phâdrus und Horaz,
Ein Ariost, Machiavell, Boccaz.
Dein Nabelais, und die du oft verheelest,
Erzehlten dir, was du erzehlest.
Du schreibest gut genug: man gonnet dir ein Thal
"An dem gebirgigen Pindus, Apollons wir duftenden Hohen...,
Allein, du wirst auch dort weit unter Dourche\* stehen:
Denn er ist ein Original.

# Robert Harlen,

Graf von Oxford.

Der Harlen, welchen Swift und Pop' und Prior loben, Bard in den Grafenstand durch Annens Bahl erhoben. \*

3 2 2, Bie?

& peu après Sa Majeité le créa Pair du Roïaume, fous le titre du Baron Harley de Wigmore & Cointe d'Oxford & de Mortimer. La Reine y ajoûta la Dignité de Grand-Thréforier, & lui confera cette charge le 29 du même mois. LA VIED' ANNE STUARE. (à Amít. 1716.) p. 304. "Wie? Harlen? fragt erstaunt Britanniens Bathyll,2 Le Sac, ein Mann voll Geist, schnellfüßig wie Achill. Ja., Lobt ihn, wie ihr wollt! erhebt ihn zu den Sternen! Mas sieht doch, ruft er aus, in ihm die Königinn? Zwen Jahre giengen mir mit diesem Kloke hin; Doch konnt' er nie recht tanzen lernen!

# Un einen Freund.

Der ift nicht flug, ber vieles magt, Geringen Vortheil zu erwischen. Dieß heisset, wie August gesagt, Mit einem gulonen Angel fischen.\*

#### An

2 Batholl mar ein berühmter Ednzer zu den Zeiten bes Augusts.

3 . . . I have likewise been told another Passage concerning that great Minister, which, because it gives a humorous Idea of one principal ingredient in modern Education, take as followeth. Le Sack, the famous French Dancing-master, in great Admiration, asked a Friend, whether it was true that Mr. Harley was made an Earl and Lord-Treafurer? And, finding it confirmed said: Well, I wonder, what the Devil the Queen could fee in him; for lattended him two Years, and he was the greatest Dunce that ever I taught. Es-SAY ON MODERN EDUCATION, in POPE'S & SWIFT'S MISCELLA-NIES (Lond. 1736.) Vol. III. p. 182.

\* Vid. Sveton. in Augusto, C. XXV.

1 Ben ben Griechen bief nicht nur der Philosoph ein Weifer, fondern auch jeder, deffen Fähigs feit in einer Biffenschaft unges mein war : fo gar ein in feiner Urt gewiffer Kunftler. Golchen allen legte ihre Sprache Beisbeit ben. At vero fapientiam in artibus iis attribuimus, qui cujusque artis funt peritiflimi: utPhidiam fapientem lapidum sculptorem, Polycletum fapientem statuarum fictorem dicimus: nihil hic aliud per sapientiam, quam artis virtutem, fignificantes, Nonnullos autem universe sapientes esse arbitramur, non fingulatim: neque fapientes in alia aliqua re &c. ARIST. Ethic, ad Nicom. L. VI. Cup. VII. ex Dionyf. Lamb. verf. Amonderbeit war biefe Benens nung benen eigen, die in ber Voefie und Sentunft andern jum Mufter bienen konnten, welche berde, zu ben alteffen Zeiten, in greßem und gleichem Emichen finnden. (G. Aldi Manyth Unmert.

# An Celsus,

#### einen jungen anaereontischen Dichter.

Erheb und zeige dich dem deutschen Baterlande! Doch, sollen ist noch Kuß und Wein Der Inhalt deiner Tone seyn; So singe beyder Lob nicht zu der Sitten Schande! Wie dir Anacreon gefällt, So heiße stets der klugen Welt Ein Weiser, wie er hieß, in jeglichem Verstande! Auch folg einst einem Rath, der weder eilt noch irrt, Sey nicht der Grille gleich, die bis zum Tode schwirrt!

über Cicer. Tuscul. Disput. L. I. C. I. ex edit. VERBURG. Opp. P. VIII. p. 2556.) Es fann also fenn, das Plato, in feinem Phadrus, fowohl in dem philosophischen, als in bem gemeinern Berffande, den Anacreon schlechthin einen Weisen genannt. Wenigfrens ift, fo viel ich weiß, noch nicht un= wideriprechlich erwiesen, daß er ihn nicht nach der heutigen Be-deutung dieses Wortes, sondern nur als einen großen Meifter in ber Dichtfunft, fo geheißen bat. Ich will dieses nicht entscheiden, doch aber bemerken, daß Maxismus von Thrus, Dissert XXIV. § 9. (nach der in Lendon 1740, mit des Davis und Marklands Noten, berausgefommenen Auf: lage, p. 297.) darthut, wie fehr der weise Socrates, Sappho und Anacreon, wann sie von der Liebe reden, in ihrer Urt zu denken und fich auszudrücken, einander abns lich find. Dem tejischen Dichter gereichet zum großen Rubm ber

Tugend, mas Melianus, Var. Histor. L. IX. c. IV. ('edir, Perizon. p. 574.) erzehlet: woben er ihn in seinen poetischen Jartlichkeiten für so untadelhaft halt, daß er auch hinzureset: Neque enim calumnietur mihi quispiam, per Deos, Tejum Poëram, neque eum intemperantem dicat! v. Barmesym, in Vita Anacreontis.

2 Počtica gens numerofa pluresque quam apum examina. Pascunt autem apes prata quidem, poëras vero doinus urbesque. Vicissinque illæ favis, hi vero splendido obsoniorum apparatu convivia instruunt. Quidam poetarum mensas ctiam adornant secundas, arque tales putemus amatoriorum poëtas, e quorum numero & Celfus est iste, qui vitam omnem cantibus impendit, quemadmodum bonæ illæ cicadæ. Vt autem ne fore fed cibo alatur, tibi curæ fore confido. PHILOSTRATVS, Epilt, XVII. edit. Olear. p. 921.

### Phanias.

Bey ungeduldgem Müßiggang.
Ohn Achtsamkeit, Beruf und Zwang,
Ohn Ordnung und Zusammenhang,
In eines Buchs Gestalt, geschwind ich weiß nicht was.
Ist dieß nicht stets erlaubt gewesen?
Er schreibt ja, wie die meisten lesen.

### Geschenke.

"Wer nur zu schenken hat, ist wie ein Ebelstein: "Bohin er sich auch kehrt, strahlt seiner Klugheit Schein."\*

Wie leicht ists Reichen, flug zu senn!

# Vorzug dieses Jahres.

1752.

Das nimmt ist ab? Das Silber und die Treue.

Bas nimmt ist zu? Das Gold und der Verstand.

Nichts ist so wahr: nichts ist so sehr bekannt,
Und jeder Tag beweiset es aus neue.

Unzählbar sind, zu unster güldnen Zeit,
Erleuchtete, beredte, theure Männer;
Celbst Jünglinge. Nicht die Erfahrenheit,
Die Zaudernde; schon die Natur verleiht
Ctatisten, Philosophen, Kenner.

<sup>\*</sup> S. Sprachw. Salom, XVII. 8.

### Un Omphus. 1754.

Erdichte stets: man gonnt dir das Vergnügen. Doch nur der Wig bringt der Erfindung Lob. Du täuschest dich, statt andre zu betrügen. Nimm Unterricht: bein Mahrchen ist zu grob; Beehre mich mit einer feinern Lügen.

### Rath.

Thr, die ihr wagt, und stets geschäfftig seph, Durch Vortheil reich, durch Knechtschaft groß zu werden, Bencht euch ja des Vorzugs voll Beschwerden, Den Geist, Geschmack und Wissenschaft verleiht. Erhebet euch! doch nie in Wik und Wissen: Wis bringt Gefahr, und Zweisel geben Qual. D kenntet ihr die Sorgsalt edler Bahl; Was wurd' euch nicht verächtlich werden mussen?

# Un Hygin, einen gesunden Alten.

Songin, du bift von fechzig Jahren, Und nur im Kranteln unerfahren. Das Podagra, der Krampf, die Gicht Berbittern dir den Steinwein nicht. Did fann fein Argt zu Gliriren, Bum Lebensol , jum Galg verführen : Macht er dir Aphorismos fund, Co lachft du, bift und bleibst gesund. Ein andrer gable feine Tage, Und rechne nicht die Zeit der Plage, Noch was vom Leben überhaupt Schmerk, Rrantheit ober Rummer raubt; Go scheinen ihm die Jahre minder: Wir heißen alt, und find noch Kinder. Dem, der mir Neftors Dauer preift, Und Priams Alter trefflich heißt, Dem werd ich nimmer Benfall geben: Mur die Gesundheit ift das Leben.

6. MARTIAL. L.VI. Epigr. 70.

### La-Motte.

er Houdart, den ich mir zum Muster nie erlesen,\*
Ist nicht so groß, auch nicht so klein gewesen,
Uls Fontenell' und Rousseau ihn gemacht.
Sein Tadel wird noch ihr von vielen nachgeschrieben,

Die

1 Es ift mir biefes, in Unfehung meiner erfren Sabeln und Erzeh: lungen, aus einem fleinen ger: thum bengemeffen worden, wie aus eines so beliebten als angese: henen Freundes, jur Ehre ber beutschen Nation, herausgegebes nen Progrès des Allemands &c. (Amiterd 1752.) p. 235. 249. cr: fichtlich ift. Schon aus ber fleis nen Verrebe meines Versuches erbellte.daß ich mir den Las Morte, welchen ich aus Erzeilungen noch nicht fenne, auch nicht in Sa: bein zum Muffer gewählet hatte. Das schülerhafte Nachschlagen ift die Beichaffrigung ber wenigften. Genft konnten viele fich bald über: zeugen, daß ich, in bem Berzeich: niffe unter bem Inhalt, öftern, Schriftsteller nenne, bloffer: bings, weit auch fie bieje ober jene Erzehlung ausgearbeiter haben: fo gar einen Suas von Ernmberg und Burcard Baldis. Dieses Verzeichnis bat veranlaffet, das man auch da Nachahmungen ge: funden, wo teine find.

\* horaş wird immer får mich Schönheiten haben, die nicht versalten, und wer mögte nicht so schreiben, wie er? Ich mögte auch so nachahmen, wie horaş und Boileau. Alle sehr gute Muster werden meine Lehrer. Diese sind anfangs Wegweiser, und endlich glaubwurdige Zengen, das auch wir auf dem rechten Wege sind.

Es ift aber vorist nur die Rede von meinen Jabeln und Erzeh= lungen. Ich glaube, es fen ein Erzehler nicht weniger befugt. auch die allerbekannteffe Kabet von neuem, und nach feinem Ges schmacke einzukleiben, ale irgend Rollin, Crevier, Soote, aus wirts lichen, bereits fo eft vorgetrages nen, Begebenheiten noch eine romische Geschichte zu verfertig gen. Es ift ichwer, ein Livins, und nicht leicht, ein Abdbrus gu fenn; aber nichts ift erlaubter. Man mag ein Siftericus ober ein Kabulift werden wollen: fo ift, amentens, unwideriprechlich, daß die Bollkommenheiten der Kunft au erzehlen von uns weder au ents becken, noch zu erreichen stehen, wenn mir nicht den Allten, ienen erften Smulern der Natur, auch diese Kunst sorgidling ablernen. Unter ben alteiten Rabeln giebt es aemiffe Meifterfracte, die, ihrer Einfalt und Weisheit, fast fo schon und lebrreich find, als ein Character im Galluft und Tacis tus. Auch nur baber verbleiben fie allgemein und unvergeslich. Gollte man nicht, wie La-Fontals ne, fie vor Mugen haben muffen, wenn man, wie er, in diefer Schreibart fich üben und zeigen will ? und fann man es, mit glacts lichem Erfolg, thun, wird man Sitten ternen, und in Gleichnifs fen tebren, wie es einem Fabuliften oblieget, obne auch in der so nothis gen

Die bloß die Kunft des Mitbejahens üben, Und lachen, wenn ein andrer lacht. Was Soudart ift, bat Boltair' uns gezeiget:3 Ihr kleinen Unterrichter schweiget.

G 4

Die

gen Kenntniß bes Menschen unb ber Belt unvermerft fortauichreis ten ? Bas bie Erschlungen, im ge muchen Berfrande, betrifft; fo Dienen fie mehrentheils gur Belufigung, und auch nur der einzie ge Athendus fonnte bieienigen, Die wir am liebsten lefen, noch um ein ziemliches vermehren belfen. Ein Nachahmer hat, drittens, auch den Bortheil, baß filche clasische, durch ibn verifingte. und die nach biefer Urt entworfe: nen Sabeln einer Bahrheit gum Shus gereichen, die man fonft anfechten wurde. Lautet viel-leicht ein fleiner Zusan ober die Moral felbit etwas fremd und muthig; so icheinen sie noch aus dem Stamme ber guten, fteinalten, oder ihm ähnlichen Mährchen gleichsam hervorzubrechen. Der gemächliche, und oft daber besto geneigtere, Lefer weiß zu leben, ober er ift von Ratur so gutig, nichts zu argwohnen, was dem Nachahmer unangenehm oder schädlich fenn fonnte.

Tuumne, obsecto te, hos dictum erat? vetu' credidi.

tind wie wird man uch, auch gegen pelitische Kundschafter, gli penerrativi, ücherer verwahren, als wenn man mit seinen Erzehlunz gen so versähret, wie es mit dez nen englischen Kriegesschiffen gez halten wird, welche man neu erz bauer, aber doch nach den alten benennet, wenn aus biesen auch nur ein Balte, ein Brett, eber soust ein geringes Stück Holz zum Bau des neuen genommen worden?

2 S. des derühmten Fontenelle Discours prononcé dans l'Academie Françoise, à la reception de Mr. l'Evêque de Luçon, insonderheit die vom herrn Brof. Unrer, in der Differtat, de Comparatione etuditionis antiquæ & recentioris, Sect. III. § 1. p. 342. daraus angesührte Stelle, und Lettres de Rousseau, T.II. p. 244. II. f.

3 S. bas neun und zwanzigste hauptstäck ber Zeiten Ludwigs bes Vierzehnten, und bic, in bies fem beliebten Buche befindlichen. Nachrichten von frangofischen Schriftfrellern, 112h. 210. 420 S. Diefes neuliche Urtheil des Berrn von Boltaire bezeuget feine ims mer großere Gelindigfeit. Ich rede hier nicht vom Doctor Akakia. Las Motte hat, in uns glucklichen Stunden, ju fcharffins nig fenn wollen : er bat in vielen Urten geschrieben , ohne die Saa higkeit und das Gefällige eines Boltaire zu besiten. Wie bart bat er aber seine HeBereilungen busen muffen! Er ift auch von ben heutigen Cotins und De Vizé\* an oft als einer der geringfren Wiss linge abgeschildert, und überhaupt.

and

# Die Tarraconenser,

aus dem Quintilian, DE INSTITUT. ORAT.
L. IV. C. III.

Schrieb einst Tarracon dem römischen August:
"August, dem Kaiser, Heil! Zu deiner Bolker Lust,
Und deiner Siege Bild, die deine Huld beschlossen,
Ist hier, auf dem Altar, den dir die Pflicht geweiht,
Das Zeichen des Triumphs, ein Palmbaum, aufgeschossen.,
Man siehet. sprach August, aus dieser Seltsamkeit,
Wie fleißig ihr im Opfern send.

### Menor.

Das weiß er freylich mehr, als ich; Das weiß er freylich mehr, als ich; Doch hat er ofters sich vermessen, Mich lieb er, und recht bruderlich. Als einen Keind wurd er mich nicht vergessen: Als einen Freund vergißt er mich.

Un

aus einigen gefünftelten Musbracfen, fo unguverläßig beurtheilt worden, als wenn man ben Merth eines gangen Gebaubes aus einie gen fehlerhaften Saulenringen bestimmen, und es baber fur go: thisch ertidren wollte. Man liefet noch immer mit Benfall, mas er in ungebundener Rebe geschries ben bat. Vielleicht tommt eine Beit, in der man viele von feinen Gedichten mit größerem Bergnus gen, als Anfrek, lefen wird Neque enim foli judicant, qui maligne legunt. PLIN. L. IX. Ep. 38. (Bleichwohl wurde es schwer fenn, ibn gegen bas befannte Di-Rionaire Néologique immer au rechtfertigen.

Danneau de Vizé mar ber erfte Berfaffer bes Mercure galant. G. bas 24fte Epigramma bes Boileau, infonderheit aber Cas musats Histoire critique des Journaux, T. II. p. 198. II. f. "Go fehr bie Berfaffer ber Bi-"bliotheque françoise Die Bers "bienste des Las Motte bamisch "ju vertleinern juchen : fo me-.nig verfdumen bie Berfertiger der Memoires de Trevoux eis "ne Gelegenheit, ihren Lefern "fie anzupreisen: ber Aebte de Jarry und du Pons nicht ju "erwehnen. Das Schreiben, "Lettre à Mad. T.D L. F. fur "M. Houdart de la Motte. de "l'Academie Françoise, à Paris

,,1732.

#### In einen

### Berfasser weitlauftiger Grabschriften, aus dem Bove.

Der Graber Ueberschrift ift fehr bein Bert gewesen; Doch jedesmal zu lang; und dieß ift nicht erlaubt: Die eine Salfte, Freund, wird nimmermehr geglaubt, Die andre nimmermehr gelesen. 2219

### An Murkuphlus.\*

Sin Wolfenbruch und ganger Gradte Brand Bird dir zuerst, und uns durch dich, bekannt! Du weißt zuerst, wo Miswachs, Theurung, Noth, Und Rrieg und Deft den fichern Landern droht: Du weißt zuerft, wo iht die Erde bebt, Gin Bera ichon flammt, und Gegenden begrabt:

"1732. fenne ich nur aus ben "neuen Zeitungen von gelehr: ten Sachen, 1732. G.913.914. "Es ift vom Abt Trublet. Bon "des La-Motte Kabeln bat ber "Berr de Chaufepié, im Urt. "La Fontaine feines Nouveau "Dictionnaire historique & scritique p. 68. E. folgenders genfalt, und meines Grachtens, .am richtigften, geurtheilet: "Mr. de la Fontaine merite "certainement le premier rang parmi les Fabulistes, & il y "a de l'apparence qu'il l'oc-"cupera longtems, fi non tou-"jours; mais je pense qu'on "doit à Mr. de la Motte la ju-

"stice de lui accorder une pla-.. ce honorable, du moins a côaté de Phédre, en attendant "que quelqu' autre puisse la "lui difputer., Bon biefes Dichters anacreontischen und vindarischen Oben ift in Florenz eine italianische liebersesung berausgekommen. G. bie D. 3. v. G. G. 1742. G. 419.

Ducas Alexius, cui, ob conjuncta supercilia & velut oculis imminentia, Murzufli cognomentum ab æqualibus erat inditum &c. NICETAS ACOMINATES CHONIATES, ex interpr. Hieron. Wolfii, & edit. Annibal. Fabrot-

ti, Parif. 1647. p. 360.

Du weißt zuerst, und sehrest überall Der Handlung Last, und ihrer Saulen Fall: Du weißt zuerst, was Große hingerafft. Freund, wann erhenkst du dich mit deiner Wiffenschaft?

### Jodel.

5 err Jodel, Jodels Sohn, erblaßte schnell und satt: Er, dem die Stadt die Welt, sein Kirchipiel eine Stadt, Sein Haus das Kirchspiel war, der nie in fremdem Lande Luft oder Wiß geschöpft: ein Feind der welschen Bande, Die nus Mingotti bringt: der edlen Hehe Freund, Die Heulen und Musik, und Mensch und Vieh vereint: Ein Bürger volk von Recht: der schlimmen Zeiten Kenner: Staats Stadts und Vorstadts klug: des Kaisers ernster Sonner: Er starb. Bas war sein Tod? Ein setter Ochsenschmaus. Wie viel verliert die Stadt, sein Kirchspiel und sein Hauß!

# Srabschrift des Herrn Sextils.

1746.

Der Leier jeder Settil, das Dild erfahrner Manner, Der keiner jeder Stirn, und der Afpecten Kenner. Der sechste Carl verschied, und kein Comet erschien, Kein Nordlicht streift' umher, und beydes ärgert' ihn: Doch seine Frau ward krank, zu vieler Mißvergnügen: Da sah er einen Stern durch seinen Garren fliegen. Ach! sprach er, voller Furcht, die kaum sich schildern läßt: Stiebt nicht mein schönes Weib; sokömmt uns doch die Pest. Sein schones Weib genas: die Pest blieb aus dem Lande. Salt! rief er, dieser Stern droht Schissbeck mit dem Prande: Der Brand erfolgte nicht, und endlich siel ihm ein: Ich erb in kurzer Zeit: es muß ein Glücksstern seyn! Sextil exerbte nichts von dem verhossten Schake, Und starb, im Gegenschein: er selbst und seine Kase.

# Auf ein gewisses Lobgedicht.

Mecht dichterisch den Dichter Schwan, Den Phobus sich ertiest Durch ihn werd ich so stolz gemacht, Wis wenn mir eine Mobe lacht, Und mich ein Jude grüßt.

# Hilar an Marciß.

Diftelle dich, Narcis, boch morgen ben mir ein! Mein großer Spiegel soll für dich du Hause senn.

# ruhmredigen und schlechten Mahler.

Dor endlich auf, mit deiner Kunft zu prahlen, und laß dich auch nicht mahlen!

### Mascar.

Alls Marcar thut, den Freund und Feind benagen. Doch über etwas will man klagen: Rein Juquistor forscht so sehr; So viele Bissen, so viel Fragen: Man geht zum Schmaus, und kömmt dort zum Verhör.

### - Wohlthaten.

Der feltne Freund, der es zugleich verschweigt. 25.6

### An Theron.

Du irrft, wann du fo furz in beiner Schreibart bift: Salt beinen Lefer nicht fur tluger, ale er ift!

### Frenheit.

ie Frenheit ist dein Wunsch! Kaum trau ich dem Entschluß. Lern und vernimm von mir, wie man sie suchen muß. Lachst du, wann Jourdains Stolz und Cadenas ist sich weisen, Und sein erhabnes Mahl? Kannst du zu Hause speisen, Und niemals andrer Gast und Tischgefangner seyn? Befriedigt deinen Durst ein kleiner Frankenwein? Soll dir ein sittsam Tuch, wie mir, zur Kleidung dienen? Bergnügen deinen Kuß die billigen Nerinen? Stellt dein beredtes Gold nie den Statiren nach? Beherbergt, ohne Neid, auch dich ein niedres Dach? Kreund, ist dein Muth so start, ist dir nur Frenheit theuer; So lebst du sonder Zwang, und kein Monarch lebt freyer.

2(11

I CADENAS, welches auch an einigen Sofen bas Necestaire ge: nannt, oder, ohne besondre Benennung, jum Couvert gerechnet wird, ift ein Bestedt, in dem sich, von Gold, Deffer, Gabel und Vofs fel, mit bem Galgfaß, auch ineges mein ein kleinerer Loffel mit bem Martzieber befinden, bas nur vor tonigliche und farfiliche Perfonen auf die Tafel gefeut wird : obwohl man angemerkt bat, bak, an einis gen Sofen, auch anbere Dames vom erften Range fich ibo bergleis den, son (Bild oder dich von Gils ber vergoldetes, so genanntes Necollaire, burch ibre Pagen, auch

an fremben Tafeln nachtragen und aum Couvert vorlegen laffen. Heberhaupt ift dieser Gebrauch so wenig neu, daß man auch in des Patru sechszehntem Plaidoyer, ober Réponse pour Dame Jeanne de Guenegaud, welche Gebrift et im Jahre 1664 übergeben bat, unter ben aus bem gegenseitigen Libell von ibm eingerückten Stels Ien biefe findet: Elle a quantité de vaisselle d'argent, jusques à une bassinoire, une coure, une foucoupe, une cuillier, & une fourchete de vermeil dore : il ne luy manque qu'un cadenas pour faire en tontes façons la Princesse.

#### An Opim.

Drim, wie viel ist dir beschehrt! Du bist gesund und reich; und dennoch voller Klagen. Was wird das Gluck von deinem Undank sagen, So bald es ihn erfährt?\*\*\*

#### Alcest und Philint.

Mcest. Gin wahrer Freund sagt alles fren, Er haßt die stumme Heuchelen. . Philint. Ganz recht! die lieb ich nicht; Doch auch ein fluger Freund gefällt, Der uns nicht immer, vor der Welt, Entscheidend widerspricht.

#### Un Charin.

ein Pandus, der so zu dir schleicht, Hat Gulenaugen, und sie schielen; Sein Kinn ist spis; er lacht nicht leicht, Und wird stets mit der Zunge spielen. Ich weiß, daß du ihm guntig bist: Freund, werde nicht durch Schaden kluger! Wenn dieser Rothkopf ehrlich ist, So ist er wahrlich ein Betrüger.

v. Plaidoyers & Oeuvres diverses, de M. PATRU. (à Paris 1681.) p. 561.

2 MARTIALIS Lib. II. Ep. LIII, in Maximum.

Vis fieri liber? mentiris, Maxime, non vis:
Sed fieri fi vis, hac ratione potes.
Liber eris, cœnare foris fi,
Maxime, nolis:
Veientana tuam fi domat
uva fitim:
Si ridere potes miferi chryfendera Cinna:

Contentus nostra si potes
esse toga:
Si plebeia Venus gemino tibi
jungitur\* asse:
Si tua non rectus tecta subire potes:
Hæc tibi si vis est, si mentis
tanta potestas.
Liberior Partho vivere rege

potes.
\* al. vincitur.

\*\* S. Martial. L. VI. Ep. 79.

† S. Martial. L. XII. Ep. 54.

11, das 86tc St. des Zuichauers.

#### Beit.

Deit, Schulz zu Michelsborf, pflag immer zu verzeihn. Bald ward auch, unter ihm, die Bosheit allgemein, Und Frevler lachten fren des Galgens und der Schande. Ein Knecht war mit dem Hengst des Gastwirths fortgetrabt. Manhalt und tlagt ihn au. Beit jammert seiner Bande. Der Klager ruft ihm zu: Seph gutig mit Verstande! Fürwahr, Herr Schulz, wenn ihr mit Dieben Mitleib habt; So habt ihr keines mit dem Lande. 2 16

#### Un Eutrapelus.

In Winter machte mich die Gicht, das Erbweh, schwach: Da lobt ich deinen Wein, und trank von deinem Bach. Sit darf ich wiederum der Sonne mich erfreun: Nun lob ich deinen Bach, und trinke deinen Wein.

# Das veniam corvis, vexat censura columbas. IVVENAL. Sat. II. 65.

Der schwarzen Locken Glanz wird, fast ohn Unterscheid, Ben dir der Schonen Rang enticheiden Auf Blonde stichelst du. Mich deucht, du gehst zu weit: Sen klüger, Freund, und halts mit benden.

Sof-

\* Es cekldren sich nicht wenige wider den Hoffmann waldau uns glimpflicher, als Wernife, der auch in der bekannten Frenge seis mer Beurkheitung dienes Dichtere bidig ist. "Denn, "ichreibt er im fänsten Buche seiner Unmerkunsen den dreiben dersten er Anmerkunsen der dereiben dersten. Dan, "wenn dieser ihner Freuden, dan, "wenn dieser ihner Freuden, dan, "wenn dieser ihner für Bann "in die welschen Poeten nicht so

"sehr verliebt gewesen ware: sons "den sich hergegen die lateinis "ichen, die zu des Augusts Zeiten "geschrieben, allein zur Telge ges "was mehr, als einen deutschen "Dribind an ihm gehabt betran,

die Berdienfedes Thematu, des farmerlichen Feindes, is vieler Bornerlichen: es gehoret aber, wie ich glaube: zu dieses gelehrten Mannes

#### Hofmann von Hofmannswaldau.

Im Dichter machten dich die Lieb und die Natur. Di warft du dieser stete, wie Opik, treu gewesen! Du wurdest noch mit Ruhm gelesen: Iht fennt man deinen Schwulft, und deine Fehler nur. Hat sonst dein Reiz auch Lehrer oft verführet, So wirst du iht von Schulern kaum beruhret. Allein, wie viele sind von denen, die dich schmahn, Zu metaphysisch schwach, wie du, sich zu vergehn!\*

#### Auf Furius,

#### einen heutigen noch ungedruckten Scholiaften

Didius erfahrts: du bift an Gloffen reich; Allein, du wirst dem Text nur neue Wunden schlagen, Die blindlings, so wie du, sich ans Verbessern wagen, Sind Pamphus, dem Cyclopen, gleich. Er wollt' ein Bienchen jüngst von Chloens Wangen jagen, Und gab ihr einen Backenstreich.

#### Auf den schlafenden Rigvill.

Dier liegt, doch leider! unbegraben Rigvill, der ärgste Bosewicht. Doch braucht er eine Grabschrift nicht, Und muß alsdann auch keine haben, Wann einst sein Lebensfaden bricht.

Mannes liebereilungen sowohl die unerlaubte Vergrößerung des Los heusteins und Kosmannswaldaus, von denen er, in seiner Erfindung der Wissenschaften außerer Gesmither zu erkennen, die unter seis nen kleinen deutschen Schriften zu Kalle 1707 berau gekonnnen, urtheilet, daß sie seche Virgilies den Ropf bieren können, aus die unbillige Verkleinerung der Sharacter des Theophrass, die wir

in seiner Ausübung der Sittens lehre, im 12ten Hauptstäte, § 61. ohne Beweis wahrnehmen mussen.

Es war damals fo lacherlich als gewöhnlich, in einem Schriftsteller aller, als gut und riotig, anzunehmen, ober gegentheile nichts gelten zu laffen: so iche wurden zuraftlig, größe Berächter ungerecht, beide verzführt und verführerisch.

Haged. 1 Th.

5 Goldoni.

#### Goldoni.\*

Don vielen, die sich ist Thalien zugesellen, Rennt keiner, so wie er, was bessert und gefällt. Der Schauplaß und die heutge Welt Sind seiner Fabeln stete Quellen. Wie lehrreich rühren und, durch ihn, Bettina, und ihr Pasqualin!\*\* Die Kleinigkeiten selbst, die nur zu spielen scheinen, Auch die sieht man von ihm empfindlich angebracht; Und wer nicht beym Goldoni lacht, Der kann beym Holberg weinen.

Ein jegliches hat seine Zeit.

Lin turficher Geistlicher schrieb frostige Gedichte, Und führte sie doch stets in seiner Predigt an, Und sagte, daß er sie selbst im Gebeth ersann. Zu dem sprach Gabriel, im nächtlichen Gesichte: Die Verse, welche man im Bethen ausgedacht, Sind schlecht wie ein Gebeth, woben man Verse macht.

Urfinge.

\* Es verdient biefer comische Scribent und Dichter, den iso gang Italien mit Recht bochfebd= Bet, auch uns befannter zu wers ben. Ibn muß man weber ben gesettofen Poffenreiffern seiner Nation, noch ben zu fichern Co: modienichreibern an die Scite fel-Ien, die alles zu leiften glauben, wenn fie nur den befaunten bren Einbeiten treu und unterworfen bleiben. Die Matur bar den Gols boni gleichiam für bas Luftiviel acz bildet, fo wie den Loves der Connier, und eine unermadete Aufe merksamfeit ibn ichen lange in ben Stand gesenet, die Schaubub: nen feines Baterlandes mit icho: nen Stilcken zu bereichern, welche auch ben Benfall folder Auslan: der erhalten, die mit keinem Was zarethismo, (f. Meiers Abbil=

dung eines Runftrichters, 6 69.) noch andern Vorurtheilen behafs tet find, das Theater und bie Melt. infonderheit die welfebe, binlang: lich tennen, und also wissen, daß gewiffen Sandlungen, die in Italien, zumal in Benedig, aufge= fabrt merben, ber, in Deutschland. England und Franfreich überfluis fige, Harletin noch immer unente behrlich ift, wenn fie beluftigen folz len, und daß dort auch einem Gols doni nicht erlaubt fenn wurde, dies jen Gecken gang abzuichaffen. Un= ter dem Titel : Le Commedie del Dottore CARLO GOLDONI, AVVOcato Veneto, fra gli Arcadi Po-LISSENO FEGRIO. bat Vertinelli angefangen, feine bramatischen Werke zu sammeln. Aus ben Briefen, Die er vor feine Stude feBet, erhellen feine Billigfeit,

#### Arsinoe.

1754.

Die Kennerinn der Fohler und der Sunden, Arsinde, kann nichts unsträstlich finden, Micht Chloens Wis, nicht Juliens Gestalt. Sie ist mit sich, mit andern, unzufrieden; Nie wird ihr Mund im Unterricht ermüden. Fragt nicht warum; Arsinde wird alt.

#### Lindor.

Du sagst, daß Lindor Daphnen kußt, Allein, du fehlest weit: Denn kein verliebter Schäfer ist So voll Bescheidenheit. Finette, die dir widerspricht, Macht beyder Unschuld kund: Die schöne Daphne kußt er nicht; Er kußt nur ihren Hund.

Kenntniß und Erfahrung, und das fünfte Luftstiel, il Teatro Comico, kann als feine comische Dichtkunft angesehen werden.

\*\* In der secheten und siebenten Combbie, La Putta onorata
und La buona Moglie, die, in Uns
sehung ihrer Anlage, auch einem
Destouches und La-Chausse, unter wenigen Beränderungen, Shre
ben Goddoni aupreisen darf; so
muß ich zugleich, damit ich nicht
partenisch scheine, gesteben, daß in
seinen Due Gemelli Veneziani
des armen Zanetti Bergistung
und Lod, so meisterhaft, ja uns
abertresslich bieser auch vergestellet worden, mir eben so wenig gefallen wollen, als der scheusliche

Character des Trigaubin benm Montfleurn, Ueberschreiten nicht bende die Granzen des Lächerslichen?

t G. Gallands Paroles remarquables, Bons-Mots & Maximes des Orientaux [ à la Haye, 1694. ) p. 48. 3ch lege biefe Grinnerung dem Engel Gabriel in den Dund, und fo wird fie besto wichtiger, weil die Mahometaner ihn als ben Bothichafter Gottes und den Engel der Offenbarungen anfeben, der auch ihrem Propheten oft erschienen ift, und ihm bem Aleve ran eingegeben bat. G. p. 16. und Gale, in ben Anmerfungen über feinen, in London 1734. bers ausgegebenen Koran, G. 13. 100. 426. U. a.

#### An Hyperbolus.\*

Ind leistest nichts, und darsit dies Geben nennen; So wirst du heute mir vergönnen, Frenzebiger zu seyn, als du.
Ich schenke dir, so mancher Wahrheit wegen;
Ich schenke dir, so mancher Wahrheit wegen;
In deinen Bücherschaß den ganzen Livius;
In deinen Waffensaal des großen Rolands Degen;
In deinen Waffensaal des großen Rolands Degen;
In deinen Waffensaal des großen Rolands Degen;
Ich Stück, ins Cabinett, von Rubens frever Hand;
Ein echtes Phonippest, die Beute ferner Reisen;
Für dein Gemahl Pitts großen Diamant;
Tür deinen ersten Sohn den Wasserstein der Weisen;
Und alles, was du sonst, dich zu bereichern, liebst:
Derr, das empfange, wie du giebst.

Au

#### \* S. MARTIAL. L.X. Ep. XVI.

1 Die ganze römische Geschichte des Livius bestund aus hundert und zwen und vierzig Büchern, die, bis auf fünf und drenstig, verslohen gegangen. Wie iehr wäre zu wünschen, daß dieses Schieftel manchem andern großen Werte, und nicht dem seinigen, wiedersfahren senn mögte!

2 Nichts ift täglicher, insondersheit für einen friegerischen Leser, als der Abschied, welchen endlich der gesteinigte, und mit vierkanzen durchpieste Reland von seinem Schwerte ninnnt: so wie ielchen Turpin, in seiner Historia de Vica Caroli M. & Rolandi, c. XXII. beschreidet. Habebat ipse adhue quandam spatham sum segum, opere pulcherrimam, acumine

incomparabilem, fortitudine inflexibilem, mira claritate resplendentem, nomine Durenda. Durenda interpretatur durus ictus: cum ea namque prius deficiet brachium quam spatha. Quam cum evaginaffet, & manu eam teneret, intuitus eam, lacrymosis vocibus dixit : O ensis pulcherrime, fed femper lucidiffime, longitudinis decentissima, latitudinis congruæ &c. v. Veterum scriptorum, ex bibliotheca Jv-STIREVBERI ICti, Tomum unum (Hanov. 1619.) p. 82. 3m Orlando furiofo beifet Diefer fürchterliche Degen Durindana, und von beffen morblicben Streis chen im Schlachtfelbe giebt ber Tod felbst ein ungemein glaubs murdiges Zeugniß im zwelften Wejange diejes Keldengedichts:

Non

#### An Trivius.

Sch sehe bich beym Schonemann: f
Ich sehe bich in Iphis Garten;
In Harvstehube land ich an;
Auch dort seh ich dich auf mich warten:
Auf unserm Balle seh ich dich;
Im Baumhaus seh ich deine Züge:
Dich seh ich hier; o lehre mich,
Bo ich dich nicht zu sehen kriege.

#### Die Einsichtvollen.

giebt ein Bolf, das immer lernen sollte, Und immer lehrt. Das ist das Bolf, das man nie horen wollte, Und täglich hort.

#### \$ 3

#### Unvers

Non pur per l'aria gemiti e querele;

Ma volan braccia, e spalle, e capi sciolti.

Pel campo errando va Morte crudele

In molti varii, e tutti orribil, volti;

E tra se dice, In man d'Orlando valci

Durindana per cento di mie falci.

S. die venctianische Ausgabe des Arioste vom Jahre 1566. p. 114. Unter den großen Wahrheiten, die Sancha Panka, der getreue Hoffer, seinem Herrn einprediget, um ihn zu überzeugen, daß es weit mehr Ruhm und Ansehen bringe, sich canvnisten zu lassen, als ein noch so tapferer irrender Ritter zu sehn, führt er auch

weislich die folgende an: Man schäpet dieses alles weit höher, als den Degen des Rolands, welcher in der Rüffannmer unssers herrn und Königs ist, welchen Gott vor Unglück behüte? S. Leben und Khaten Don Quispote von Mancha, im achten Caspitel des fünsten Buches.

3 S. Kenklers Reifen, im zwen und vierzigften Briefe. Die Epitre au grand Diamant, unter ben vortrefflichen Epitres diverfes bie zehnte des erften Theile, ift rühmlich so bekannt, daß ich sie hier nicht anführen darf. Ein deutscher Balzac murbe sagen, es sep diese Gebicht unter den heur ich debichten, was der große Diamant und der Sanzei unter den Edelgekeinen sind.

t in der Comodie.

#### Unvermuthete Antwort.

Malthin, den Jungling, fragt Macrin, Den Rechtsgelehrsamkeit, Umt, Milz und Alter steift: Wie nennst du einen Kerl, sprich, sprich, wie nennst du ihn, Den man im Chebruch ergreift? Ich nenn ihn langfam, spricht Malthin. \*

#### An einen Lächler.

Eternal finiles his emptiness betray,
As shallow streams run dimpling all the way.

Seht, wie ein seichter Fluß, der voller Wirbel lauft, Je minder tief er ist, die kleinen Kreise häuft! Des seichten Glycons Bild, des Lächlers ohne Geist; Der stets die Backen dehnt, stets ihre Grübehen weist.

#### Un Euphem.

Dich schilt ein Staar, ein Papagen:
Das hörst du mit gerechtem Lachen,
Denn dich wird auch ihr Lobgeschren
Nicht eitel, noch berühmter machen.
Nur Strullus sprach jungst wider dich,
Alls er auch wider Größre tobte.
Aft dieses dir so argerlich?
Wie? Wärst du stolz, wenn er dich lobte?

Oln

\* v. Cicero, de Oratore, II. 68.

\*\* Mur wenigen wird Minon Lenclos unbefannt fepn.

† Feu Mr. de la Motte-Houdarr, moins Poete que Philosophe, aporta un jour à Mr. de Fontenelle deux petits Vers, pour y len ajouter deux autres qui en fissent une Moralité. Voici ces deux petits Vers.

C'est que deja l'Enfant est Homme:

C'est que l'Homme est encore Enfant.

M. de Fontenelle y rêva un mo-

nent

## Un einen Freund,

der mir Burmanns Ovidium geschenkt hatte.

Freund, dein Ovidins vermehrt dir meine Pflicht.
So reifzend sieht man gern, was er so schon geschrieben; Wie leicht entbehrest du des Dichters Unterricht?
Du wußtest, unbelehrt, vorlängst die Kunst zu lieben; Die wußt ich sonder ihn und Chloens Augen nicht.

#### Wilhelmine.

1740.

Sie lebt' und liebt, und nun ift sie dahin, Die Flüchtigste der Wilhelminen. Un Wis, an Lust, an freyem Sinn Glich sie den Ninons, \*\* wie den Phrynen: Ihr war genng, als Schäferinn, Der Kenner Neigung zu verdienen. Und sie beneidete sonst keine Königinn, Als dich, du Koniginn der Bienen.

#### Der Mensch.

Deil sind sucht Kindern oft den Apfel abzustreiten; Weil sichon die Kinder Menschen sind: Auch der erwachsne Mensch sicht oft um Kleinigkeiten, Ist trostlos im Verlust, und prahlt, wann er gewinnt. Warum? Der Mensch bleibt noch ein Kind. t

ment, & lui rendit ces quatre Vers.

L'Enfant sur ses pareils veut emporter la pomme, C'est que deja l'Enfant est Homme.

L'Hommes s'abat pour rien, pour rien est triomfant, C'est que l'Homme est encore Enfant.

Ces Vers servent de Texte à l'Abbé de S. Pierre. (Ouvrages de Morale & de Politique, Tome XVI.) BIBLIOTHEQUE RAISON-NE'E, 1743. Tom. XXX. P. I. p. 119.

5 4

Der

# Der Jüngling.

Mun wird der junge Herr von seinem Mentor fren.

Bie froh ist ihm die Delt, und die Natur wie neu!

Mun sucht er Luft und Lust. schweift aus, flucht allem Zwange:

Bet schwendet hoffnungsreich: ist zornig, doch nicht lange:

Oft scherzhaft seltentlug: voll Sprünge wie sein Gaul:

Auf Tanz und Jagd erhicht: zu kuhler Arbeit faul;

Mur Chloris unterthan, die ihn so schon regieret,

Bis ihren Augen ihn Serpinens Wink entfuhret,

Dem ihn Elisa raubt. Sein Herz wird übereilt.

Das seine Weichlichkeit mit zwanzig Kreunden theilt.

Er wählt unüberlegt, bleibt keiner Wahl ergeben,

Und denkt kaum an den Tod, und lebt nur, um zu leben.

#### Der Mann.

Sestimmter wählt ein Mann, nach Zweiseln und Verdacht: Ihm lächelt nur die Welt, die ihm zuvor gelacht, Der Tanzplaß jüngrer Lust. Nun richtet er die Kräfte Erhabner auf den Zweck versorgender Geschäffte. Mun unterwirft erlsich: ihn zähmt ein fremder Zwang: Mun wirdt sein kluger Fleiß um Unsehn, Umt und Rang. Damit er weiter nicht mit theuren Kussen buhle, Schickt ihn der Eigennuß dem Chstand in die Schule:

\* Es geschieht aus bloker Gute, wenn man, unter diefen epigrams matischen Gediebten, auch ben Jungling, den Mann, den 211: ten, die Veraleichung, uni ge: wiffe andere bulbet. E. berrichet ja darinn nicht der unerwartete Schluß, die Scharfe, die vis epigrammarica, oder die mala lingua, Lie Martial, der dach felbit fo eje ich meichelt, und nicht felten meraligirer, jum Character der Heberichriften machet. Dergleis then Aleiniafei, en find vielmehr benen abulich, die man in der Un: tholigie, mit fo ungleichem Bens fall, findet. Man werd, wie uns schmackbaft die Heberichriften und

Der Brühen à la grecque für einen Racan waren. Cebeiffet : jebes rechtichaffene Epigramma muß, wie eine Biene, immer mit einem Stachel verieben fenn. Diejer gus te Unterricht, dieje befannte Viers gleichung werden täglich zugleich wiederhelet, und, nach benden, maren viele garte Gebanten und Epigrammata der Griechen, und Die meiften des Bavaffors, nur fchene Bliegen ober Schmetterlins ge. Aber jene gute Regel gilt, wie fo mancher bejahrterrehrian, nicht obne Un nahme. Diefes fichet aus baufigen Exempeln zu beweis fen. 2016 flieffen Ueberschriften ober Stungedichte, wie ber Peice Der Ordnung Geiligthum, und, durch des Himmels Gunft, Dem Sih geweihter Treu und schärfrer Rechenkunft: So mehrt er Stamm und Gut, ist achtsam und verschwiegen, Scharffinnig im Beruf, gesehlich im Vergnügen, Und wünscht, wenn ihn kein Weib des Lebens Lust vergällt, Auf einen späten Tod, Ruhm ben der Afterwelt.

#### Der Alte.

Der weisheitsvolle Greis, der gegenwärtge Zeiten Gofmeisterlich belehrt, der Freund der Schwierigkeiten, Ist hämisch, misvergnügt, der Erben Trost und Last, Und hosset, scherzt und liebt so frostig, als er haßt: Richts rührt sein schlasses Herz, als kluge Münzgesetze, Des Reichthums Majestat, die Heiligkeit der Schäße, Die er mit List, mit Furcht, die ihn zum Stlaven macht, Erwuchert, sammlet, zahlt, umarmt, versteckt, bewacht, Verschont, beweist. Scharf, und wie Schiffer pflegen, Sieht er nach Lust und Wind, und wittert Sturm und Regen, Scheut so den kürzesten, als langsten Tag im Jahr. Den Frühling, wie den Herbst, lebt mäßig wie Cornar, Auch eh ihm noch der Arzt die Hungereur empsiehlet: Wis ihn des Todes Geiz dem schönen Gelde stiehlet.\*

\$ 5

Berg

Lefer fie zu nennen beliebet, fo gluctlich aus berglichen Empfin= bungen, als aus winigen Ginfal: ten. Es ift, auch nach ben Zeis ten Catulls, mahr, was in der Differtat. vor bem Delectu Epigrammat. ffehet: In nonnullis etiam simplex quædam mundities, ac mollis subtilisque festivitas placet. Bu ihren naturlichen Quellen gehoren ito, jo febr als jemals, fleine Erzehlungen, fie mogen einen Selben ober Sperling betreffen; benn auch diefer kann der Beld eines Sinngebichts fenn: freundschaftliche Scherze: satirische vter gefälligere Lebren. J. C. Scaliger ift in feinen tlels

nen epigrammatischen Gebichten oft recht glacklich gewesen, ba er doch bas Ungluck gehabt bat, auch Rathfel und Logogriphen gu fcbreiben. Dieser scharffunnige Mann hat nicht immer, in feinen Poesien, wikig senn wollen : wie infinderbeit feine Libri VIII. Epidorpidum beweifen, die nur Epigrammata gnomica jum Inhalt haben, welche aber mehrentheils vortrefflich find. Gier bemerte ich nur, was er im britten Bus che seiner Poetif, Cap. CXXV. p. 392. 393. der Abhandlung vem Epigrammate bingufetet : Eft etiam species quædam nobilis ac generola, scita quadam æquabilitate

## Bergleichung.

Jun Bohlthun lebhaft ift, aus unerlerntem Triebe!
Sum Bohlthun lebhaft ift, aus unerlerntem Triebe!
So wirft ein lautrer Bach, der durch zwo Wiesen schleicht,
Nicht heftig schwillt, noch rauscht: dem nie die Kraft entweicht,
Die Ufer fruchtbar macht: an dem, ben jedem Lenzen,
Mit Blumen, die er nahrt, die Hirten sich umfranzen.

Ein kleines Herz voll Stolz, die Werkstatt schlauer Kunst, Wird rugendhaft und mild, aus Eigennutz der Gunst: Ein Kurst, der, eh er giebt, zehn Zweisel überwindet, Wis daß sein Canzler ihm den Ton zum Jawort sindet, Ahmt einem Springbrunn nach. Die Kunst macht die Natur Berichwendrisch, wo sie kargt; jedoch zu Zeiten nur. Er wird, so wie ein Sturm, uns Punderkräfte zeigen. Seht seinen starten Strahl bis an die Wolken steigen!

Mia

bilitate plena, quam apud paucos, ac raram invenias, ut fit venullas cum gravitate & acumen cum lenitate : numerus quafi natus ibi, non illarus aliunde, aut affestatus ambiriole: suspensus animus usque ad extremum: qua recepta sententia satur sit, nec audeat in eo quicquam præterea quærere. Ad hanc formulam fpectavimus nos in iis, quæ nova inscriptionus Epigrammata, & in Thaumantia Abende finden fich in ber Ausgabe feiner Gebichte vom Nabre 1591. Was in benielben ge: fallt, ift nicht is febr bas Reizenbe de Mines, als die Artigkeit der mannigfaltigen Gedanken, und Die Gebreibart bes Gealigers, bef: fen Farrago, Archilochus, Hipponax und Manes Catulliani, meines Erachtens, lebhaftere Cobonheiten haben. Nech blei: bet über die epigrammatische Scharfe, über ben weientlichen Character und die Lange einer Heberschrift, über den Umfang und die Arten dieser Voesie, unter ben afthetischen Gelehrten, vieles unausgemacht. Bielleicht werben sie sich also nicht zu sehr mißfallen lassen, daß, bis auf weitere Uns teriuchung, nachbrücklicheren epis arammatichen Gebichten, die wes nigen andern, die ich menne, und die mich zu dieser langen Unmerfuna verführen, vor iso fo zuvers sichtlich zugesellet werden, als ob fie alle von gleicher Kraft und Reis auna waren, ober fich von allen ihs ren Lefern gleichen Benfall vers fprachen : eine Ehre, Die feiner Sammlung, auch nicht ber vors auglichften, wiederfahren ift. Et fane que funt commodiffima, definunt videri, quum paria effe cieperunt. Præterea sapiens subtilisque lector deber non diversis conferre diversa, sed singula expendere, nec deterius aliquid (in alio) Als unerschöpflich eilt des Wassers Schatz empor, und prangt in heller Luft: der Schall betäubt das Ohr: Das Auge weidet sich an Farben und an Bildern: Kein Mahler, kein Poet kann ihren Wechsel schildern. Ein Nad, Ein Triebwerk stockt: Gleich fließt sein Schatz nicht mehr. Dem Bach ist Titus gleich; dem Springbrunn ein Tiber. \*\*

#### Montagne.

ontagne, Gunftling ber Natur,
Es sollte bich nur ber, den Wis und Frenheit adeln,
Weil er dir rühmlich gleicht, erheben oder tadeln;
Dem sey ein Socrates; wo nicht, eln Epicur!
Ou bist, zu aller Luft, in dem, was du geschrieben,
Nachläßig schon, und lehrreich zweiselhaft,
Unwissend voller Wissenschaft:
Und der dich meistert, muß dich lieben:

Und

alio) putare, quod est in suo genere perfectum. PLINIVS, L. IV.

Ep. XIV.

\* Il me paroît, dit Costar, que c'est un grand avantage d'être porté au bien sans nulle peine; & il me semble que c'est un ruisseau tranquille, qui suivant fa pente naturelle coule sans ob-Stacle entre deux rives seuries. le trouve au contraire que ces gens vertueux par raison, qui font quelquefois de plus belles choses que les autres, sont de ces jets d'eau où l'art fait violence à la nature, & qui après avoir jailli jusques au ciel, s'arrêtent bien souvent par le moindre obstacle. Bouhours, Maniere de bien penser dans les ouvrages d'esprit. (Amst. 1705.) II. Dial. p. 153.

\*\* Publice munificentiam bis omnino exhibuit: proposito millies HS, gratuito in triennii tem-

pus: & rurfus quibusdam domiminis infularum, quæ in monte Cœlio deflagrarant, pretio restituto. Quorum alterum magna difficultate nummaria, populo auxilium flagitante, coactus eft facere ... alterum ad mitigandum temporum atrocitatem. Quod tamen beneficium tanti æstimavit, ut montem Cæsium. appellatione mutata, vocari Augustum justerit. Sveton. in Tiberio, Cap. XLVIII. Aber der ofs fenbare Geiz mar, so wenig als die Frengebigkeit, eine ber vornehmften Eigenschaften bes Tibes rius, ber, ben gewiffen Gelegenbeis ten, feinen Abnehten vortheilhaft befand, dem August nachzuah= men: so wie auch in einigen, und infonderheit in diefen benden Rals len geschah, die aus bem Gucton angefihret worden. G. Hiltoire des Empereurs par M. CREVIER (Amfterd. 1750.) T. H.p. 97:504. Und heißt wohl der mit Recht gelehrt, Dem nicht dein Buch Geschmack und Kenntniß mehrt?\*

# Die Poeten und ihre Verächter.

Der Erzpoet, der unaufhörlich dichtet, Der Criticus, der unabläßlich richtet, Sind nicht ein Paar, das mir gefällt. Doch was ist der, den kein Geschmack beglücket, Kein Opik rührt, und Haller nicht entzücket? Ein ungleich schlechtrer Held.

#### Die Kinder Ruben.

In Jirael straft jeden Stamm sein Fluch Auf diesen Tag. Dieß lehrt ein kleines Buch Bon einem unglücksvollen Schwässer. † Der Kinder Ruben Fluch wird schrecklich angeführt: Was grün ist, das verdorrt, so bald sie es berührt: Ein Vorbild vieler Uebersetzer.

#### Momar und Sophron.

Womit ich, zu der Frenheit Ruhm, Den Helden für das Christenthum, Den Grotius ganz überwinde.

Misci [

\* Diese sleine Frage rechtsertisget üch nicht weniger aus dem Montagne selbst, als aus dem Montagne selbst, als aus dem Montagne selbst, als Garemasius, in der Consinuatione Judiciorum de Scriptoribus, gestüllet hat, wevom ich die Worte aus übern will, welche unter den Jugemens & Critiques sur les Estas de Montagne nicht bestuch sind, die Ceste im seinen Ausgaben serassaltig gesammelt hat: Open Socratis illius Gallici, quo quidem nec Gallia, nec reliqua

Europæregna dignius videre unquam opus, cui quam meretur laudem, nec laudarissimus persolvere potest: Opus quod hominem tam sibi reddit ips, ut sine eo sensum communem coecutire persuasum mihi habeam omnino. Qui quo quosque carere video, tacite eum in literis languere & frigere præsumo. ©. Grenhuss Nov. Libr. rav. Conlect. (Halis Magd. 1709.) Fasc. III. p. 466.

f Francycus, ein Mantuanis

1018

Weil meine Lehre siegreich spricht, So fehlt ihr auch tein Muth dum Spotten, Wie werden, tritt mein Buch ans Licht, Verfolger wider mich sich votten! Befürchte doch Verfolger nicht: Du findest keinen, als die Motten.

#### 21uf

# einen Papesignier \* und Verächter der schönsten Stellen im Milton.

er blasse Charilus wird oft, aus Eifer, roth, Mann ich das erste Paar im Milton reizend finde. Er bleibe, was er ist: so durr als Miltons Tod, Und bosheitvoll, wie Miltons Sunde!

#### Fallacia causæ non causæ.

Trop einer Elfter schwaft Urfin, Und keine Grabichrift lügt, wie er: Dem jubisch schrenenden Gingrin Fallt, auch im Schlaf, das Schweigen schwer.

Sie.

fen Stamm unbekannt ift, hat eine Schrift von den Strafen und Plasgen aufgeseht, welche, nach dem Beiden Ehrift, auf die zwölf Stamme gefallen sem sollen. Ich kenne sie nur als einen würdigen Unshang zum Evangelis Niedeni, das dier herausgekemmen ist. Das Driginal muß in der Vibliothet zu Augipurg gesuchet werden, wenn man der auf der 102ten Seite bes sindlichen Anzeige folgen will.

\* Si d'autre part celui que

N'a l'œil riant, le corps rond, le teint frais, Sans hésiter qualifiez cer homme

Papefiguier.

LA-FONTAINE,
le Diable de Papesiguiere.
S. des Rabclais & Plugrad, im
vierten Buche, Cap. XLV. v. f.
A meagre, muse-rid mope.

In a dun night-gown of his own loofe fkin. Pope, Dunciad, II. 33. 34.

#### Spigrammatische Gedichte.

Sie, deren Mund nichts sprachlos macht, Sie reden heut, als mit Bedacht, Berbindlich, sparsamer und leiser. Sind heute beyde Thoren weiser? O nein! Beym Frost der letten Nacht Ward jener taub, und vieser heiser.

#### Allcon.

Prollo stund betäubt durch Sohne seiner Kunst,
Denn jeder singt ihm Dank, oft sur weit größre Gunst,
Alls ihm der Gott gewährt, und nach verrauschten Chören
Bath Alcon insgeheim Apoll um neue Lehren.
Er kam, vergnügt, zurück. Gleich denkt die ganze Schar:
Was ward denn eben dem, vor andern, offenbar?
Und einer rief ihm zu: Mun bist du, fren von Jehde,
Boll Gottheit, voll Olymp. Umstirnt mit Bahrheit, rede
Aetherisch! Genius! Uranisch ist dein Ruhm!
Sprich! Was entwölfte dir Apollens Heiligthum?
Er sprach: Ihr Dichter, hört! Mir hat der Gott besohlen,
In meinem Ausbruck mich nicht stets zu wiederholen.

# Unterricht für einen Reisenden.

Der lachelnd schleicht, und dich deunst, begegnet,
Scharf nach dir schielt, sich ehrerbiethig krummt,
Sebethe brummt, und tiese Seuszer frimmt:
Und ein Huffar, wovon der Anblick schrecket,
Dem das Gesicht Blut, Staub und Pulver decket,
Zugleich erscheint: war er, nach Menkels Art,
Krech, wie sein Pferd, und rauher, als sein Bart;
So rath ich dir, was mir Erfahrne riethen,
Vor sonem mehr, als diesem, dich zu hüten.

#### An Reptill. †

Mebuff verfolget mich; ihn darfft du nicht erbittern: Und Arbas; doch auch der ist dir ein Matador: Selbst Struma; \* "Struma selbst?" Du widersprichst nicht Rittern,

Und wie schwingt Struma sich aus Staub und Nacht empor! Urgande will sich mehr, als alle die, erkühnen: Du bist ein Witwensreund, und sie ist reich, Reptill. Mein Gomer, sebe wohl! Nicht Sklaven mag ich dienen: Frey muß der Stolze seyn, der mir gebieten will.

#### Bey einem Carnaval.

1746.

as Spiel der Welt besteht aus Munnnerenen: Ein Hofmann schleicht in priesterlicher Tracht; Als Nonne winkt die Nymphe Schmeichelegen; Ein Buchrer stuht in eines Sultans Pracht; Der falsche Phrar erscheint im Schäserkleide; Als Baurinn stampst die zarte Flavia; Verblendend glänzt im stolzen Erbgeschmeide Atossa selbst, der Läuser Julica; Als Fledermaus läst Phryne sich nicht nennen, Auch Myrtis nicht, der bunte Papagen. O mögte man stets jedem sagen können: Dich, Maske, kenn ich; . . . nur vorben!

#### Gasterenen.

Die Wiffenschaft, ein Gastmahl anzustellen, Do zwanzig sich, als wie durchs Lous, gesellen, Geliebte Stadt! die war dir langst bekannt;

Allein.

Allein, die Runft, dren, die von gleichen Sitten Und herzen find, auf Ein Gericht zu bitten, Die fremde Runft wird Reichen nie genannt. Der einen kann es nicht an Schmeichlern fehlen; Die andre wird mit Sorgfalt Fraunde wählen. O stolzes Geld, ach hattest du Verstand!

#### Die Schriftsteller.

Mas giebt dem, was man schreibt, der Dauer Sicherheit? Richt Ordnung, noch Geschmack: nicht Fleiß, noch Grundlichkeit.

Micht immer.ift es gnug, der Welt durch Wahrheit nüßen, Micht gnug, der Alten Geift, der Neuern Wiß besißen: Um wenigsten genug, daß man vor seine Schrift Macenen stellt, sie preist, und sittsam übertrifft, Daß auch von unserm Werth die öffentlichen Proben Rein Criticus verruft, und zwanzig Vettern loben, Daß ein berechter Seld im scharssten Vorbericht, Für unsers Namens Ruhm mit allen Tropen sicht. Oft wird das beste Buch durch andere begraben!

Ein Buch, das leben soll, muß seinen Schutzeist haben.

Fabel.

Victurus Genium debet habere liber. MART. L. VI. Ep. LX.

Ecifice in feinen Eloges des hommes fçavans, tirés de l'Hiftoire de M. de Thou, P. I.
p. 116. 117. fagt vein Birvés: Le principal de fes Ouvrages eff fon Commentaire fur les Livres de S. Augustin de la Cité de Dieu. Gependant quelque ex-

cellent que soit ce Livre, des qu'il parût au jour, il sût si mal reçû qu'il ne se trouva personne qui le voulut achèter : car le fameux Froben, qui l'avoit imprimé, en ayant aporté plusieurs Exemplaires à la Foire de Francser, n'en vendir pas un seul. Sur quoi Erasine di à Vivés: Vides etiam in Musarum rebus regnave fortunam.

# Fabel.

es ift Cuphraft ,. der ftete gefiel, In allem, was wir von ihm lefen, Bescheiden = finnreich, wie Birgil. Erfindsam, wie Somer gewesch. Er schrieb nicht bis ins Stufenjahr, Micht viel, nichts auf Befehl, nichts eilig. Wie ihm die Wahrheit beilig mar. Co war ihm auch die Sprache beilig. Sich selbst zum Lobe redt' er nie, Doch litt er andrer Stolz und Traume, Sprach selten von der Poesie. Noch gegen oder für die Reime. Er war voll weiser Sittsamkeit, Drum ward er feiner Secte Gobe. Und hinterließ der Rolaezeit 3war Mufter, aber nicht Gesche. Mur Wasser trank er, und nicht Wein. Von Schonen liebt er nur die alten: Bloß ihrer Seelen Freund zu fenn, Und sich des Busens zu enthalten. Er starb, und ließ, eh er verschied, Ein Buch, das er gemacht, verbrennen, Go sehr auch sein Berleger rieth, Das Werf ber Welt und ihm ju gonnen.

# Ein flagliches Schickfal der Poeten.

Die sorglos schläft der sichre Musensohn, Bann er, ben Kerz und Nacht, in dichterischen Stunden, Nun, wie er glaubt, den Einfall ausgefunden, Den er gesucht, der ihn zu sehr gestohn! Bie unruhvoll wird seine Lagerstatt, Bann ihm der nächste Tag, so bald er oonz erwachet, Des Fundes Werth mit Necht verdächtig machet! Der Einfall welkt: die Worte fliessen matt. Co schmeichelhaft war Jacobs Nacht und Stand, Alls, wie er wunscht' und hofft', ihn Nahels Reiz beglückte: So groß sein Leid, als er den Tag erblickte, Die Augen rieb, und eine Lea fand.

#### Un die heutigen Beförderer der schönen Wissenschaften und freyen Künste.

1754.

Shr Gonner des Geschmacks! Ihn wurdig zu erhöhn, Uhmt so dem Colbert nach, wie Colbert dem Macen. Berdienet Ruhm und Dank. Doch wollt ihr Kunste bessern, So wählt die rechte Zeit, die Kunstler zu vergröffern. Send auch den Dichtern hold: Bersorgt und rühmet sie; Mur jenes nicht zu spat, und dieses nicht zu früh!

## Prophezeihung.

1754.

Freund, sterb ich einst, so wird ein Bosewicht, Der iht noch schweigt, mir keinen Nachruhm gennen, Und über mich und meinen Werth erkennen. Es mag geschehn! Den Schnarcher fürcht ich nicht. Aus Demuth nur will ich ihn dir nicht nennen. Sein Tadel ehrt, mehr als ein Lobgedicht.

# Inhalt moralischer Gedichte.

| Inhait motaniquet Sevigic.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allgemeines Gebeth, nach bem      | Die Bunsche. 1733. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Pope. 1742. S. 1                  | Schreiben an einen Freund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Schriftmäßige Betrachtungen       | 1747. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| über die Eigenschaften Got=       | Die Freundschaft. 1748. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| tes. 1744. 5                      | Der Gelehrte. 1740. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Der Weise 1741.                   | Der Schwäher. 1744. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Die Glückseligkeit. 1743. 14      | Horaz. 1751. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |  |
| Subalt enjaramm                   | natischer Giedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Inhalt epigrammatischer Gedichte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Big und Tugend. S. 83             | Auf gewiffe Ausleger der All-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Un Hypfaus. 83                    | ten. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Grabschrift des Neodars. 83       | Phar. Angel to Both and 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Flaminius Vacca. 84               | Geltsamer Zorn des Cleons. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Cosmus. 2 84                      | Der Geheimnisvolle. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Un den verwachsenen Gur=          | Cincinn. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| dus                               | Arist und Suffen. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ueber das Bildniß des Herrn       | Eine, vor dem Jahre 1732,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Professor Bodmers. 1 85           | seltene Sache. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Auf den Cheselben der Deut:       | Susanna. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| schen 85                          | Unf Gothilas. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Wernicke. 85                      | Res est sacra miser. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Un den Frenherrn von *** 86       | In einer schweren, oft schmerz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Philosophen. Redner. 86           | haften Krankheit. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Leander und Scapin. 86            | Trostgrunde. All Mille 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| An einen Arcadier. 87             | Character eines würdigen Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Wider den Horaz. 87               | digers. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Wunsch. 87                        | An einen Mahler. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Marcus Aurelius Antoninus         | An den Doctor Logus. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Verislimus. 88                    | La : Fontaine. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Erill. 89                         | Mobert Harley, Graf von Or=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Warnung. 89                       | ford. The state of 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Für viele große Folianten. 90     | An einen Freund. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| An Melint. 90                     | Un Celsus, einen jungen anas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Helena und Menelaus. 91           | creontischen Dichter. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Jersbeck. 91                      | Phanias. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Un den Marschall von Frank-       | Geschenke. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| reich, Grafen von S. 92           | Vorzug dieses Jahres, 1752, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Mahomet und der Hügel. 92         | In Omphus. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                   | I 2 Nath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

# Inhalt.

| Nath. 103                         | Un Trivius.                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Un Sygin, einen gefunden 211-     | Die Ginsichtvollen.            |
| ten. 103                          | Unvermuthete Antwort. 11       |
| La = Motte: 104                   | Un einen Lächler. 118          |
| Die Tarraconenser. 106            | Un Euphem. 118                 |
| Menor. 107                        | Un einen Freund, der mir Bur   |
| Un einen Berfaffer weitlauftis    | manne Ovidium geschenk         |
| ger Grabschriften. 107            | hatte.                         |
| Un Murzuphlus. 107                | Wilhelmine. 119                |
| Jodel. 108                        | Der Mensch.                    |
| Grabschrift des herrn Ger:        | Der Jüngling. 120              |
| tils. 108                         | Der Mann. 129                  |
| Auf ein gewisses Lobgedicht. 109  | Der Alte. 126                  |
| Hilar und Marciff. 109            | Bergleichung, 122              |
| Auf einen ruhmredigen und         | Montagne. 123                  |
| schlechten Mahler 109             | Die Poeten und ihre Verade     |
| Mascar. 109                       | ter. 124                       |
| Wohlthaten.' 109                  | Die Kinder Ruben 124           |
| An Theron. 110                    | Momar und Sophron. 125         |
| Frenheit. 110                     | Auf einen Papefiguier und      |
| Un Opim.                          | Berachter der schönften        |
| Alcest und Philint.               | Stellen im Milton. 125         |
| Un Charin.                        | Fallacia causa non causa. 125  |
| Beit. 112                         | Alcon. 126                     |
| An Eutrapelus. 112                | Unterricht für einen Reifen-   |
| Dat veniam corvis, vexat          | den. 126                       |
| censura Columbas. 112             | Un Reptill. 127                |
| Hofmann von Hofmannswal:          | Ben einem Carnaval. 127        |
| dau. 112                          | Gasterenen. 127                |
| Auf Furins, einen heutigen noch   | Die Schriftsteller. 128        |
| ungedructen Scholiaften. 113      | Fabel. 129                     |
| Auf den schlafenden Rigvill. 113  | Ein klägliches Schicksal der   |
| Goldoni. 114                      | Poeten. 129                    |
| Ein jegliches hat seine Zeit. 115 | Un die heutigen Beforderer der |
| Arsinoe, 115                      | schönen Wiffenschaften und     |
| Lindor. 115                       | fregen Runfte. 150             |
| An Hyperbolus. 116                | Prophezeihung. 130             |
|                                   |                                |

Des Herrn

Friedrichs von Hagedorn

# Poetische Werke.

Zwenter Theil.



Mit Rom. Raiferl. auch Ronigl. Poln. und Churfurfil. Sachf. allergnabigften Freyheiten.

Hamburg, ben Johann Carl Bohn. 1760.

भी विस्तर स्था है अपने विस्तर ala de la constante de la cons

- 1 III

.....

Bul Belleron

100

# Vorbericht.

gehlen, oder frege Nachahmungen der Aunst zu ers Reuern, welche sich in dieser Aunst hervorgerhan haben.

Bey dem Berzeichnisse dieser Rleinigkeiten sind diesenigen angeführet worden, deren Bepspiele mich zu dieser Schreibart aufgemuntert haben, und in welchen man daszieunge antrifft, was ich in meinen poetischen Fabeln und Erzehlungen nicht selbst erfunden. Ich habe solches für dienlich erachtet, damit desto leichter wahrzunehmen stehe, daß ich meinen Borgangern, und insonderheit dem La Fonstaine, auf eine eben so freye Urt gefolget sey, als dieser dem Phadrus, Ovidius, Ariost, Boccaz und Marot nachzaeisert bat.

Biber ben so beliebten La-Fontaine \* bat sich unlängst ein erleuchteter Graf erflaret, bessen Undachten in gebunbenen Zeilen denen vollkommen gleich sind, welche ibn in ungebundener Rede so bekannt machen. Mich wundert die-

ર્થ 2 િ ક્લે

\* Aus vielen Lobfprüchen, welche man bem La : Fouraine mir Recht gegeben hat, will ich hier nur wiederholen, mas die berühm= te von Sevigne von ihm, und von feinen Berächtern in dem vierten Bande der Buffy: Rabutinischen Bricfe, im 247ten Briefe urtheis Iet: Il y a de certaines choses qu'on n' entend jamais quand on ne les entend pas d'abord. ne fair point entrer certains esprits durs & farouches dans le charme & dans la facilité des Balets de Benserade, & des Fables de la Fontaine. Cette porte leur est fermée, & la mienne ausfi. Ils sont indignes de jamais comprendre ces forres de beautez, & font condamnez au malheur de les improuver & d'être improuvez aussi des gens d'esprit. Nous avons trouvé beaucoup de ces pedans. Mon pre-

mier mouvement est toûjours de me mettre en colere, & puis de tâcher de les instruire; mais i' ai trouvé la choie absolument impossible. C'est un batiment qu'il faudroit reprendre par le pied; il y auroit trop d'affaires à le reparer : & enfin nous trouvions qu'il n'y avoir qu'à prier Dieu pour eux, car nulle puissance humaine n'est capable de les éclairer. C'est le sentiment que j'aurai toûjours pour un homme qui condamne le beau feu & les vers de Benserade, dont le Roi & toute la Cour a fait ses délices, & qui ne connoît pas les charmes des Fables de la Fontaine. Je ne m'en dédis point; il n'y a qu'à prier Dieu pour un tel homme, & qu'à souhairer de n'avoir point de commerce avec lui. 7

fes so febr nicht, als ich mich wundern wurde, wenn feine bischoflichen Poesien einem La Fontaine, falls er noch lebte, und sie versteben tonnte, im geringsten gefallen sollten, obgleich er selbst geistliche Gedichte geschrieben, und fur den Baruch eine nicht gemeine Hochachtung hatte.\*\*

Satte ich aber nicht vielmehr bes ftrengen Seren pon Muralt erwebnen follen , ber feinem Entschluffe , fich ber Belt ju entaugern, weit großere Sabigfeiten, und vielleicht lebhaftere Empfindungen aufgeopfert bat, als jener? Ihn rubren die Schonbeiten ber Fabeln bes La-Fontaine; bingegen verhartet er sich gegen den Reiz seiner Erzehluns gen. Doch ibn entschuldigen feine Ginfichten in andre Dinge, und eben biejenigen Berdienfte und Rrafte, melche feine Gelbfeverleugnung gulett unter feine geringften mag gezählet baben, feit bem er benen bengetreten ift, welche alles, was man in der politen Belt Bis, Kenntnif und Geschmack nennet, in einen betrüglichen Beiff ber Drufuna permanbeln, ben fie felbit nicht ertlaren tonnen. Man weiß, wie der herr von Muralt veranlaffet worden, den Boileau, Baple, Kontenelle, und jum Theil ben finnreis then La : Fontaine ju verabscheuen; und wem wurde es fcmer fallen, bie Urt folder Sprobiateit aus benen Schriften zu bestimmen, welche er nach feinen Briefen von ben Englandern und Frangofen berausgegeben bat?

Bas gegenwartigen Berfuch anbetrifft; fo find ju einisgen Stellen gewise Unmerkungen unentbehrlich gewesen. Bon ben übrigen wird es genug fenn, wenn felbige nur

nicht unangenehm finb.

Ich muß noch erinnern, daß ich eine Auflage meiner ersten Gedichte ans Licht zu stellen gedenke. Biele Beransberungen in denselben werden bezeugen, wie wenig ich mit der Ausgabe zufrieden bin, welche vor neun Jahren dem Drucke von mir überlassen worden. Hamburg, den 27ten August, 1738.

<sup>\*\*</sup> v. Memoires sur la vie de Jean Racine p. m. 131.

# Fabeln und Erzehlungen. Erftes Buch.

#### Das geraubte Schäfchen.

Is Joads Heldenheer die Kinder Ammon schreckte, Und schon ganz Ifrael das Land um Rabba beckte, Wo der Gewaltigen und Hanons Unverstand Die Boten schänden ließ, die David abgesandt;

Da raubte sein Befehl Uria Gluck und Leben Um das geliebte Weib, das ihm der Herr gegeben, Die Tochter Cliams, die Davids Freundinn war, Und, als sie ausgetraurt, ihm einen Sohn gebar.

Dem SErrn miffiel die That, und nathan ward erfeben. Mit Borten Geines Borns zum Ronige zu geben. Er fprach : In einer Stadt befanden fich zugleich Zween Manner; einer arm, der andre groß und reich. Der Reiche fabe ftets in Tagen voller Kreuben Die Berden feines Sofs auf grunen Sugeln weiden; Die Rinder unzerftreut ben jungen Farren ruhn; Der Beig' und Widder Muth im Felde frohlich thun; Die Lammer ohne Rehl um ihre Mitter fpringen; Das Laftvieh durch ben Rlee mit reichen Burden dringen: Die Bluthen dicker Saat fich an den Baffern blabn, Und feiner Schnitter Rleiß die schonften Salmen mahn. Dem Armen, ach! was war dem Armen doch beschehret? Ein einzig fleines Schaf, bas er gekauft, genabret. Das wuchs, und ward ben ihm und seinen Kindern groß, Und kannte seinen Ruf, und schlief in seinem Schoof, Und trank von feinem Reld, und af von feinem Biffen, Und folgte feiner Sand, und lief nach feinen Ruffen: Er hielte diefes Schaf, fein liebstes auf der Belt, Wie in Berufalem man eine Tochter balt. Dem Reichen tam ein Saft; daß der bewirthet wurde, Dahm er fein Rind, fein Chaf aus feiner Beid' und Surde : Die rauberische Faust macht' ihm ein Freudenmahl Bon jenem weissen Schaf, das er dem Urmen stahl.

Er

Er schwieg, und David schwur: Der Frevler soll nicht leben! Er soll nicht nur das Schaf vierfältig wiedergeben; Wer solche Missethat in Israel beginnt,

Co mabr der Sodifte lebt! der ift des Todes Rind. Du, David, bift der Mann: erwiedert der Prophete; Will beine Gecle noch, daß man den Rauber todte? So spricht der HErr, dein Gott: Ich habe dich gebaut; Bum Ronige gefalbt; bas Reich bir anvertraut; Den Sauden Sauls gewehrt; iht deines Bolks verschonet; Und dir das Saus verliehn, in dem dein herr gewohnet; Die Weiber deines herrn gab ich in beinen Schoof; Du bift in Ifrael, du bift in Juda groß. Du bift durch mich ein Gerr, ein Gieger und ein Ronig, Du, des Rai Cohn. Ift dieses dir zu wenig; Co fug ich mehr hingu. Wie aber fannft du nun Bor meinem Ungeficht ein foldes Uebel thun; Des herrn Beboth verschmabn, ibn und fein Bort verachten. 11 o ben Sethiter dir mit fremdem Schwerte schlachten? Durch dich frifft Ummons Schwert Uria, Deinen Rnecht. Cein Blut zeugt wider dich, und fchrent ju mir um Recht. Doch darfft du gar fein Beib ibt, als dein Beib, umfaffen! Drum foll das Rachschwert nie von deinem Saufe laffen. So fpricht der herr, dein Gott: Bu besto größrer Dein Coll dir bein eignes Saus des Unglucks Quelle fenn. Die Beiber will ich bir vor beinen Hugen rauben, Und deinem Nachsten felbst der Strafe Luft erlauben: Un ihnen soll das Volk, was insgeheim geschehn, Ben lichtem Connemdein mit Schmach gerochen febn.

#### Der Beleidiger der Majeståt.

Ein Konig, bem an Macht und Weisheit keiner glich, Erwies sich jederzeit im Herrschen vaterlich. Sem Lubling, dessen Gluck, so lang er treulich diente, So. wie ein starker Baum an frieden Quellen, grunte, Bericherzte Seine Huld durch schnoden Hochverrath, Waro Ceiner Keinde Kreund, verwirrte Ceinen Staat, Und durste durch Gewalt Geset und Recht vernichten, Mit Blut sich Hauser baun, und um Geschenke richten.

Der gutige Monarch ermahnt' ihn mit Gebuld Und sprach: Undankbarer! verehre meine Huld, Die Huld, die deinen Stand mit reichem Segen schmucket, So kräftig bich beschützt, so unverdient beglücket; Du sollst, der höchsten Schmach und Strafe zu entgehn, Bas du verübet hast, mir insgeheim gestehn. Erfenne deine Schuld, so wird sie dir vergeben: Das Leben schenk ich dir; nur weihe mir dein Leben.

Den Frevler, dessen Herz ein Herz voll Tücke war, Erweicht' und schrecke nichts. Er lachte der Gefahr. Drauf ward er, ein Gefühl der Reue zu erlangen, Recht über einer Kluft an Faden aufgehangen: Die schnitt man nach und nach, und immer einzeln, ab, Da ihm des Richters Gunft stets neue Fristen gab. Man hoffte, doch umsonst, er wurde sich noch fassen, Selbst sein Erretter senn, und nicht sein Leben hassen.

Er sah, und sah auch nicht die Größe seiner Noth, Die Folge blinder Wahl, den stündlich nähern Tod. Rein Schrecken, keine Reu erweckte sein Gewissen. Der Thor verblieb verstockt, bis alle Faden rissen, Und der Unselige fand seiner Wosheit Ziel,

Alls er, behm letten Schnitt, in Kluft und Abgrund siel.
Der Herr, der Heilige, der Richter unser Bater,
Ist der Monarch voll Huld; der Mensch der Missethäter;
Ein Faden jedes Jahr, das Er zur Buße gönnt;
Die Kluft der ewge Pful, der jedem Frevler brennt,
Der wider eignes Heil mit frecher Unart streitet,
Und den nicht Huld noch Ernst den Weg des Lebens leitet. 75

#### Die Einbildung und das Gluck.

Die Einbildung ist in das Glück verliebt,
Das sie so oft gesucht, das ihr so oft entgangen:
Des Glückes Sprödigkeit, die ihren Fürwitz übt,
Reizt ihre Hoffnung stets, und täuscht stets ihr Verlangen.

Alls sie noch jung und unerfahren war, Gieng sie ihm seufzend nach bis in das Reich der Liebe. Doch hier entsernten es bald schlüpfrige Gefahr, Bald leichter Bankelmuth, bald eisersüchtge Triebe.

Die

Die Arme wachst, die Leidenschaft nimmt zu: Sie wagt sich an den Hof, zu den geschmuckten Hohen, Wo Pracht und Ehrgeiz rauscht. Dort fehlen Treu und Ruh, Und Titel lassen sich an fratt des Glückes, sehen.

Sie eilt darauf ins Land der Ueppigkeit, Dort mit dem Glucke sich durch Reichthum zu verkinden; Dort war auch Ueberfluß, Gepränge, Schwelgen, Neid, Der bürgerliche Stolz, doch nicht das Glück, zu finden.

Sie rennt zuruck, und kommt auf eine Bahn, Die ihren muden guß in niedre Grunde führet. Die stille Gegend ist der Schonen unterthan, Die sich mit keinem Schmuck, als Zucht und Demuth, zieret.

Die Gottesfurcht hat dort ihr heiligthum, Der Weisheit holdes Kind, die Luft der Ewigkeiten. Der milde himmel kennt und schubet ihren Ruhm, Und Wahrheit, Lieb und Recht weicht nie von ihren Seiten.

Die Einbildung fragt nach dem Gluck allhier; Die fromme Schone spricht; ich will dir Rath ertheilen. Erwart' es; such es nicht; geselle dich zu mir: So wird dir schon das Gluck von selbst entgegen eilen.

The wird gefolgt; nichts konnte besser sepn. Bald sieht man einen Glanz das Heiligthum verklären. Es stellet sich das Glück mit offnen Urmen ein, Umfangt die Hoffende, und sättigt ihr Begehren.

#### Das Gelübde.

Michts pflegt ber Rachbegier an Thorheit gleich zu fenn. Ein Mann, der unverhofft fein feiftes Kalb vermiffte, Echwur, wenn er seinen Dieb nur zu entdecken wusste, Co wollt' er einen Bock dem Pan zum Opfer weihn.

Dein

Diagoras gehöret zu den Unsgläubigen des Heidenthums, die man von den genreinen durch den Namen eines Achreiken, unter werichem dieser hefannt ift, zu unsterscheiden pflagte. Er verrieth die Gehefmnisse des Aberglaubens in Athen; und der Has oder die

Alugheit seiner Felnde ging endslich so weit, das ne demjenigen eine nicht geringe Belohnung versbiesten, welcher diesen gesährlichen Gerter lebendig oder todt ihnen liefern wurde. Hie post eaptam Melum Athenis habitavit & myteria adeo contempst, ut multos

Sein Bunfch ward ihm gewährt. Es fam ein Pantherthier, Das gafft' und bleckt ihn an, und droht' ihn zu verschlingen. Da seufzt' er: ich will gern mein Opfer zehnfach bringen; Nur treib, v starter Pan! ben nahen Feind von hier.

Betrogne Sterblichen, wer kennt sein wahres Bol, So oft Gelubd und Bunsch den Nath der Allmacht störet? Benn uns des Himmels Zorn, zu unser Straf', erhoret, So lernt man allererst, warum man bitten soll.

#### Das

## Delphische Drakel und der Gottlose.

Ein Schüler des Diagoras,\*
Ein Bosewicht, der wenig glaubte,
Und seinem frechen Götterhaß
Die größte Frevelthat erlaubte,
Gieng einstens, aus verruchtem Stun,
Mach Delphos zum Orafel hin,
Mit atheistischem Vergnugen
Den Gott der Dichtfunst zu betrügen.

D Phobus, (sprach er) dein Verstand Erforschet die geheimsten Dinge. Hier halt ich etwas in der Hand, Das ich sur dich zum Opfer bringe. Du Sohn Latonens, gieb Bericht: Ist es am Leben? oder nicht? Du weißt, es dient zu deiner Ehre, Daß ich von dir die Wahrheit hore.

21 5

Et

induceret, ne sacra susciperent. Quare Athenienses, eo proscripto, non solum voce præconis pronuntiari, sed etiam aereæ columnæ inscribi jusserunt, eum, qui Diagoram occidisset, talentum; qui vero vivum adduxisset, duo talenta accepturum esse.

Hoc autem Athenienses secerunt propter ejus impietatem, quod mysteria omnibus enuntiarer, eaque evulgans & despiciens, illos eriam, qui facris initiari volebant a proposito isto dehortaretur &c. Svidas, in voce Diagoras Melins, T, 1. p.550.551. Er dachte: giebt man zum Bescheid, Dein Bogel ist nicht mehr am Leben; So will ich schon zu rechter Zeit Ihm Flug und Frenheit wiedergeben. Und wenn der schone Leprer glaubt, Der Uthem sep ihm nicht geraubt; So soll, auch dann ihn zu berücken, Ein Druck den Bogel gleich ersticken.

Apollo übte nur Geduld, Aus Mitleid mit der fühnen Schwäche, Und sprach: Versuchst du meine Huld? Du bist kaum werth, daß ich mich räche. Zeuch deinen Sperling, o du Thor, Lebendig oder todt hervor. Die Götter lassen sich nicht affen: Ich kann von ferne sehn, und treffen.

## Der Sultan und sein Bezier Azem.

Et volucrum linguas & præpetis omina pennæ. VIRG. Aen. 3.

Der seinen Roßschweif oft mit frischem Blut benetzt; Sein und der Keinde Land ward siegreich aufgerieben; (O lernten Helden doch die leichte Wohlfahrt lieben!)

Dem tapfern Pyrrhus gleich stritt er ohn Unterlaß; Jeboch fah der Bezier, ein audrer Eineas,

Der

I Voïages de Mr. le Chevall. Chardin, T. VI. p. 92. J'ai obfervé que le mot de Vicir fignifie porte-fuix on porte-fardeau, venant de Vezar, mot Arabe, qui fignifie porter, foutenir, du quel les Espagnols, qui ont adopté tant de mots Arabes, ont suit celui d'avizar, & les Anglois celui de wieard pour dire un homme qui donne conseil aux gens sim-

ples & non entendus. Le mot d'Azem veut dire grand, ce qui marque que ce Ministre porte le grand fardeau de l'Etat &c.

2 Ofimann oder Othmann war der dritte Calif nach dem Mahos met, dessen bende Töchter er gebeirathet hatte, und daher der Besisher der bendenkichter genannt ward. Er hat sich insonderheit durch Der mabren Groffe Freund, mit beimlichem Erbarmen Der Berrichfucht Opferberd, bas icone Reich, verarmen. Dier Relber unbefat, dort Stadt' in Klammen ftehn, Und, ben fein Gabel fallt, in Stlavenfeffeln gebn.

Dieß fah er feufgend gn; nur durft er es nicht magen, Ben Rriegesruftungen ben Frieden vorzuschlagen. Doch feines Gultans Suld half Diefer Blodiateit. Und gab auf einer Jago hierzu Gelegenheit.

Es hatte Culimann die Benen, Maas, Baffen, Der gangen Sofftaat Bug, in ichnellem Ritt verlaffen. Ihm folgte der Begier, weil es fein Berr befahl, Und bende kamen bald in ein geweihtes Thal, Do noch ju Dymanns2 Zeit ein alter Canton wohnte. Abdallah, der Prophet, 3 in dem die Weisheit thronte, Der Omars großer Gobn, ein haubt ber frommen Schar. Der Todesengel Freund, 4 Agraels Liebling, mar, Der faft, wie Mahomet, Die fieben Simmel tannte, Und den gang Uffen vor vielen beilig nannte.

Sie wuschen fich allhier Gesicht und Arm und Banb. Mach Art des Muselmanns, mit durrem reinen Sand. Und ehrten andachevoll, an der bestaubten State, Abdallahs hohen Duhm mit eifrigem Bebete.

Drauf hebt fich ein Gesprach von deffen Bundern ana Da lachelt ber Begier, und fpricht jum Gulimann : Ich habe, großer Beld, bereits vor vielen Jahren Die schwerste Wiffenschaft des Orients erfahren.

Unb

burch feine Siege in ben Geschich= ten befannt gemacht.

3 Abdallah war, nach dem Bes richte bes d'Herbelot, in ber Bibliotheque Orientale pag. 7. cin Sehn des Omar, leute gu den Zeiten Mahomets, und mard, feis ner Ginnicht und Beisbeit wegen. ein Sabeb ober ein Gefdbrte bes Propheten gebeiffen.

4 G. Hadr. Reland, de Relig. Mohammed. L. I. p. 48. imglei= chen p. 28. und d'Herbelor p.256. imondergeit des gießischen Uro= fessors Reubauern Disfert. de Angelo mortis. Salle, 1733. G. die grundlichen Muszuge von Disputationibus, im 4ten Stucke Des erften Bandes, n. 7. p. 363 - 373.

5 G. Reland, de Relig, Mohainmed. L. I. p. 82 - 85.

Und welche? Die vielleicht kein Imam eingesehn, Kein Mufti lehren kann: Die Bögel zu verstehn. Der Schwanen Sterbelied, was Star und Aelster schwaßen, Der Abler heisern Ruf, die Straussen und die Spaken, Des Pelikans Geschrey, selbst des Humai Stimm, Derr der Könige! versteht dein Ibrahim. Ein Dervis hat mir das in Bagdad einst entdecket, In dem Abdallahs Geist und Kraft zu Wundern stecket, Der kennt den Alcoran; und der besigt daben Die etwas schwarze Kunst der Cabalisteren.

Der Sultan höret dieß mit innigem Bergnügen, Und kehrt ben Nacht zurück; da ihn Dianens Schein Zwo Eulen sehen läßt, die unaushörlich schreyn. Uuf! ruft er; Ibrahim, du wirst dich zeigen mussen, Was giebts? Was wollen die? Ich muß es alles wissen.

Der Großvezier gehorcht, und thut, als gab er Ucht Zu forschen, was allhier die Bogel schwaßen macht;

Und

- 6 Die Muselmanner legen bies fen Ramen dem Borfteber oder Oberften ihrer Berfammlungen in den Moicheen ben, insonderheit aber den rechtmigigen Rachfols gern ihrer Propheten, ober bem Dherhaupte ihrer Secte in geift: lichen und weltlichen Dingen. Es führten baber die Califen bie: fen Titel. Unter benselben ließ Moctafi fich den einzigen mabren Amam nennen. Gine iche Stadt des turfifchen Gebictes befinet ib: ren besondern Jmam; biefer aber bat nur die Aufficht über geiftliche Angelegenbeiten.
- 7 Simon Ockley in der Ger schichte der Saracenen, die Theos der Arneld 1745 verbeuticht here au gegeben hat, merket im zen Ebeile p. 492. an: "daß esk Leute unter dem Bolke von Arabern

- giebt, die sich auf die Sprache der Wogel verstehen wollen. Sie sprechen, (fahrt er fort ) daß dies er Wissenstehaft seit Galomens und der Koniginn von Sheba Zeit des stadig unter ihnen bekannt ges wesen ware, welche einen Wogel, Huhbud, das ift, Wiedebopf, genannt, gehabt, durch den sie ihr Liebesverstandig unterhalzten hatte...
- 8 Die Morgenlander halten den Humai für den trefflichften Vogel in der ganzen Welt. Die Verfer glauben, daß er nur von der Luft lebet. Er soll dem Adler am ahnzlichsten senn, und wird von dem jenigen, über dessen Kopf er schwesbet, als ein gewister Borbote eines nahen Glückes angeiehen.
- 9 Ein turtischer oder perfischer Monch. Diese find von allen an:

bern

Und endlich kömmt er schnell, als hochst bestürzt, zurücke. D, spricht er: daß dein Reich der Mahomet beglücke! Ich füß in tiesem Staub, Herr, deines Rockes Saum: Nur gieb, dein Uzem fleht, gieb einer Vitte Maum. Berändre das Geboth; will ihm dein Wink besehlen, So sey es, was er hort, dir ewig zu verhehlen, Und = 2

Was du iht gehort, soll mir verborgen senn? Mir! einem Sulimann! Rein, bey dem Allah!10 nein.

Saa an!

Der ganze Lerm betrifft nur Geirathsachen. Zween Bater sind bemuht, ben Mahlschaß auszumachen, Womit des einen Sohn, zu bevder Hauser Wol, Des andern einzig Kind in kurzem fregen soll. Er muß, spricht dieser Greis, vor allen andern Dingen Der Braut ein Heirathgut von funfzig Dorfern bringen, Nebst einer wüsten Stadt, die, raubt der Tod den Mann, Ihr Witwensiß verbleibt. Und wie? (hebt jener an) Pur funfzig? O wie leicht ist dieses einzugehen!
Zwenhundert sollen dir, mein Freund, zu Diensten stehen.

Seit

dern sehr unterschieden, indem die sogenannten Calenders zu ihnen gehoren, welchen ber berühmte Saadi, ber felbst ein Dervis war, gewiffe feltsame Eigenschaften benleget. Il conclut par les Calenders, qu'il dit ne fortir jamais de table, tant que la respiration leur dure & qu'il y reste quelque chose à manger. Il dit aussi dans un autre endroit, que deux fortes de personnes ne doivent pas être sans souci, à savoir un marchand dont le vaisseau s'est perdu, & un riche heritier qui est tombé entre les mains des Calenders, D' HERBELOT.

"Les Calenders chez les Mahometans sont des gens qui abandonnent pere, mere, femmes, enfans, parens & toutes choses, qui courent par le monde, & qui vivent de ce qu'on leur donne : mais cela ne les rend pas meilleurs observateurs de leur Religion &c. On appelle encore Calender le chef d'une Nation, d'une Tribu, d'un Peuple . ... Les Armeniens d'Ispahan; qui demeurent dans le quartier de Julfa, ont austi un Chef qui porte le nom de Calender, & en cette qualité c'est lui qui represente les besoins de sa Nation au Roi de Perse ou à ses Ministres, & qui fait executer les intentions de la Cour par la même Nation... GALLAND in seinen Paroles remarquables, Bons Mots & Maximes des Orientaux. (à la Have. 1694. ) p. 14. 15.

10 Die Araber und alle Mahe: metaner legen den Namen Allah dem höchsten Wesen ben. Seit des Propheten Flucht war keine befre Zeit: Der Janitschar verheert die Lander weit und breit. Es lebe Sulimann! er muffe lange leben! So wird uns jedes Jahr schon Busteneven geben.

Sier schweiget der Bezier: der Raifer merkt es fich; Er weiß ihm heimlich Dank, und folgt ihm offentlich. Beschleußt, der Menschen Werth nie weiter zu vergeffen, Und lernt der Länder heil nicht nach den Siegen messen.

Ein guter Rath ist immer gut; Doch lerne man die Wahrheit flüglich sagen. Der Lehren Kraft und Gluck beruht Rur auf der Kunft, sie vorzutragen.

#### Wallraff und Trangott.

eulend drang sich Boreas in die dichtverzäunten Kelder, 1 Ueberraschte Bera und Thal, beuate, brach zerrif die Balber. Durch die rauberischen Winde ward in einer Unglücksnacht Morbens emigbanger Buffe manches Tempe gleich gemacht. Raube Kurchen, weiß von Reif, ode hockerichte Kluren, Leere Biefen, fallend Laub, des entblogten Winters Spuren Drobeten mit ftarrem Schrecken, wurden doppelt fürchterlich. Ms bie neue But der Stierme das betrübte Land durchftrich. Ras des Dachters macher Kleiß wohl vervflegt und eingelchloffen. Sohe Ranfen an dem Ulm, in den Beeten garte Oproffen, Zweige farter junger Baume, die man alten eingesett, Soffnungsvolle frifche Pflanzen, die der Froft noch nicht verlett. Mas des rauhen Berbftes Brimm vielen Heften laffen muffen, Bard gefnicht, gebeugt, gerftreut, abgeschlagen, umgeriffen Endlich bringt ber Tag die Stille: jeder eilt, um felbst ju febn. Welche Baume noch zu flugen, welche noch zu retten ftehn; Sausberr, Frau und Knecht und Magd macht fich auf, und forfcht und zablet

Manten, Sproffen, Baum u. Stock, die der Nordwind ist verfehlet.

1 Siehe die Kabel des Herodes Atticus benm Gellio Noct. Arric. L. XIX. c. 42. die Breitinger im

iften Theile der critiften Dichts tunft p. 231, anfahret.

Zur Erhaltung der Gewächse lehren alle, was zu thun: Jeder giebt dem Nachbar Unschlag; weder Big noch Zunge ruhn.

Wallraff nur faßt den Entschluß, seine Baume zu behauen, Und weit emsiger, als sonst, das beraubte Feld zu bauen, Greift zur nächsten Irt u. Hacke,schneidet,pflöcket,kurzt und bricht; Aber kurzt und bricht zu heftig, und verschont fast keinen nicht. Zwar sein Nachbar Traugott kömmt, aus Ersahrung ihn zu lehren, Micht durch Eile noch Gewalt Ordnung und Natur zu stöhren. Schone, spricht er, deiner Baume: glaube mir, allein die Zeit Schaffet, ohne solche Mittel, die erwünschte Fruchtbarkeit. Aber Wallraff hört ihn nicht. Als hierauf der Lenz erschienen, Sahe man sast jeden Baum, nur nicht die gekappten, grünen, Und des weisen Alten Stämme völler, als man soust gesehn, Reich an unerzwungnen Früchten, ungekünstelt prächtig sehn

Diefen Baumen gleicht der Wie ; fucht ihn nicht zu übertreiben; Ehrt die wirkende Natur; laßt das Kunsteln ferne bleiben. Soll die Seele sich entwickeln, und in rechter Größe bluhn, of wung kein klugelnd Meistern ihr die Majestat entziehn.

#### Die Thiere. An Berrn C. L. Liscow.

er Frenheit unverfälschte Triebe Erhöhn den Werth der Wahrheitliebe, Die Deine Seele stark gemacht. Dein glücklicher Verstand durchdringt in edler Eslo Den Nebel grauer Vorurtheile, Des schulgelehrten Pobels Nacht.

Was Saller und die Wahrheit preisen, Mein Freund! das wagst Du zu beweisen: "Wer frey datf denken, denket wol.,, Laß Deinen Ausspruch mich vertraulich überführen, Ob ich die Urtheilskraft in Thieren Bejahen oder leugnen soll.

300

2 Der Ausbruck naturæ majestas findet sich schon im Plinio L. II. Hist, natur. c. 37. omnia incerta ratione & in naturæ majestate abdita. v. ipsum locum.

Zwo Raken, die der Mangel plagte, Und hungrig aus den Lochern jagte, Entdeckten unverhofft ein Ep. Das Ep war ihnen gnug. Es wissen viele Weisen, Ein Manzel \* selbst, daß, die zu speisen, Kein großes Mahl vonnothen sep.

Sie wollen froh zum Effen schreiten; Allein, es läßt sich ist von weiten Der Erbseind ihres Volkes sehn. Es schleicht ein Kuchs heran; und guter Nath wird theuer, Er frist die Nanen und sauft Eper; Wie läßt sichs unberaubt entgehn?

Die eine legt sich auf den Rücken,<sup>2</sup>
Und halt mit unverwandten Blicken
Das Ey mit ihren Pfoten fest
Die andre weiß darauf, mit glucklichem Bemühen,
Sie ben dem Schwanze fortzuziehen;
Und so erreichen sie das Nest.<sup>3</sup>

Wer lehret aus gewissen Grunden, Daß Thiere blogerbings erfinden? hat hier die Rage nicht gedacht?

Der

1 Ein Rechtsgelehrter, Welt: weiser und Dichter in Roffoct.

2 Moi même j'ai vû dans les montagnes de Savoie, avec quelle activité & quelle industrie les marmores, lorfqu'elles se sont attroupées dix ou douze ensemble pour passer l'hyver dans un trou, qu'elles se sont creusé, amassent le foin, les feuilles ou la paille dont elles ont besoin. Un d'entr' elles se couche alors à la renverse, & étendant les quatre jambes, elle fait de son corps un tombereau, que les auares chargent. Lorfqu'elle juge la voiture suffisante, elle resserre ses pattes, qui en cette occasion

tiennent lieu de cordes; les autres la preunent ensuite par la queuë, & la trainent jusqu'au trou pour lequel la provision est destince., Histoire critique de l'ame des bêtes par Mr. Guer, Avocat, (â Amst. 1749.) T. II. p. 56.

Coire capitale des Grisons, Rats des Alpes qui se trouvent en ces quartiers là.

Ils sont de la grosseur à peu prés d'une sourne. On nous confirma ce que nous avions oui dire que ces animaux sussant provision l'Eté pour l'Hyver du soin de autres herbes qui leur

ron

Berrieth die Rettungsart, die sie so wohl erlesen, So schön vollführt, kein geistig Wesen, Das zweiselt, forscht, und Schlusse macht?

Zeigt sich in keines Thieres Ranken Die Kraft, was möglich ift, zu denken, Des Menschen Leitstern, der Verstand? Rennt man von ihrem Thun noch keine tiefre Quelle, Uls die Erwartung solcher Fälle, Die jedes andern ahnlich fand?

Die besten Mittel weislich mahlen, Durch Klugheit nie den Zweck versehlen, Das kann der stolze Mensch allein. Pslegt diese Fertigkeit nicht Thieren benzuwohnen? Barum denn muffen die Huronen<sup>5</sup> Durch Biberwiß beschämet seyn?

Wann fürchterliche Fluthen schwellen, Bann die Gewalt vereinter Quellen Um Quebec wühlt, und Felder frist; So wird im Strom ein Haus durch Biber aufgeführet, Un dem der Sturm die Kraft verlieret, Das rund, umpfählt und sicher ist.

Die

font necessaires, pour s'en acquiter promtement, il y en a un qui sert de charrete se mettant sur le dos, les pattes en l'air & embrassant le soin & un autre qui sert de charretier & le tire par la quetie jusqu'à leur tranniere, ce qui est cause qu'on leur trouve ordinairement le dos tout pesé. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece & du Levant par Jacob Spon & George Wheler, (a Amsterd. 1679, 12.) Tome II. p. 290, 291.

3 Eine dergleichen noch seltsamere, doch beglaubte Begebenheit von Rasen wird in den zu gondon 1743 in 4. herausgefommenen Travels through Holland, Germany &c, by Mr. DE BLAIN-VILLE, Vol. I. p. 263. erzehlt.

4 S. bes Frenherrn von Wolf vernünftige Gedanken von Gott, ber Welt und der Seele des Mens ichen, § 270. 870. 872.

5 Die nordamericanischen Bils ben in Neufranfreich ober Canada.

6 S. des Frenherrn de la Hon-Tan Nouveaux Voyages dans l'Amerique Septentrionale, im sechszehnten Briefe des ersten Leile, und Tom. II. p. 155 - 159 imgleichen das Spectacle de la Nature, im zwölften Gespräche des ersten Bandes, p. 361 - 370. Die Borberfuse scheinen Hande, Und flechten aus den Binsen Mande, Die auf sechs festen Stugen stehn. Es kann ihr Munderbau ein drepfach Stockwerk zeigen, Und jeder Biber hoher steigen, Wann Eis und Wellen weiter gehn.

Sie wahlen nahe Pappelweiben,?
Die sie mit scharfem Zahn durchschneiden:
Doch ihre Mühe wird verkurzt,
Und sie erwarten stets den Benstand starker Winde,
Der plöhlich in die Wasserschlunde
Die halb durchnagten Stamme stürzt.

Es werden die, so Arbeit hassen, Der Schmach und Faulheit überlassen, Und man verbannt sie aus dem Staat. Ein echter Biber muß sein Amt getreu verwalten, Bald bauen, und bald Wache halten, Und melben, wann ein Mensch sich naht.

Wer war der Plato dieser Thiere? Wer lehrte sie, was ich hier spure: Runst, Ordnung, Wis, Bedachtsamkeit? Soll man die Fähigkeit, wodurch sie dieses konnen, Gefügter Theile Wirkung nennen? Wo ist ein Uhrwerk so gescheidt?

Entbeckt man weiter nichts an ihnen, Alls die Bewegung der Maschinen, Der Urtheil und Bewußtsenn sehlt? Cartesius bejahts; doch ist ihm Accht zu geben? Die Wahrheit mag den Zweisel heben, Die Frankreichs Phadrus uns erzehlt.

Aurorens Feind, ein Freund der Nachte, Ein Thier aus traurigem Geschlechte, Ein Kaug, der schlauste Bosewicht,

Wart

7 Bu bieser Stelle bienet ins prentrion sonderheit, was in den 1735 Bes 315-339. dructien Avantures du Sr. C. Beschierlie Beau, ou Voyage parmi les net wird. Sauvages de l'Amerique Se-

prentrionale, P. I. C. XIX. p. 315-339. von bem Bau und ber Geschicklichkeit der Biber erwehsnet wird.

8 LA

Bard in dem Rest ertappt; das steckte voller Mause, Die waren feist, und hatten Speise, Doch ihre Ruse fand man nicht.

Sie wurden hier vom Kauz ernähret, Der ihre Bruder langst verzehret, Und nun für sie den Weizen stahl. Aus Borsicht lahmt' er sie, weil, die er sonst gefangen, Ihm wieder unverhosst entgangen: Iht fraß er sie, nach sichrer Wahl.

Jat dieser Schlecker nichts ermessen? Auf einmal alles aufzufressen: Das war zu ungesund, zu viel. Er spart; er will die Maus, eh er sie mastet, lahmen,. Und ihr zur Flucht die Mittel nehmen. Wie kams, daß er darauf versiel?

# Die Fledermans und die zwo Wiesel.

Die mar den Maufen feind, und sprach; Die war den Maufen feind, und sprach; Wie darfft du doch, Der Maufe Misgebuhrt! dich meinen Augen weisen? Wiewohl du kömmst mir recht; ich wollte so schon speisen.

Was? schrept die Fledermaus, ich eine Maus? o nein! Mein gutes Wieselchen, das mögt ihr selbst wohl seyn; Die mich zur Maus gemacht, sind Lügner oder Keinde: Die Kater unsers Dorfs sind meine besten Kreunde. Es lebe, was gut maust! Ihr wird zuleht geglaubt; Sie rettet unversehrt ihr unerkanntes Haubt; Und doch geräth sie bald, durch ihr Gesicht betrogen, In einer andern Bau; die war der Maus gewogen; Ihr waren gegentheils die Rögel ganz verhasst. Sie fraß, in Hossman, schon den ihr zu schlauen Gast.

23 2

E's

8 La Fontaine versichert uns, in der Anmerkung zu seiner erzeiten Fabel, daß dieses eine wirkliche Begebenheit ist.

9 Eine Art Abler heißet Aquila offifragu, der Beinbrecher, weil er die Gebeine der gefangenen Thiere gerbricht. Es welf die Fledermans ihr glucklich zu entgehen. Mofür denn, ruft sie aus, werd ich iht angesehen? Für einen Bogel? Ich? Du, Biesel, irrest sehr: Soll dieß ein Fittig seyn? Rennt man nicht Mäuse mehr? Der erste Donnerschlag zerschmettre hier die Raben! Die Mäuse leben und die Raben!

\*

Ein Aluger sieht auf Ort und Zeit, Aus Borsicht, daß man ihn nicht fange. Er ruft mit gleicher Fertigkeit: Es lebe Wolf! Es lebe Lange!

#### Der Fuchs und der Bock.

Ginst reiste Meister Fuchs zu einem seiner Schwäger, Im schwülen Sommer, über Feld; Es hatte sich zu ihm der Ziegenbock gesellt, Der dumm und sicher war, wie viele Hörnerträger.

Ein Albweg führte sie vor eines Pachters Haus; Da ward für ihren Durst ein Schöpfbrunn angetroffen. Hier trunken beyderseits. Das heiß ich recht gesoffen! Hub Reinke bellend an; und zum vollkommnen Schmaus-Fehlt nur ein feister Hahn: der Hühnerstall steht offen; Wein herr! darf ich den Anschlag geben, So stellen sie den Rücken hin; So bald ich aus dem Brunnen bin, Ist ihrem Diener leicht, sie schuldigst nachzuheben! Ha! meckerte der Bock: nichts kann gescheidter seyn. Bey meinem Bart! mir siel der Streich nicht ein. Die klugen Köpse sollen leben!

Hierauf

\* Houndnhnm ift der Name, welchen Swift in den Gullivers ichen Reifen den Aferden benges leget bat. Es bedient fich auch die Frau des Capitain Lennuck Gullivers in einem poetsichen

Schreiben an ihren Mann, unter andern, folgenber fo adttlichen Worte:

Nay, would kind Jove my Organs to dispose,

Sierauf bequemt er fich, und dienet ihm gur Brucke; Allein ber Fuchs laßt feinen Freund zurucke, Und fagt: Borift entschuldge mich; Mein Schwager wartet schon; sonstwollt' ich ben dir bleiben. Dort jene Ziege guckt auf dich,

Sie wird dir unterdeß die Zeit recht wohl vertreiben, Der Falsche rennt davon, und läßt mit scheelem Blick Dem armen Bock nur diesen Trost zurück: So bald wirst du dich nicht des Rettens unterfangen, Bevor du selbst der Noth entgangen. Du murrest; sasse dich; der Mensch ist deiner Art: Oft steckt sein Wissen nur im Bart.

#### Der Wolf und das Pferd.

Gin matter Wolf voll Nahrungsforgen Betrat an einem Frühlingsmorgen Der fetten Unger feuchtes Grün.
Da sah er mit erwünschten Freuden Ein wohlbesleischtes Füllen weiden,
Das seinem Hunger reizend schien.

Er hatte große Lust zur Beute; Mur daß er jeden Gegner scheute, Der stärker war, als Lanim und Schaf. Drum sollt' es ihm durch List gelingen, Den jungen Streiter zu bezwingen. Der an Gewalt ihn übertraf.

Er nahert sich bem stolzen Pferde: Er schwort, daß auf ber ganzen Erbe Rein Burzelmann ihm ahnlich sen. Erhabner Hounhuhnm\*, spricht er weiter: Ich fenne Stauden, Pflanzen, Krauter, Bon hier bis in die Tartaren.

25 3

Idi

To hymn harmonious Houyhnhum thro the' Nofe, I'd call thee Houyhnhum, that high founding Name, ThyChildrens Nofes all fhould twang the fame. So might I find my loving
Spoufe of Courfe
Endu'd with all the Virtues of
a Horse.

ThyChildrens Noses all should S. Swift's & Pope's Misceltwang the same. lanies, Vol. III. p. 311. Ich kann den Kranken Hulf ertheilen, Spatt, Kropf, Geschwulft, und alles heilen, Dem andrer Helfer Nath gebricht. Wir mussen Krampf und Wurmer weichen; Den Koller weiß ich wegzuscheuchen; Und was versteh ich sonsten nicht!

Ist bin ich darum hier erschienen, Mit meiner Wissenschaft zu dienen; Wenn ihnen diese rathen kann. Sie gehn zu fren, zu rasch im Felde; Dieß zeigt, daß ich die Babibeit melde, Uns Aerzten nicht viel Gutes an.

Durft ich, weil sie zu sehr sich regen, Ein Band um ihre Schenkel legen; Gewiß, sie sollten Bunder sehn. Ich fordre nichts für Eur und Muhe, Weil ich den Geiz vor allem fliehe; Die heilung soll umsonst geschehn.

Das Füllen dankt ihm, und verfeket; Ich habe mich am Suf verletet, Und spure dort die schwerste Pein. Berr Doctor! kommt, beseht den Schaden, Konnt ihr der Schwerzen mich entladen? Nichts, spricht der Bolf, wird leichter seyn.

Er will auch feine Zeit verlieren, Und ftellt, den Anschlag auszuführen, Sich unverzüglich hinters Pferd. Das will, aus gleichgeschwinden Pflichten, Ihm zum voraus den Lohn entrichten; Ein Arzt ift seines Lohnes werth.

Der

r Atque hic, si forte turbati a ma quærenent, num etiam muscæ animam huic luci præstare cenferem; responderem Etiam; nec me terreret musea, quod parva est, sed, quod viva, sirmaret, Quæritur enim, quid illa membra tam exigua vegetet, quid hue atque illue pro naturali appetitu tantillum corpusculum ducat, quid currentis pedes in numerum moveat, quid volantis pennulas moderetur ac vibret. Quod qualecunque est, bene considerantibus, in tam parvo Der Hounhuhnm sucht ihn klug zu machen, Schlägt aus, zerquetscht des Wolfes Nachen, Und wiehert ihm die Worte zu: Nichts giebt ein grösseres Vergnügen, Als den Betruger zu betrügen; Freund! das beweisen ich und du.

#### Der Lowe und die Mucke.

Cin kluger Heiliger, selbst Augustinus, spricht: ""Dem Sonnenkörper ist die Kliege? vorzuziehen; Denn ihr, nicht jenem, ward ein Lebensgeist verliehen. Bielleicht ist dieses wahr; ich aber glaub es nicht. Doch denk ich keinen Ruhm den Fliegen abzusprechen; Die Fliegen wissen sich zu rächen: Auch Mücken sehlt es nicht an Keckheir, noch an Macht. Wer ist der Heldinn zu vergleichen, Die jenes starke Thier aufs äusserste gebracht, Dem alle Thiere zitternd weichen?

Der Thiere Regiment in Monomotapa<sup>3</sup> War durch Gewalt und Recht den Lowen zugefallen, Der sich, Monarchen gleich, von schüchternen Vafallen. Geschmeichelt und gestürchtet sah.

Dort heißt ein schwarzer Fürst das Wunder seiner Zeit, Sat nur fein Heldenmuth viel Boses unterlassen; Den Lowen nannten auch noch ungelähmte Saffen Das Muster seltner Gutigkeit.

Das Lob nahrt seinen Stolz, so wie sein Grimm die Noth. Mit benden durfte nur die kuhne Mücke scherzen, Die ihm aus edlem Haß, mit frenheitvollem Herzen, Des scharfen Stachels Spike both.

25 4

Dei

tam magnum eminet, ut cuivis fulgori, præstringenti oculos, præseratur. Avgvstinvs, Libro de duabus animabus contra Manichæos, cap. IV. edit. Lovaniens, (Colon. 1616.) Tom. VI. p. -53.

2 Eine Fliege von seltsamer Gattung, qui a un instinct de faire tout ce qu'on lui apprend &c. wirb beschrieben und vorgesiellet im Voyage du Levant du Sr. Payl Lycas, Tom. I. C. 10. p. 78.79.

3 Ein Konigreich in Ufrica.

Der Angriff wird gewagt; sie selber blaft zur Schlacht; Sie saumt nicht, an den Feind sich peinlich fest zu saugen, Und hat den Konig bald um Rachen, Maul und Augen Mit tausend Schmerzen wund gemacht.

Er tobet, schnaubt und schaumt; die Thiere bergen sich; Die Tapfersten entfliehn den majestätschen Klauen. Er brullt; der Hugel bebt; das allgemeine Grauen Bermehrt ein jeder Mückenstich.

Bas will der Starfre thun? Der Schwachre giebt nicht nach; Der Lowe sucht umsonst die Mucke zu erreichen, Und wird, nach langem Streit, nach mißgelungnen Streichen, Ermudet, und an Kraften schwach.

Sie pust ihr Panzerhemb, die Schuppen um den Leib, Und ihren Federbusch, lagt bende Flügel klingen, Zieht alle Schwerter ein, die aus dem Ruffel dringen, Und halt sich fur kein schlechtes Weib.

Nun steigt sie in die Luft', mit Sieg und Ruhm geschmuckt: Run weiß sie schon die Kunft, die Lowen zu besiegen: Bald aber sieht man sie in ein Gewebe fliegen, Darinn die Spinne sie erstickt.

26

Aus bender Sicherheit wird deutlich mahrgenommen, Daß oft der schwächste Feind den kühnsten Helden schlägt. Wie mancher Waghals ist im Zufall umgekommen, Den weder Sturm noch Schlacht erlegt!

Der

4 Bielleicht istes einigen Lesern nicht unangenohm, albier die Berte des Speckacle de la Nature verzusinden, welche die obige Stelle erklaren. Sie beschreiben die eigentliche Gestalt der Mücke, wann sie das Basser ober die sumpssichten Gegenden ihres ersten Aufsenthalts verläßt, und die stene Lust suchen aus phibie, il s' élance en l'air un petit animal auf dont toutes les parties sont d'une agi-

lité & d' une finesse surprenantes. Sa tête est ornée d'un panache & tout son corps couvert d'écailles & de poils, pour le garantir de l'humidité & de la poussière. Il fait résonner ses ailes en les frottant contre son corps & sur deux bassins creux qu'il porte à ses côtés. On admire le falbala ou la bordure de petites plumes dont ses ailes sont parées. Mais le moucheron n'a rien de plus précieux que sa trompe &c.

#### Der Lowe und der Esel.

Ein Esel schleppt sich aus dem Luder; Ein Lowe kommt ihm zu Gesicht; Zu diesem naht er sich, und spricht: Ich gruße dich, mein lieber Bruder! Der Lowe stuhet, und ergrimmt, So bald er sich die Mühe nimmt, Den Bruder ins Gesicht zu sehen. Doch denkt er: Einen edlen Muth Bersöhnet nur ein tapfres Blut; Allein die Esel läst man gehen.

#### Der Wolf und der Hund.

Ein abgezehrter Wolf, ein Bild der Dürftigkeit,
Sah einen feisten Hund ben Nacht umberspazieren.
Sein Wanft gestel ihm sehr; drum hielt ers für gescheidt,
Ben diesem Fremden sich manierlich aufzusühren.
Er schien, vor großer Lust, ganz außer sich zu senn,
Sesellschaft solcher Urt im Felde vorzusinden,
Und sprach: Wann wird auch mich ein kleines Glückersreum?
Und ach! wie könnte mich ein guter Nath verbinden!
Un Gönnern fehlt es nur; die Zeiten sind nicht gut.
Rein Blutsfreund ladet uns mit andern lieben Gässen.

23 5

2Bir

Ce qu' on voit d'abord n'est qu'un étui d'ecailles fort long, & que le moucheron porte sous son gosier. Vers les deux tiers de cet étui est une ouverture, par laquelle il lance au dehors quatre épées, & les retire ensuite dans l'étui. De ces quatre épées il y en a une qui route aiguie & toute agissante qu'elle est, tient encore lieu d'un nouvel étui aux trois autres qui y sont couchées & emboirées dans

une longue rainure. Ces trois autres traits sont à côtes comme de sines épécs. Ils sont barbelés au hérissés de dents tranchantes vers la pointe qui est un peu crochue & d'une finesse in le ste line terredung, p. 210, 211. Siehe auch, mas von dem Stachel der Bienen aus der Histoire des Abeilles in der Bibliotheque raisonnée, 1745. Tom. XXXIV. P. I. p. 140, 141. angemerket wird.

Wir fampfen um den Fraß; wann, mit vergnugtem Muth, Die Berren Bunde \* fich in vollen Ruchen maften.

Melamp erwiedert drauf: Freund! wir beklagen dich; Wir glaubens, dort im Wald ist oft nicht viel zu fressen. Doch willst du mit mir gehn; so wirst du, so wie ich, Nach Bunsch verpsteget senn, und aller Noth vergessen. Mich liebet Herr und Frau: mein Amt fallt gar nicht schwer. Ich hute Haus und Hof, und halte nächtlich Wache. Auch du scheinst mir geschickt zur Hut und Gegenwehr; und mehr bedarf es nicht, daß man dich glücklich mache. Der Wolf umhalset ihn; und als er hurtig trabt, Der Stelle vorzustehn, die man ihm angetragen, Sieht er des Hundes Hals enthaart und abgeschabt, und wird aus Fürwiß kühn, ihn desesalls zu befragen.

Mich dunkt, versest sein Freund, mir fallt die Urlach ein; Des Tages legt man mich mit Schmeicheln an die Kette; Aus Kurcht, ich mögte sonst salich oder beißig seyn, Dasern ein Seld, wie ich, stets seinen Willen hatte. Was aber schadet dieß? Ich liege warm und still; Wein Herr besuchet mich; der Knecht bringt Trank und Speise. Der Wolf, der weiter nicht den Hund begleiten will, Sucht seinen Rückweg bald, und dankt ihm für die Reise.

Nein! ruft er: auf der Welt ist nichts der Freyheit gleich. Sollt ich mir einen Stand, den sie nicht schmückt, erwählen? Dem Weisen gilt sie mehr, als Thron und Konigreich: Wenn ihm die Freyheit sehlt, so wird ihm alles sehlen.

#### Mops und Hector.

Der beste Freund in unfrer Welt, Mops, war mit hector auferzogen, Und blieb ihm immer unverstellt, Mit wahrer hundetren gewogen.

Thm

\* Hoffentlich tann dieser Aussbruck einem Welfe, der sich eine schmeicheln will, in dieser thierisschen Unterredung geduldet wersden, da ein Marquis desselben sich bedienet haben soll: Mr. Balzac

fe rejouit aux depens d'un homme qui, pour parler respectueusement, dit à un grand Seigneur, qu'il avoit beaucoup de veneration pour lui & Messieurs ses Livres, & j'ai oui dire, que le Ihm gleng es recht nach feinem Sinn? Wo Mopschen war, da gab es Freude; Doch Gector zog nach Norden hin, Und fand Berfolgung, Frost und Naude.

Wahr ift es: Hectors Unverftand Giebt Anlag oft ihn zu verläftern; Er ift zu munter, zu galant, Und lebte dort ben keufchen Schwestern.

Kaum finden sich die Bruder ein Und seufzen brunftig an der Schwelle, (Bom Nachbar recht gehört zu senn) So übertäubt sie sein Gebelle.

Er wedelt, wenn den Indachtbund Gebeth und Wink und Ruß beleben! Er wedelt! O der Hollenhund, Der Unschuld Aergerniß zu geben!

Er nimmt sich endlich mehr in Ucht, Damit sein Thun unstraflich scheine. Doch Hectorn bruckt schon der Berdacht; Er ift kein Thier fur die Gemeine.

Bald foll ein wohl gewählter Stein Den ungezognen Hund ertranten; Mur ift die Strafe fast zu flein; Der Hunger kann noch långer kranken.

Man stößt, und schlägt, und nennt ihn toll, Zum Vorschmack hartrer Züchtigungen: Doch alles dient zu seinem Wol, Und zielt auf nichts, als Besserungen.

Det

feu Roy étant à la Chasse & voyant qu'un Marquis, qui étoit en sa compagnie, demeura en arriére, lui demanda, pourquoy il n'avançoit pas. C'est que je

veux attendre, repondit le Marquis, que Messieurs Vos Chiens ayent passé &c. Genie de la Langue Françoise, p. 69.

Der Bruberschaft ergrimmte Bucht Sauft täglich die gewohnten Tucke. Bulegt dringt ihn die Noth zur Flucht, Und halberstarrt kehrt er zurücke.

Bon Mopfen wird er kaum erkannt 3 So durftig kommt er angekrochen. Allein, so bald er sich genannt, Wird er aufs gartlichste berochen.

Mops spricht: mein Freund, du jammerst mich, Ich werbe dich zu trosten wissen, Ich lebe hier fast königlich, Mich matten lauter Leckerbissen.

Madame giebt mir manchen Ruß, Manch Schmaßchen, dem fein Nachdruck fehlet. Mir fommen sie im Ueberfluß, Dem Manne werden sie gezählet.

Wer will, was hohere gewollt, Dem wird die Ehrfurcht zum Ergegen. Mir find die meisten Schonen hold, Mich lieben zwanzig junge Begen.

Mich lobt das ganze Haus; warum? Ich kann die Treue klüglich üben; Ich bleibe dem Geliebten stumm, Und belle Bettlern oder Dieben.\*

#### Jupiter und die Schnecke.

Jupiter verhieß den Thieren, die er in der Welt erschuf, Das ju geben, was sie wünschten. Jedes kam auf seinen Ruf. Ulle wünschten, alle baten: was sie baten, ward verlichn. Bu den andern kroch die Schnecke, dis sie vor dem Zeus erschien. Diese

Der Beschluß bieser Anbel enthalt jum Theil den Gebanten bes du Bellay, in seiner befann: ten Grabschrift eines Hundes:

Latratu fures excepi &c. welche vom A. Arnauld verdnbert, aber nicht verbessert worden. S. die Managiana, im dritten Theile Diese sprach: D. Jaubt der Götter, laß mich doch ein Jaus erflehn, Das nur mir, nicht andern, dienet, still darinn herum zu gehn! Wenigstens bleibt meine Wohnung von Verdrüßlichen befrent, Ich entschleiche vielen Forschern, vielen Neidern, vielem Streit. Tausend mögen stolzer wählen; jeder Segen, der mir bluht, Bluht mir schöner und gedoppelt, wann ein Böser ihn nicht sieht. Wahl und Vorrag ward gebilligt: Jupiter gieng dieses ein, Und vor vielen schien die Schnecke glücklich und gescheidt zu seyn.

#### Der Bauer und die Schlange.

Die fast erstarrt vor Kälte war. Sein Arm entriß sie der Gefahr, Und ihrem nahen Untergange. Er nahm sie mit sich in sein Haus, Und sucht ihr einen Winkel aus, Wo noch ein Rest von Reisern glühte. Doch als ihr Frost und Noth entwich, Erhohlte, regt' und hub sie sich, Und lohnte dem mit Bis und Stich, Den ihre Rettung so bemühte.

Betrogne Guld und Zartlichkeit, Die Frevlern blindlings Gulfe beut! Hier folgt der Schade ftets der Gute.\*\*

# Der Hirsch und der Weinstock.

Ein Spießhirsch, dem die nahe Jagd Die schlanken Läufte zittern macht, Klieht schnell zu Holz, und thut sich nieder.

Der

der parisischen Auslage, (von 1729.) p. 268. 270. und was hiers über in den Ducarianis T. II. p. 267. 268. angemerktworden. \*\* Conf. Ponti Hevteri Delphii Res Burgundicæ, L. IV. p. m. 340. ad annum 1456. Der Leithund sucht burch Busch und Flur, Berfolget Ferte, Schritt und Spur, Und findet ihn im Prudel wieder.

Der Hirsch verändert seinen Stand, Und springt in ein verzäuntes Land, Wo bald ein Weinberg ihn verstecket. Des Hifthorns Ruf, das Jagdgeschren, Die muntern Jäger ziehn vorben, Sein Wiedergang bleibt unentdecket.

Da nichts ihn mehr verscheuchen kann, Kängt er den Stock zu nagen an, Bricht und entblättert Zweig und Reben. Man heht auf dieß Geräusch zurück, Er wird, bennah im Augenblick, Erlegt, zerwurkt und Preis gegeben.

Er schrepet, da er zappelnd weint, Da Hund und Rach und Tod erscheint, Und sich mit Schweiß die Nanken farben 2 3ch sterbe, weil ich den verletzt, Der mich in Sicherheit gesetzt. So sollten, die ihm gleichen, sterben.

# Der kranke Hirsch und die Wolfe.

Ein hirfd, , ber sich nicht wohl befand, Blieb lange Zeit daheim, die Ballen auszuheilen, Und jeder Freund kam angerannt, Ihm Trost und Beprath mitzutheilen.

Gesellschaft pfleget zu erfreun: Drum stellten sich am zwölften Tage Zween Bölfe voller Mitleid ein, Und jeder fam mit dieser Frage: Wie mag es mit dem Kraufen senn, Den ich gewiß recht sehr betlage? Hat man auf ihn gehörig Ucht?

Ifts gut, fo eng ihn einzusperren? Wie stunds mit ihm die vorge Nacht? Das hirschfalb sagte mit Bedacht; Viel besser, als ihrs wunscht, ihr Herren.

#### Die Matter und der Aal.

Du der Natter sprach der Aal:
Dein Seschick ist zu bedauren,
Weil auf mich fast allemal,
Nicht auf dich, die Leute lauren.
Ruh und Unschuld schützt mich nicht,
Weil mir jeder Nebe flicht;
Better, \* siel die Natter ein,
Unschuld wird dich nicht bestrepn;
Aber ich kann Zähne weisen.
Deren Bis die Feinde scheun.

# Der Esel, der Affe und der Maulwurf.

Din betrübter Esel heulte,
Meil des Schicksals karge Hand
Ihm nicht Hörner zugewandt,
Die sie doch dem Stier ertheilte;
Und der Affe siel ihm ben,
Daß der Himmel grausam sen,
Weil er ihm den Schwanz versagte.
Als nun jeder murrisch klagte,
Sprach der Maulwurf: Ich bin blind;
Daß man sich mit mir vergleiche,
Wenn des Schicksals Zorn und Streiche
Undern unerträglich sind!

Der

<sup>\*</sup> Anguilla - - longæ cognata colubræ. Ivvan. Sat. 5.

# Der Fuchs ohne Schwanz.

Meinike verwirrte sich In die ihm gelegten Stricke, Und, wiewohl er selbst entwich, Ließ er doch den Schwanz zurucke.

Um nicht lächerlich zu sepn, Predigt' er den Küchsen ein, Utuch den ihren abzulegen.
Seine Hörer zu bewegen,
Sprach er, als ein Cicero:
Erstich wills der Wohlstand so,
Um sich zierlicher zu regen:
Denn man trabt damit zu schwer,
Und zu unbequem einher.
Zweytens macht ein Schweif zu kenntlich.
Drittens halt er in dem Lauf
Oft den schnellsten Brandsuchs auf.
Viertens riecht er vielen schandlich.

Stumpfer Redner! schweige du, Rief ein alter Fuchs ihm zu; Was du lehrost, wird verlachet. Nur der Neid ist, was dich qualt, Der den Vorzug, der dir fehlt, Lindern gern zuwider machet.

# Der Hirsch, der Hund und der Wolf.

Ein jeder Krommer thut, was man in Hamburg thut: Das Gute glaubt er oft, allein das Bojo jelten. Ihn lehrt der Lauf der Welt, daß Neid und Frevelmuth Der Tugend Henker sind, und auch die Frommsten schelten. Sonst ists ein bloßes Glück, wenn einen Bosewicht-Die Unschuld und das Recht, troß seiner Kunst! beschämen.

Ein Bolf jagt' einen Sund. Der bat, aus Zuversicht, Den Birich, ihn ungefaumt in feinen Schutz zu nehmen.

Der Flüchtling wird erhört; doch ihn verfolgt sein Feind, Und spricht: Ich komm, o Hirsch, dein einzig Kalb zurächen. Der Schnaphan hats erwürgt; ich sah es, ich, dein Freund, Und den verwurkten Hals soll ihm kein andrer brechen. Der Hund verneint die That. Er fleht, und schwört daben; Es sen ihm, von Natur, das Wildpret recht zuwider. Ihm zeigt der strenge Hirsch sein fürchterlich Geweiß. Beklagter seufzt und heult, und wirft sich vor ihm nieder. Als drauf sein Kläger ihm mit neuen Zeugen droht, Kommt, gleich zu rechter Zeit, das Hirschfalb hergesprungen. Den frechen Lügner trifft Verwirrung, Furcht und Tod; Doch dieses Beyspiel schreckt nur wenig Lästerzungen.

# Der Hase und viele Freunde.

Do soll man echte Freundschaft finden?
Das Lockwort flingt doch gar zu fein, Und kann, die Gerzen zu verbinden,
Der Anlaß schonster Hoffnung seyn.
Man pflegt den milden Stein der Weisen Uns, als ein Bunder, anzupreisen.
Man lehrt, er mache mehr, als reich: Furwahr, ihm ist die Freundschaft gleich.

Ein jeder, der in diesen Jahren Mir ohne Lachen widerspricht, Ift glücklich, falls er nicht erfahren, Wie oft man Treu und Glauben bricht. Wird er den Vorzug nur erwerben, In diesem süßen Wahn zu sterben; So soll einst seines Grabes Stein Der Welt ein seltnes Denkmaal senn.

Ein Saschen von beliebten Sitten, Ein fleines Thier von schneller Kunft, Erhielt durch Schmeicheln und durch Bitten Verschiedner Thiere Lob und Gunft. Die Hasen hatten ja vorzeiten Weit mehr, als iho, zu bedeuten. Als keiner unsern Stukern glich, Da war auch keiner lacherlich.

Er wandte sich zu allen Freunden, Um ihren Bentritt zu erfiehn, Den Hunden, seinen ärgsten Feinden, Zu steuren, oder zu entgehn. Man sprach: Dein Leben zu erhalten Soll unser Eifer nie erkalten; Der deinem Balg ein härchen krummt, Dem ist von uns der Tod bestimmt.

Der muntre Sanfel ist zufrieden, Und schätzt sich großen Jansen gleich. Die Sicherheit, die ihm beschieden, Bertauscht er um kein Königreich. Ihn will so mancher Benstand schützen. Was darf er nun in Uengsten sitzen? Nein, unter vieler Starken hut Fehlt es auch Jasen nicht an Muth.

Er lebet ohne Noth und Sorgen, So unverzagt, als ungestört, Beil sich mit jedem schönen Morgen, Mit jedem Thau sein Frühstück mehrt. Sein rascher Lauf verläßt die Wälder, Durchstreicht die Triften und die Felder, Wo in beglückter Sicherheit
Ihn Gras und Laub und Frucht erfreut.

Wie oft vergallt erwanschte Stunden Berhafter Stunden Ungemach!
Ein Jäger eilt mit schlauen Hunden
Der Spur des armen Hänsels nach.
Hier ist kein Freund, ihm iht zu rathen:
Er fährt, er läuft durch Busch und Saaten,
Er drückt sich oft, so gut er kann;
Doch alle Hunde schlagen an.

Er rennt, und sest durch Forst und Stege: Sein Absprung aber hilft ihm nicht. Doch endlich kommt, auf einem Wege, Sein Freund, das Pferd, ihm zu Gesicht. Er sagt: Dieß tolle Hehenveuten Scheint meinen Tod mir anzudeuten. Doch nimmt mich nur dein Nucken auf, So spurt kein Stober meinen Lauf.

Das Pferd verlett: Mein herr, ich sehe Des Unfalls Große noch nicht ein. So mancher Freund ist in der Nähe, Und jeder wird behülflich sehn. Die Treu erleichtert Muh und Burde; Sie wissen, wie ich dienen wurde: So aber wohnt nicht weit von hier Ein ungleich staffer Freund, der Stier.

Er eilt durch Beide, Busch und Becken, Und fleht den Stier um Rettung an. Der spricht: Ich will nur fren entdecken, Warum ich dir nicht helfen kann. Du kennest meiner Freundschaft Triebe; Jedoch die Freundschaft weicht der Liebe. Dort läßt sich meine Schone sehn. Du mußt zu jener Ziege gehn.

Die Ziege hort des Hasen Klagen, Mit angenommner Traurigkeit, Und halt, ihm alles abzuschlagen, Sich zu der Ausstucht schon bereit. Sie meckert: Dich ist auszunehmen, Wird jenes Schaf sich bald bequemen. Dir ist ja seine Gutheit kund. Wir, leider! ist der Rücken wund.

Der Arme flieht mit bangen Schritten, Sucht, und erreicht das ferne Schaf, Das, unbewegt ben seinen Bitten, An Furcht den Flüchtling übertraf.

Œ6

Es flagt: Vor Feinden dich zu schüßen, Wird meine Schwäche wenig nugen. Ich zittre ja so sehr, als du; Doch eile jenem Fullen zu.

Das sprach: Wenn wir ist Benstand hatten, So trost ich gerne die Gewalt.
Ich bin zu jung, dich zu erretten,
Und mein Gerr Vater ist zu alt.
Ich sehe schon die Hunde kommen:
Mur frischen Muth und Lauf genommen!
Doch, wenn dein Tod und trennen soll;
Geliebter Hansel, sahre wol!

#### Der

# Bår und der Liebhaber seines Gartens.

Den in den dickften Wald fein Eigenstinn verstecket, Bertrieb, unausgeforscht, durch Klipp und Berg gedecket, Wie ein Bellerophon die Zeit.

Dier straubet sich der Det; er liebt nur diese Kluft, Und meidet stets die Spur der Baren, soiner Brüder. Mit Brummen walzt er sich im Felsen auf und nieder; Sein schwaches haupt a scheut frege Luft.

Dief

1 Bellerophon wollte auf feisenem Flügelpferde nach dem himsenel reiten, vielleicht um feine Moentheuer recht helbenmathig zu beschließen. Er hatte aber das Anglick zu erblinden, und aus der Luft in eine wuste Gegend bersabzeworfen zu werden, in welcher er lange Zeit herumirren, und endlich vor Kunnner um hungerausten mucht daber feinen Baren

mit Recht einen neuen Belles

Certain Ours campagnard,
Ours à demi leché,
Confiné par le Sort dans un
bois folitaire,
Nouveau Bellerophon vivoit

feul & caché.

2 Invalidiffimum urfo caput,
quod leoni fortiffimum: ideo
urgente vi, præcipitaturi fe ex

aliqua

Dieß macht ihn ganz verwirrt. Ihm gleicht vielleicht die Zunft Der Weisen bunkler Urt, der schweren Sonderlinge; Die fliehen Licht und Welt, und haschen Bunderdinge; Nur nicht die Gabe der Bernunft.

Einst, da er saugend 3 sinnt, wird ihm sein Lebenslauf (Wenn das ein Leben ist) auf einmal sehr verdrüßlich. Er will gesellig senn; dieß halt er für ersprießlich;

Und furz: er macht sich taumelnd auf.

Wohin? das weis er nicht: das Glud mag Führer senn, Das Glud, der Thoren Big. Nicht weit von seiner Sohle Lebt' ein bejahrter Mann mit einer tragen Seele, Kast wie der Des, stumm, und allein.

Auch der sucht keinen Scherz, der andern artig scheint. Was Serbst und Sommer zollt, des grünen Frühlings Saben Bergnügen seinen Fleiß. Ich mußt' ein mehrers haben:
Was aber? Einen klugen Freund.

Der Floren bunter Schmelz entzücket das Geficht; Pomonens Ueberfluß kann tausend Freude machen; Man darf mit Blum und Frucht vertraulich reden, lachen; Doch nur in Fabeln: weiter nicht.

Nicht mahr? die Einsamkeit ist nicht auf ewig schon. Unmitgetheilte Luft muß Ueberdruß erwecken; Der bringt den Greis ins Feld, um Menschen zu entbecken. Mein Timon wird zum Diogen.

Er wandert nach dem Forst; hier irrt er hin und her, Und misst und ucht die Bahn auf unbekanntem Stege, Zuletzt begegnet ihm, in einem hohlen Wege,

Ein andrer Eremit, der Bar.

63

Et

aliqua rupe, manibus eo operto iaciuntur ac fæpe in arena colapho infracto exanimantur. Plin, hift. nat. L, VIII. c. XXXVI.

3 Dieses erlautern die Worte des kurzen Gegriffes von der Ids geren S. 204, wo der Berkaffer anmerket, daß der Bar, nach Beschaffenheit des Winters wol gar zween Monate ohne Speise und Rahrung in seinem Loche liegen

kann: damit er sich aber doch die Zeit vertreibe, so sauget er indessen an seinen vordern Taven, und murmelt wegen der großen Sussisseit. Man versichert, daß gewisse ductus oder Röhrlein von dem Leibe des Baren zu diesen Tanen gehen, wodurch er die Fetzigkeit, die er ins lager mitgenommen, aussaugt, und sich damit erhalt.

Er stuft. Was soll er thun? Zur Flucht ist feine Spur. Er fasset sich; halt Stand: das wird gut aufgenommen. Pet sieht ihn gnadig an, und spricht: Mein Freund, willtommen, Besuche mich, und eile nur.

Der Greis versetzt gebuckt: Die Gunst verpflichtet mich. D wurde mir erlaubt, in meinem nahen Garten Mit einem schlechten Mahl gehorsamst aufzuwarten!
Der Vorzug ware koniglich.

Ich habe Milch und Obst; zwar weiß ich gar zu wol, Die Kost ist ziemlich sehmal für euch, ihr Herren Baren; Ihr Großen dieser Welt; ihr könnet besser zehren: Doch auch mein Honiatops ift voll.

Der Borschlag wird beliebt; noch zeigt sich nicht das Haus, Da die Bekanntschaft schon recht preislich angegangen. Es will so gar der Bar den neuen Freund umfangen; Doch der bedankt sich, und weicht aus.

Bald haben biese zween den schonften Bund gemacht. Eie bleiben ungetrennt, und werden hausgenoffen. Der eine pflanzet, impft, und wartet seiner Sproffen; Der andre legt sich auf die Jagd.

Unwissenheit und Ernst schließt öfters bender Munds Ihr Umgang nahret sich durch bender stumme Blicke. Man machet sich die Luft aus diesem Sintrachtsglücke Einspliegt, auch nur selten, kund.

Pet fehret einmal heim; ba schlummert sein Orest Bur schwullen Mittagezeit. Er gehet ben ihm liegen, Bewacht ben Schlafenden, zerstreut den Schwarm der Fliegen, Der seinen Wirth nicht ruben lagt.

Er schnappt, fangt, scheuchet, lauscht, gafft nach dem Alten hin, Und sieht auf dessen Stirn sich eine Raupe regen; Sa! brummt er; dir will ich das Handwert zeitig legen! Beschmeisse, wist ihr, wer ich bin?

Er holt ben größten Stein; und, weil ers treulich mennt, So muß durch einen Burf so Raup als Greis erkalten. Fürwahr, ben klugen Feind muß man für Schädlich halten; Doch ja so sehr den dummen Freund.

# Das Schäfchen und der Dornstrauch.

Dem vauhen Regen zu entgehn. Sier konnt es freylich trocken stehn; Allein die Bolle blieb ihm stecken.

\*

Beglückt ift, den dieß Schaf belehrt. Bethorte Had'rer, laßt euch rathen. Bertraut die Bolle nicht den scharsen Advocaten. Oft ift, was ihr gewinnt, nicht halb der Kosten werth.

#### Der Affe und ber Delphin.

en Mutterwiß bringt jeder auf die Welt;
Der Schulwiß wird durch Bucher uns gegeben;
Der eitle Mensch, dem Schein und Wahn gefällt,
Sucht überdieß dem dritten nachzustreben.
Das ist der Wit, den man, galant zu leben,
Auf Reisen sucht, nur in der Fremd erhält,
Wo, ehe man den letztern ausgespüret,
Manch Mutterkind die ersten oft verlieret.

Und dennoch ists ein Ruhm, (ich leiste die Gewähr) Mit Vorwiß, Gold und Stolz sich auf den Weg zu machen. Man holt von Städten, Leuten, Sachen Zum wenigsten die Namen her. Ist dieses nicht genug? wer darf noch mehr verlangen? Wer alles wissen will, der gehe selbst dahin, Wo ich bereits gewesen bin;

Da fann er Unterricht empfangen.

Ganz recht! du bist schon hier: die droht nicht die Gefahr, Die jenem Affen todtlich war.

Der gieng zu Schiffe, von Athen Mach Lacedamon hin zu reisen, Den Schönen bort, die ihn noch nicht gesehn, Sein liebliches Gesicht zu weisen,

Die

Die Kahrt sieng glücklich an, ben hellem Sonnenschein. Die Luft floß, wie das Meer, gelind und spiegelrein. Drum singt der Steuermann, den noch kein Unfall störet, Und lenkt das Schiff mit Lust; man jauchzet überall. Die allgemeine Ruh, der oftre Freudenschall Meizt meinen Passagier, der bald den Scherz vermehret, Die Zähne bleckt, erzehlt, wo er herumgeschweist, Und es beym Zevs beschwört, ein Liedchen hüpsend pfeist, Das er benm Chier Wein von Ohrnnis kelbst gehoret.

Der Wind verbleibt geneigt. Man sieht zur rechten hand, In einem fernen Blau, Trezens berühmten Strand, Und Argos breiten Busen liegen. Der Thetis weibischen und schnellen Unbestand

Scheint Eurus webend einzuwiegen.

Bald aber schwarzet sich die heitre Himmelsluft; Es reißt sich Boreas aus seiner tiefsten Kluft In Wirbeln brausend los, und thürmt auf Wellen Wellen. Das Schiffvolt sieht erstaunt die wilden Fluthen schwollen, Und zieht die Segel ein: doch fehlt ihm Zeit und Licht. Der Sturm versolgt das Schiff: es krachet, splittert, bricht.

So wird die Hoffnung bald betrogen! Die in erwünschter Sicherheit Der guten Reise sich erfreut, Sind ist ein Spiel empörter Wogen.

Ein jeder ringt mit Kurcht und Wellen, Und jedem sinket Hand und Muth. Doch plöglich legt sich Wind und Fluth: Die Luft fängt an sich aufzuhellen.

2018

I PHRYNIS, citharoedus Mitylenæus, qui primus putatur apud Athenienses cithara cecinisse & primas tulisse in Panathenæis, Callia Prætore, suit Artistocidis discipulus &c. Svi-DAS. S. auch Rollins Histoire ancienne, T. XI. p. 177. 178.

2 Arion, der berühmte Birtuofe eines Corinthischen Lonig , sprang ins Meer, als bas Schiffvolt ihn umbringen wollte, und ihm nur erlaubte, noch einmal die lener zu endren. Er ward von einem mitleidigen Delphin gerettet, der ihn an das Tanarische Dergebirs ge brachte, und, zur Verenigung dieser besondern Diensspreitnseit, von dem Apollo unter die Sterne gesegtet ward. Gellins erzehlet diese Gestdichte aus dem so wahrs haftigen Herodotus: doch erzehs let er bieselbe kaum so gut, als Als nun die Stille zugenommen, Da kommt, vielleicht von ungefehr, Ein spielendes Delphinenheer, Zu aller Trost, herbengeschwommen.

Dieß Thier pflegt Menschen gern zu dienen. Selbst Plinins erzehlt es so. Un welchem Ort? ich weis nicht wo; In dem Capitel von Delphinen.

Der Affe naht fich mit Entzucken. Da nimmt ein folder Menschenfreund, Dem er ein Mensch, wie andre, scheint, Ihn unverzüglich auf den Rücken.

Er freuet sich ber stolzen Burde. Sein Reuter ziert sich auch so schön, Daß, wer ihn nicht zu scharf besehn, Ihn für Arion halten murde.

Der junge herr wird fortgetragen, Bis endlich sein Erretter ruht, Und höftich diese Frage thut, Wie ihn der Sturm hieher verschlagen.

Sie sind ja von Athen gekommen? Ja freylich komm ich von Athen. Mon Cher, da bin ich angesehn; Hat er noch nichts von mir vernommen?

€ 5

Sat

Burcard Waldis, in seinen 1565 gedruckten Siepus, Bl. 102. Von dem sinnreichen Waldis sind nachzusehen des Hrn. Professor Gestellen Fachricht von alten deutschen Tabeln, vor dem ersten Theile seiner Fabeln und Erzehelungen, und die, im Jahre 1753, herausgekommenen Briefe, nehlt andern poetischen und profaschen Stücker, S. 792 102. Die Geschichte des Arions wird ausführs

lich beschrieben in des Hrn. Lar-Rey Histoire des VII Sages T. I. p. 257-273. Das übeige samme len die Ausleger des achten Schafergedichts des Birgil, ju den Worten v. 55. 56.

Certent & cycnis ululæ: sit Tityrus Orpheus, Orpheus in sylvis, inter Delphinas Arion. Hat ihnen diese Stadt gefallen? Er fragt? wem steht Uthen nicht an? Mein Vetter, der berühmte Mann, Ist Urchon3 dort, und gilt ben allen.

Mon Cher, wie werden die Bermandten Um meine Nettung frohlich seyn! Wie wird sich mein Papa erfreun, Ma Sour, mon Frere, nebst den Santen! . .

Dirâus 4 ihnen wohl bekannt? . . . . D der? Pirâus hat Berstand; Wir sahen uns fast alle Lage.

Das hieß nun recht die Klugheit zeigen! Rein Meister hat das Schloß erdacht, Das rohe Mäuler sprachlos macht. O wußten Uffen odch zu schweigen!

Er wird erkannt, und muß ertrinken. Man wirst ihn in das Meer, und spricht: Delphinen retten Uffen nicht; Fort; du magst schwimmen, ober sinken!

# Das Huhnchen und der Diamant.

Ein verhungert Huhnchen fand Einen feinen Diamant, Und verscharrt' ihn in den Sand.

Mögte doch, mich zu erfreun, Sprach es, biefer fcone Stein Dur ein Beigenkörnchen feyn!

11ngluct-

3 Archon war der oberfte Res gent in Uthen. Die Uthenienfer führeten diese Burde, nach dem Tode ihres legten Königes, Cos drus, gin. 4 Piedus ober Piedeus ift der Saven, den Themificeles vor Athen anlegen, und durch Mausern an die Stadt anhangen lies

Unglückfelger Ueberfluß, Wo der nothigste Benuß Unfern Schatzen fehlen muß!

# Die Benne und der Smaragd.

Des Glückes hamschor Eigenstinn Wirft viele Schape dieser Erden Unwürdigen Bestigern bin, Durch Reichthum lächerlich zu werden,

Wo findet bendes fich zugleich: Geld und Berstand zu edlen Thaten? Bielleicht im tausendjährgen Reich, In Wahrheit nicht in unsern Staaten.

Aus eines Bischofs Schatz verlor sich ein Smaragb, In dem ein helles Grun mit reinen Farben spielte, Den, wegen strahlenreicher Pracht, Ein jeder, der ihn sah, für unvergleichlich hielte.

Dieß Rleinod fand ein weiblich Thier, Das von dem leichten Bolf, so sich in Federn fleibet, Des Kammes fronengleiche Zier, Die Wachsamfeit (die Phyllis nie beneidet) Und treue Dummheit unterscheidet; Das blinde Gütigfeit von guten Männern borgt, Und Junge fremder Art,\* als seine Zucht, versorgt,

Was that die Henne hier? Sie fand. Sie fand; und finden ist die Kunst von vielen Erben; Doch beyder Fund wird übel angewandt: Denn jene icharrt den Stein in Sand, Und diesen kann ihr Gut kein wahres Gluck erwerben.

Die

\* Anserinis & anatinis ovis incubat Gallina, Vid. Vanierii Prædium rusticum, L. XII. p. m. 238. Siehe aber auch, mas von einer Endte mithühnersussen und Spornen, die and einer von einem

Sahn getretenen Endre entstanden, vom sel. Reinbeck, in den philosophischen Gedanken über die Unsterblichkeit der Seele, (Berlin 1739.) § CXXXII. p.266. gemeldet wird.

Die Kabel von bem Subn und von dem Diamant Mar mir und dir und tausenden bekannt. Mein Kreund! den Einwurf fannst du svaren. Sie war bekannt vor tausend Jahren: Ihr andert nur mein Reim die auffere Beftalt; Und keine Wahrheit wird zu alt.

# Der Marder, der Kuchs und der Wolf.

Gin Marder fraß den Auerhahn; Den Marder wurgt ein Ruchs; den Ruchs des Wolfes 3ahn.

Mein Lefer, diese dren bewähren, Die oft die Größern fich vom Blut der Rleinern nabren.

# Der Adler, die Sau und die Raße.

Tyranninn! die du jung und alt Mit unumschränkter Macht regierest! Dich mit der weiblichen Geffalt Der meiften Mobelafter ziereft, Und bald des Stolzes, bald der Lift, Much oft der Einfalt Buflucht bift, Berlaumdung! deren Mund die Wahrheit felbst betaubet. Der Mund, den Bucht und Unichuld icheut; Dir fen gum erstenmal ein Blatt von mir geweiht. Das itt ein Meifterftuck, das du vollführt, beichreibet!

Es hatt' auf einem hoben Baum Der Bogel Koniginn den Oberfitz genommen. Die Rate mablte fich ber Eiche mittlern Raum. Den unterften hatt' eine San betommen. Die hielten gute Machbarschaft; Durch Argwohn mar noch nie die Gintracht unterbrochen : Doch endlich trennte fie ber Bosheit Bollentraft. Die Rate fam jum Abler hingetrochen,

Hub

Und sprach: Hört! unser Kinder Tob, Wo nicht der unsere, (doch, das zu unterscheiben, Källt Mutterherzen schwer) scheint gar nicht zu vermeiden. Ein guter Freund warnt in der Noth.
Seht, ach! ich bitte, seht! wie wühlt die wisde San!
Sie gräbt, und will den Baum ganz aus der Wurzel heben.
Trau, schaue wein; wie muß ich arme Frau In unsern Kindern das erleben!
Ihr kennt nicht die Gesahr; mir aber, mir ist bange!
So bald die Siche fällt, die schon beschädigt ist,
So seh ichs, wie die Sau die lieben Kätzchen frist,
Die ich verlassuss Weib noch voller Furcht umfange.
Ich bin den Lügen gram; ich suche keinen Zwist;
Nein, ehrlich, ehrlich währet lange.

Nachdem sie das gesagt, und mit verstelltem Sinn Den Urgwohn gleich erweckt, auf den ihr Neden zielte, So schlich die schlaue Frau stracks zu der Bache hin;

Die unten ihre Bochen hielte.

Ach! allerliebste Nachbarinn, Euch ahnts wohl nimmermehr, warum ich traurig bin. Die Kinder jammern mich, die eure Brüste saugen. Man traue keinen Ableraugen! Könnt ihr auch schweigen? Gebt doch Acht, Wie über uns der bose Bogel wacht. Ich weiß es nur zu wohl, er schärfet schon die Klauen, Und raubet, wenn ihr euch aus eurem Lager macht, Die schönen Kinderchen; doch alles im Vertrauen. Nur sagt mir nicht hernach: Das hatt ich nicht gedacht!

Dieg wiederholt fie oft, municht feufzend gute Racht, Und flettert in ihr Loch mrucke,

Und freut sich der gelunguen Tucke.

Der Abler hutet stets das Nest, Damit der Bache Zahn nicht seine Jungen spieße, Wie gegentheils die Sau die Eiche nicht verläßt, Damit der Abler nicht auf seine Ferkel schieße. So groß nun bender Mangel war; So fürchteten sie doch der Ihrigen Gefahr, Und da sie jederzeit in ihrer Wohnung bleiben, Wo jedem Kost und Wasser sehlt; Sie insgesammt von Durft und hunger aufgerieben, Und die Betrognen dienten bald Dem falfchen Kahenmaul zum neuen Unterhalt.

--

Was können bose Zungen nicht Leichtgläubigen für Stacheln hinterlassen? Was richten sie nicht an? Wer ist wohl mehr zu hassen, Alls der von Frommen übel spricht? O konnt' ich dieses hier in kurze Worte fassen! Doch Sirach that es schon, der ungeheuchelt schrieb:\* Wer lüget, wer verläumt, ist ärger, als ein Dieb.

#### Die Renner, An Herrn M. A. Wilkens, I. V. D.

Es ließ sich in der Bögel Chören Unlängst ein junger Bogel hören, Und sachte nichts so sehr, als wahrer Kenner Gunst. Gemeiner Sanger List wirdt manchen feilen Sonner: Allein das Lobgeschren, der Benfall halber Kenner Entehrt, und zieret keine Kunst.

Es lobten ihn die Heidelerche, Ein reisend Paar verirrter Storche, Der Staar, der Zitscherling, \*\* der Bendehals, der Specht. Der Hansling kam hervor, und bath ihn, mehr zu singen; Der heisehre Riebit schrie: Nichts kann mir besser klingen; Der Reiger sagte: Du hast Necht.

Die Aelster schwafte ganze Stunden,

Des

Gir. 20, 27. Ein Dieb ift nicht fo bofe, als ein Menich, der fich ju Lugen gewöhnet, 2c.

Der Ziticherling ift dem Belsfig, und ber ABendchals, bem Flug und ben Fuffen nach, bem Grecht ahnlich. Jener bat ben Namen von feiner gitschernben

Stimme erhalten, und dieser von der ihm gewöhnlichen Orchung des Hasses. In dem, zu Esdurg, 1707 gedeuckten Unterricht von der Abrichtung und Zahmmaschung der Bögel wird der Abendeshals S. 172. das Natterwindel genannt. Einige sind der Menzung

Des freyen Schalles Hoh, und sanfter Tone Fall. Der etle Bogel sprach: Soll nichts dem Bunsche sehlen, Und darf sich mein Versuch selbst einen Richter wählen; So wähl ich mir die Nachtigall.



Mich dunkt, sein Bunsch ist nicht zu tadeln. Soll uns ein echter Borzug adeln, So muß der Einsicht Kraft den Stimmen Werthverleihn. Man kennt, man überlebt des Nachruhms Ewigkeiten, Die der Gelehrten Schaum, die Schmeichler unster Zeiten, Einander ohn Errothen weihn.

Du Freund und Muster beutscher Dichter, Der Wahrheit liebenswürdger Richter, Mein Wilkens, den vorlängst der Pindus lieb gewann; Wie reizend werden mir doch meine Lieder schallen! Wie werd ich, Werthester, mir endlich selbst gefallen, Wenn ich nur Dir gefallen kann!

#### Der Papagen.

In Cuba war ein Papagen; Den nackt' ein jeder um die Wette; Kein einziger gestund, daß er gelehrig sey, Noch daß ihn die Natur recht schon besiedert hatte.

Er wird drauf nach Madrid gebracht; Da übertrifft sein Wis die klügsten Papagenen: So oft der muntre Psittich lacht; So oft er etwas nachgemacht;

Scheint über seine Runft fich alles zu erfreuen, So gar fein ernster Berr in feiner Brillenpracht.

Er

nung, daß der Itscherling der Regithus ist, welcher, nach der Ammerkung des Plinius, an dem Esel einen surchtbaren Widersacher hat. Spinetis enim se, scabendi causa, atterens, nidos eius dissipat: quod adeo pavet, ut voce omnino rudentis audita, ova eiiciat, pulli îpĥ metu cadant. Igitur advolans huleera cius rostro excavat. L. X. e. LXXIV.

1 Das achte Schreiben ber Reis fe burch Spanien enthält ausführs liche Nachrichten von der spanis schen Brillenpracht. Ich will nur

eine

Er troftet sich in diesem Stande, Wo feinem Bunfche nichts gebricht: Schaut, spricht er, Kluge gelten nicht, Als auser ihrem Vaterlande.2

#### Die Barenbaut.

Dween Helden, die der Douze: Strand 'Bon Jugend auf, in frühen Wechselchoren, Nach tapfern Rinchen singen hören, Verliessen, um die Jahl der Reisenden zu mehren, Ihr liederveiches Vaterland.

Mehr Luft, als Fähigkeit zu ungemeinen Werken, Die Noth und etwas Eigensinn

Trieb sie zulet nach Polen hin, Die Misveranugten zu verstärken.

Gefang und Geld und Muth nahm bald und merklich ab,

Ein Kurschner Tisch und Stube gab; Bielleicht aus hoffnung beffrer Zeiten.

Bu diesem sagten sie: Ein großer Baterich, Ein ungeheurer Bar lagt sich im Balde sehen; Euch soll, an Zahlungs statt, die Saut zu Dienste stehen. Herr Wirth! das Fell ist schön, der Anschlag ritterlich.

Mir

eine Stelle aus dem erften Theile ber deutschen Ueberfenung G. 267. anführen. Gie beziehet fich auf eine Unterredung, welche die Grafinn d'Aumon mit ber Meapelita: nischen Marquifinn be la Roja ges habt hat: "Als ber Marquis D' Afforgas Bice : Re in Reapolis worden, ließ er sein Bruftbild in Marmor bauen, und selbigem Die ichonen Brillen gar fleißig auf Die Rafe fenen. Diefe find in Spanien fo febreingeführet, bag ich mir fagen laffen, man tounte an bervielben unterichieblichen Große auch die Sobeit der Perio: nen von einander unterscheiden;

baher, je bibber einer im Glücke steiget, je größer lasset er sich seine Brillen machen, wie denn diejes nige, so die Grandes tragen, einer Hand groß, und zum Unterschied Ocalas genennet werden, welche sie denn eben so wenig als ihren Kragen ablegen.

2 Man tadelt an dem Abster mius, daß er in dieser Fabel dem Papageben die Turteltaube, einen einbeimischen, und, so viel man weiß, nicht so gescheidten Begel, in demielben Behaltunffe ehne Noth gugesellet hat, in welcher der Schluss und die Lehre dieser Ersachlung bestehet. Psitracus ex

priente

Mir faben auch nicht gern, um unfere Landes Chre. Daß ein Gascogner ichuldig mare. Die Bestie wird ench und uns erfreun. Benin Element! wir wollen uns ergeben; Den Baren foll gewiß fein Teufel beffer beben. Der Rurschner lachelt zwar; doch geht er alles ein; Sie aber faumen nicht, den Streich ins Dert ju feben. Der Rubnbeit Ungeduld verdoppelt ihren Lauf; Der Bald wird schnell erreicht; ihr Gegner zeigt fich wieder. Go gleich trifft Furcht und Froft der benden Jager Glieber. Der eine fpringt verzagt ben nachften Baum hinguf; Den andern wirft Gefahr und Angft und Klugheit nieder. Er ftreckt fich ftarrend aus , balt feinen Uthem an. Und ftellt fid) maufetodt, fo gut er immer kann; Denn, mas er fonft gehort, ift ihm noch unvergeffen, Daß Baren felten Tobte freffen.2

Das Thier betrachtet ihn, beriecht ihn, kehrt ihn um, Und läßt sich durch den Schein betrügen. Pfun! brummt es, welch ein Nas! wir Baren sind nicht dumm; Und muß was frischeres vergnügen. Er geht hierauf zuruck. Der Held verläßt den Baum, Und eilt dem Freunde zu. Ich sehe dich am Leben, Ruft er bewundernd aus, und dennoch glaub ichs kaum. Rein kleiner Beiliger hat dir ihr Schus gegeben.

Allein,

oriente in occidentem delatus, ubi hujusmodi aves nasci non consueverunt, admirabatur fefe in majori pretio & honore haberi, quam in natali confuevisfer folo: Nam caveam eburneam, argenteis contextam virgis, inscolebat, suavissimisque alebatur cibis, quod cæteris avibus occidentalibus, quæ neque in forma, neque exprimendis humanis vocibus erant inferiores, non contingebar. Tunc turtur in eadem cavea conclusus, hoc, inquit, nulla est admiratione dignum. Nulli enim in patria meritus honor exhiberi foler.,,

S. LAVRENT. ABSTEM. Hecatomythion. II. F. VI. p. m. 122. Ein Fabelmacher ist glücklich, wenn an ihm nur solche Kleinigsteiten zu tädeln sind.

- 1 La Douze ift ein Fluß in Gasfergne, an bessen Ufer gute Steins gruben angetreffen werben. Er vereiniget sich mit bem Midur, ben der fleinen Stadt Roquesort, im Lande Marsan.
- 2 S. Henr. Cannegieters Uns merkung über bie neunte Fabel des Avianus, v. 15. und dessen Differt. de ætate & stilo Flavii Aviani, C. XX. p. 302. 303.

Allein, wie halt es nun mit unfere Reindes Sant? Er war, wie ich mit Schrecken fabe, Sier beinen Ohren ziemlich nabe: Mas hat er bir boch anvertraut?

Micht viel, verfett fein Freund ; boch glaub ich diefem Scuthen ; Er gab mir insgeheim den Rath, Die Saut nicht eber feil zu bieten. Als bis man schon den Baren bat.

#### Die Räuber und der Esel.

weene Rauber zankten sich Des gestohlnen Efels wegen, Und von Worten fame zu Schlagen. Bepbe fochten ritterlich.

Alis nun jeder in dem Streite Seinen Feind aufs Scharffte trieb; Mahte fich ein flugrer Dieb, Und entgieng mit ihrer Beute.

Diesem Efel gleicht ein Staat, Der den Raubern der Provingen, Zweenen neuverbundnen Prinzen, Beitig fich ergeben hat.

Bende ganten fich oft mude, Weil die Berrichsucht trotig ift; Doch ein Dritter ftillt ben 3wift, Mimmt bas Land, und madet Friebe.

THE NAME OF TAXABLE PARTY. \* La Motte ift mit biefer dfos pifchen Sabel nicht allerdings jus frieden. Er munichet bas befanns te: O quanta species, inquit, cerebrum non habet! in bem Munde eines andern lebrers, als des Tuchien, angetroffen zu baben: La Fable ne veut rien de forcé.

de bizarre.

Par exemple, je me déclare

Pour le Renard gascon qui renvoye aux Goujats Des raifins indrs qu'il n'atteint pas:

Mais, il n'a plus sa grace naturelle

Avec la tête sans cervelle. Sont mot est excellent. D' accord:

Mais un autre devoit le dire. Kindet

#### Der schöne Roof. an \*\*\*.

Sa, ja, es reigt auch mich bas blubenbe Geficht, Iluch ich empfinde felbst die Kraft von Diesen Blicken. Der Mund, das Huge kann entzucken, Und wer verehrt den vollen Bufen nicht. Der alles das an Liebreig übersteiget, Was Paris je gesehn, und Venus je gezeiget?

Doch Obrnne schwaßt, u, scherzt. Mein erster Trieb wird falt. Ihr laderlicher Dis, ihr unerträglich Scherzen Berliert Die ichon gefangnen Bergen : Ich merke kaum die tauschende Gestalt. Es wird ihr Sieg befordert und gestöret, So oft man fie erblickt, fo oft man fie geboret.

Mein Kreund, dir ift gewiß Aesopus noch befannt. Der flügste Phrygier, der uns vom Ruchs erzehlet. Daß er ein Bild, dem nichts gefehlet. Den schönsten Ropf ben einem Runftler fand: Er rief: Wie schon ift Muge, Mund und Stirne! Bewundernswerther Kopf, ach hattest du Gehirne!\*

## Die Maste und das Gesicht.

Bin Hof, an einem Carnaval, Sprach einst die Maske zum Gesichte: Bieb 21cht, wie ich bier überall Be beinen Ruhm und Stolz zeinichte; Und mandjer, den du fonst entfernt, Mir folgen und mir schmeicheln lernt.

Kindet man aber Ursache, warum ein so witiges Thier, als der Buchs ift, von dem Rechte, unge: hiruter Ropfe gu fpotten, mehr, follte? Nach ber Mennung bes gelehrten Berrn Canonici Brei: tingers will La Motte burch un

autre nicht ein anberes Thier bem Kuchse bier vorziehen, sondern nur fagen, daß diefe Materie fich boffer für eine mensebliche Kabel als ein andres, ausgeschloffen fenn geschicket batte; in welchem Ginne er ihm mit Recht benpflichtet. G. ben erffen Theil feiner critis ichen Dichtfunft, G. 240: 241.

Deum ichnis ich Frenheit, Lift und Liebe. Wer scheinet oder ist galant, Durch den ich feinen Streich verübe? Man lobt, man ehrt mich tausendfach, Und spart und tanzt und schleicht mir nach.

Ich lehr in diesem Federhut Die fronenscheuen Manner fronen. Ich schaffe stillen Wünschen Muth, Dem Muthe Slück, dem Glücke Schonen. Es konnen hier durch mich allein, Die Ungestalten grausam seyn.

Ein wenig Prahlen steht dir frey: War des Gesichtes Gegenrede. Doch stimme meinem Borzug bey, Und schame dich der kuhnen Fehde, Weil dieß nur deine Schönheit ist, Daß du mir oft so ahnlich bist.

Das Herz wird nur durch mich erkannt, Durch mich, den Spiegel vom Gemuthe. Mein hoher Ernst erweist Verstand, Mein Lacheln zeugt von Treu und Gute. Die Maske sprach: Mein stolz Gesicht! Vielleicht wol sonst; ben Hose nicht.

#### Der arme Kranke und der Tod.

Din Greis, den Alter, Frost und Gram, Und Sicht und Krampf und Hunger krummten, Dem oft sein bittres Weh die Luft zum Leben nahm, Das Zeit und Schicksal ihm bestimmten,

Rief

1 Es erhellet folches aus ben Worten des Macenas ben bem Seneca:

Debilem facito manu,
Dabilem pede, coxa:
Tuber adftrue gibberum,
Lubricos quate dentes:
Vita dum fupereit, bene est.

Hanc mihi, vel acuta Si fedeam cruce, suftine. Man kann hierüber dasjenige nachieben, was J. D. Meibem gur Erörterung diefer Sielle und zu ihrer Vertheidigung anfahret, im Maxen, C. XXIV. p. 151. S. auch Rief voller Ungeduld und Noth: Ach! komm doch bald, gewünschter Tod! Der Tod erschien, die Qual zu heben; Da fleht' er, aus verzagtem Sinn; Freund, geht zu meinem Nachbar hin, Und laßt mich armen Alten leben.



So weibisch ist der meisten Herz; Auch brechend wunscht es kaum zu sterben. Verfolgung, Drangsal, Schimpf, Noth, Armuth, Kronkheit, Schmerz.

Michts wird dem Tode Gunft erwerben. Ihn halt ein zartlicher Macen. Auch auf der Folter nicht so schön; 2 Wielleicht starb Cato nicht gelassen. Dft scheuet der, den Krebs und Aussatz frist, Der sein und andrer Scheusal ist, Wehr als dieß alles, sein Erblassen.

# Der Berg und der Poet.

Thr Gotter, rettet! Menschen, flieht!
Ein schwangrer Berg beginnt zu treissen,
Und wird ist, eh man sichs versieht,
Mit Sand und Schollen um sich schweissen.
Er brullt, er tracht, und Thal und Feld
Sind durch gerechte Furcht entstellt.

2

Ma

MONTAGNE, L. II. C. 37. und BAYLE in ben Nouvelles lettres de l'auteur de la Cririque de l'Histoire du Calvinisme, T. II. Lett, XXII. 5 VIII.

2 G. La Fausseré des Vertus humaines par Mr.L'Espait, p.97. und la Motte in ben Remarks upon the Death of Cato and the Book which he read before he killed hinfelf in der Hiftory of the Works of the Learned, und bie Bibliotheque Britannique T.XI. p. 381. fqq.

Was kann dem nahen Unfall wehren? Es wird ein Munderwerk geschehn: Er muß mit Stadten trächtig stehn, Und bald ein neues Rom gebähren.

Suffenus schwickt und larmt und schäumt: Nichts kann den hohen Eifer zähmen: Er stampst, er knirscht; warum? er reimt. Und will ikt den Homer beschämen. So seht sich Pythons Priesterium Halb rasend auf den Drenfuß hin, Und spüre in Lirn und Busen Weben. Was ist der stolzen Feder Frucht? Was wirkt des Dichters Wirbelsucht? Zum mindsten, glaub ich, Odyssen!

Allein, gebt Acht, was fommt heraus? Sier ein Connet, bort eine Maus.

#### Der Eremit und das Gluck.

Die Kunft der schlauen Wollust lernet, Die feine Muhe kennt, vom Ekel weit entfernet, Nach dem Genusse schoner scheint.

Berzeiht es mir, erhabne Musensohne, Für die schon unfre Pflicht den Lorbeerkranz bestellt; Mein Held ist tein gelehrter Held; Mein Held ist tein gelehrter Held; Und er besaß auf dieser Welt Michts, als ein Buch, ein Glas, und eine Schone. Doch diese drey, ihn zu erfreun, Sind, wie man sagt, nur selten ungelesen, Unangefüllt, und ungetüßt gewesen. Er lebet. Wie gar viel schließt dieses Wort nicht ein! Ihr Weisen, sager mir, heißt leben mehr, als senn?

Ihn halt ein Schieferbach vor Neid und hohn verstedet. Einst, als er unbeforgt ben seiner Phyllis saß, Und so die Welt, wie ihn die Welt, vergaß, Ward er um Mitternacht durch einen Larm geschrecket.

Man flopft an seine Thur. Er horcht. Wer ists? Das Gluck. Macht auf! ich bin es selbst. Ihr selbst? Wer darf es wagen, Wer ist so groß, nur einen Augenblick. Dem Gluck, und was ihm folgt, die Einkehr abzuschlagen? Ihr zögert? macht uns auf! Der Eremite spricht: Geht weiter, Freund, ich kenn euch nicht, Die Herberg ist zu klein, zu schlecht, euch zu empfangen.

Ruhm, Ehre, Hoheit sind ben mir, Erwiederte das Gluck: sie kommen iht zu dir. Das ift mir wahrlich leid; es ift fein Plat allhier. Bewirthe doch zum mindsten das Verlangen.

Auch dieses wird, versett der Bibermann, Sier diese Nacht fein Lager friegen; Man trifft ein einzig Bert hier an; Und das gehoret dem Vergnügen.

## Ja und Mein.

Ein Garde hieß, aus frommer Pflicht, Ein ganzes heer von Sylben ringen. Ich will nur zwo zur Sprache zwingen, Weil doch in Fabeln alles spricht. Es sind die, so ich reden lasse, Machtworter von der ersten Classe, Die in der Welt was rechtes schrenn, Die alten Feinde: Ja und Nein.

Es ruften beyde sich zum Streit. Sie wollen nun als Helden fechten, Und nicht, wie kleine Hadrer, rechten. Rurz: sie bestimmen Ort und Zeit. Nein trost auf triegerische Freunde; Ja täuscht, verlockt, besticht die Felnde. Nein pocht auf Faustrecht und Gewalt; In traut auf seinen hinterhalt. Mein tobt, und treibet jeden Mann, Und stellt sich schnaubend an die Spiss; Doch Ja, der Held von mindrer Hise, Winkt erst dem Keind, und redt ihn an. Halt! spricht er, ehe wir uns schlagen, Hab ich dir noch ein Wort zu sagen: Laß jene Balger etwas ruhn. Wir mussen selbst das Beste thun.

Du Baghals, bessen Eigensinn Nur selten oder spat zu brechen, Man lagt, dein Eiser lasst sich schwächen; Dich rühret Schmeicheln und Sewinn. Dich hat die Heimat der Guineen Oft zärtlich und gekirrt gesehen, Wo mancher Kikel in der Hand Dir deine freye Junge band.

Jum öftern pflegt ein doppelt Nein Ein Ja ganz zierlich auszumachen. Wie sollten denn um Nebensachen Sich Blutsverwandten so eutzwenn! Ein jeder kann das Seine prablen. Das Ja verhandle sich zu Wahlen. Nein mag in die Gerichte gehn, Und Recht und Zeugen widerstehn.

Nein foll, wie vormals Fabius, Durch Zogern feinen Feind ermuden.
Dem Ja sep Casars Glück beschieden, Der in der Eile siegen muß.
Wir wollen, in gewissen Fallen, Uns bepde meisterlich verkellen.
Im hofe soll das Ja oft Nein, Und Nein ein wuchernd Jawort seyn.

Mein, das den Werth des Vorschlags sah, Beschloß, von nun an leeren Handen Den Benstand nimmer zu verpfanden, Und sprach zu erstenmale: Ja. Die ganze Fehde ward geschlichtet, Aus Eigennutz ein Bund errichtet, Und bende dienen ist der Welt, Nach Schweizerart, um baares Gelb.\*

#### Stentor.

An Herrn J. J. D. Zimmermann:

Die in Zimmermann, zu dem die Musen eilen, Die unereilt den wilden Strephon fliehn! O tehre mich, durch wohlgeprüfte Zeilen Mein schüchtern Werk der Tadelsucht entziehn; Der Tadelsucht, die, Neidern zu gefallen, Nach Splittern sieht, nur fremde Fehler merkt, In deren Ton hier auch oft Kinder lallen, Die noch kein Mark der Wissenschaften stärkt.

Sprich: Soll man nur, wie Du, die Bahrheit lieben, (Der sich mein Herz und meine Kabeln weihn) Dem Schmeicheln taub, und dem, was man geschrieben, Mit allem Ernst ein strenger Nichter sepn, Durch weisen Fleiß von Fehlern sich entsernen, Die Ulten sich zu Mustern ausersehn, Die Nachwelt scheun, und mit Horaz erlernen, Wie Geist und Kunst wohl zu verbinden stehn?

Das war genug zu jenen edlen Zeiten, Als den Quintil die Wahrheit lehren hieß, Den Ehrenmann, der, ohne zu verleiten, Dem romschen Bit die rechten Wege wies. Sein edler Beist, der aller Falschheit fluchte, Und Redlichkeit und Wissenschaft verband, Ersah mit Lust das Schöne, das er suchte, Und sichte nicht die Fehler, die er fand.

2 5

Gist

\*Thus Ay propos'd - And for Reply
No, for the first time, answer'd: Ay.
They parted with a Thousand

And fight e'er' fince, for Pay, like Swiffes.

S. Pope's & Swift's Miscell. Vol. III. p. 287. Sist ein Quintil im Rath der kleinen Remer, Wo man so ked den frühen Machtspruch wagt? Nein! jeder horcht im Schatten größrer Manner, Und wiederholt, was man ihm vorgesagt. Da richten sie nach Stimmen, nicht nach Gründen, Wie Stentor that; man folgt dem stolzen Ton. Fast jede Stadt wird einen Stentor sinden, Vielleicht noch mehr; und einen kennt man schon.

Der hatte sich durch Lift und Bandedrucken Ben Großen flein, ben Rleinen groß gemacht. Und fdien ein Mann, ben, fast in allen Studen. Minervens Sunft mit flugem Gala bedacht. Mit Celadon fang Thurfis um die Bette: Da follte nun mein Stentor Schiedsmann fenn. Der wußte nicht, wer hier den Borgug batte; Doch fiel ihm bald ein rechtes Runftftud ein. Sein ftarker Dund rief gegen Rels und Rlufte: Ibr Kenner! fagts: Wer tragt ben Preis bavon ? Ists Celadon? Go gleich brang durch die Lufte. Bey jedem Ruf, ein beutlich Celadon. Drauf zeigt' er fich ben Schafern lachelnd wieder, Und schrie: Bernehmt, mas keiner beffer weiß, Was ich entdeckt, und zweifelt nicht, ihr Bruder. Kur Diesesmal bat Celadon den Breis!

Sie dankten ihm, und Stentor blieb ben Ehren. So geht es ist fast überall; Man glaubt, Orakel anzuhören, Und hort nur einen Wiederhall.

#### Philips

\* Hora; hat nicht nur in feis nem Gedicht an die Pisonee diesen wurdigen Freund des Birgils als einen Gelehrten von seinem Geschmacke, und als einen Rathgeber von scharfer Einsicht gepriefen; seudern auch durch die Ode auf dessen Lod höhere, und solche Eigenichaften in ihm verewiget, die zu allen Zeiten auch einen Ungelehrten liebenswurdig machen muffen, und von der Gelehrfams teit ungertrennlich fenn follten.

Ergo Quintilium perpetuus fopor
Urget! cui Pudor, & Iustitim foror,
Incorrupta Fides, nudaque
Veritas,

Quando

# Philippus, König in Macedonien, und Aster.

Dit ist der Wie ein scharfes Schwert, Das plöglich aus der Scheide fährt, Und, den es schüben soll, verleget. Der Einfalt offnes Waul bleibt, ihr zum Vortheil, stumm! Ihr Schweigen nußet, und ergeget; Und jener Amme Bunsch wird billig hochgeschäket, Die zu dem Saugling sprach: Wein liebstes Kind, sen dumm!

Philippus Benspiel macht ben Sat der Klugheit wahr; Zu funreich sein bringt oft Scfahr. Wie strafte biesen großen Konig. Ein Scherz, der ihm zu schnell entfiel? Ein einzger Feind ist schon zu viel, Und hundert Freunde sind zu wenig.

Philippus war bemuht, in Thracien zu dringen, Und in dem Hinzug noch Methone zu bezwingen, Alls After, den man dort den besten Schuken hieß, Sich diesem Könige zum Dienst entbieten ließ. Ihn rühmten Hof und Land; von allen ward erzehlet, Nur dieser habe nie der Schusse Ziel verschlet, Weil sein geschwinder Pfeil, dem er die Kraft ertheilt, Oft Bögel in der Luft im stärtsten Flug ereilt. Wol! sprach Amyntas Sohn, wann wir mit Staaren streiten, So soll er ganz gewiß benm Angriff uns begleiten.

Das scheint fürtrefflich schon; denn wer bewundert nicht Den gottlichen Berstand, so oft ein Konig spricht?

Dev

Quando ullum invenient parem?
So ift in enge Lodesnacht Der ehrliche Quintil gebracht!
Wo wird man seines gleichen finden,
Ben dem sich Zucht, Gerecht tigkeit,
Und Worte sonder Groll und

Mit unverfälichter Treue bins den ? G. F. Weidner.

1 Selbst seine Amme fast' in ber Geburt ihn um, Beissagt' und fegnet' ihn mit biefem Bunfch : Sen bumm.

Bernife in seinem selben: gebiebte : Sans Sachs.

Der Schüte, seine Kunst nicht mehr verhöhnt zu sehen, Gilt, den Belagerten rachsüchtig benzustehen. Er flieht in ihre Stadt, verstärft die Gegenwehr, Und machet Sturm und Sieg dem stolzen heere schwer, Das ploglich sich gescheucht und voll Bestürzung sielet, Weil Afters scharser Pfeil, der auf den Konig zielet, Den ihm bestimmten Flug mit dieser Ausschrift nimmt: Philippus rechtem Aug ist dieser Schuß bestimmt.

Der Konig, der ihn nicht so fürchterlich geglanbet, Bereut den Bechelscherz, der ihm sein Auge raubet, Und schießt den Pfeil zuruck, mit dieser Gegenschrift: Du; After, kömmst ans Kreuz, so bald man dich betrifft.

Raum ward der Friede drauf der frohen Stadt versprochen, So ward auch Ufters Scherz durch feinen Tod gerochen.

# Ben Haly.

#### An Herrn C. P. Krieger.

Selehrter Kenner der Gesehe, Ben dem im Herzen Recht, im Munde Wahrheit gilt; Der nie mit mußigem Geschwäße Hammoniens Gericht erfüllt!

Nicht nur die Einsicht trüber Sachens Auch ein durch Ernst gemäßigt Lachen, Auch Wis und Dichtfunst steht Dir an.

Erlaube mir, so gut ich kann, Den rechtserfahrnen Muselmann, Ben Baly, Dir bekannt zu machen.

Ein

2 Bellum cum Methonæis gerenti Aster quidam sagitta (cui insertplerat: Aster Philippo telum sethiserum mittit.) oculum excussit. Cui Philippus rescribens sagittam missit cum hae insert prione: Asterem Philippus si ceperit, cruci asiget. Promissi igitur pace, Asterem sibi dedi potur

st. Svidas, in voce Caranus.

1 Pera ift eine der Borstädte von Constantinopel, wo der franzähische und andere Gesandten sich auszuhalten pflegen. Le Fauxbourg, que les Grees appellent Pera, c'est à dire an - deld, est au Nord

Gin Turk, der von Byzang auf ferne Reifen eilet. Besucht aum Abschied feinen Freund, Den er getren zu sepn vermennt,

Mit dem er oft fein Leid, und ftete bie Rreude theilet

Er wricht: Dich hat mit dir die beste Wahl pereint Du weißt, wie viel ich schon durch Aleif und Gluck erworben: Nur etwas ist dir unbekannt;

Mein Schwager Umurat, der in Algier gestorben. Bat mir den feinsten Diamant

Durch ein Bermachtniß jugewandt.

Sier ift er! Ich bemerks, auch dich erfreut mein Blud.

Dir dank ich für das Freundschaftszeichen.

Bermabr ibn! der allein darf ich ibn überreichen: Dimm ihn fur mich in Ucht; ich tomme bald zuruck.

Es fen! verjet Ordian, mein Selim fann gebieten: Orchan wird jeden Hugenblick Dieß Rleinod wie sein Huge huten;

Er, bein Getreuer bis ins Grab.

Drauf folgt ein Abschiedskuß; ber Reisende geht ab.

Allein, wo foll man Seelen finden, Die nicht auf Eigennut die Beuchlerdienfte grunden ? Do ift nicht Treu und Glaube schwach? Die Luft, wann wir die Zeit erfeben, Den Nachsten schlau zu hintergeben,

Schleicht Bosen aller Orten nach : Den Chriften in ihr Bethgemach;

Und Muselmannern in Moscheen. Der frohe Gelim kommt in Pera \* wieber an, Und rennt, sein Kleinod abzuholen, Das er, zu treuer huth, dem falschen Freund empfohlen. Der aber lacht, und spricht: Ift Gelim nicht ein Mann,

Der unvergleichlich icherzen fann? = =

Mas ?

illes. On comprend quelques- tit au Nord, avec plusieurs qui fois sous ce nom Gallara même & toutes les maisons voisines, qui sont hors le port de Constantinople, c'est pourquoi on appelle ce trajet Perami, où le passage, & les bateaux qui traversent Peramidia. Il n'y a qu'u- p. 167.

Nord de Gallata, hors les mura- ne bonne grande rue, qui aboula traversent. C'est là que les Ambassadeurs, Residens & Envoyez étrangers demeutent. Voyage de Dalmarie, de Grece & du Levant par Mr. GEORGE WHELER, & Amsterd. 1689. T. I.

Was? Scherzen? Gab ich nicht? = = Ja, weilichs rühmen foll; Du gabst mir einen Ruß; der war recht Freundschaftsvoll. = = Woist mein Diamant? = Dein Diamant! dir traumt. = Hier sind nicht viele Reden nothig.
Fort! mit zum Cadi! nicht gesaumt! = = Ja, ja, mein Here, ich blus erbothia.

Sie eilen zum Ben Halp hin,
Das war des Cadi Nam; und in des Sultans Reichen
War ihm an Billigkeit kein Halp zu vergleichen,
Dafern ich recht berichtet bin.
Der arne Selim sucht dem Richter feine Klagen
Mit vielen Worten vorzutragen.
Er denkt, ein langer Sah scheint manchem Richter schon.
Orchan lärmt zehnmal mehr. Dem Klager sehlen Zeugen.
Er giebt zum öftern zu verstehn;
Bey einem Baume seps geschehn.
Das hilft ihm wenig; Baume schweigen.

Begen Allah! schwört Orchan: der Klager schwaft im Traum: 3ch fenne beyde nicht, tein Kleinod, keinen Baum. Hort! spricht der Cadi drauf, noch ist hier fein Beweis. Kennt Gelim noch der Baum? = Bie sollt ich den nicht kennen! = Berziehe nicht, dahin zu rennen,
Und hole mir sofort ein Neis.

Er geht. Ben Haly seist sich nieder; Und endlich fragt er mir Verdruß: Mie könnnts, daß man hier warten muß? Kömmt denn dein Gegner uoch nicht wieder? Von Rechten hat er nichts gesernt. Was will er, daß der Baum beweise? Ist dieser Baum so weit entsernt?

Nein; einer Reise braucht vo nicht. Der Daum ist nahe gnug. - Entdeckter Bosewicht! (Ruse Haln zurnend aus) vor einer halben Stunde War weder Baum noch Diamant, So wie du schwurest, die bekannt; Und nun verdammst du dich mit beinem eignen Munde.

Wolan !

The state of the s

Wolan! daß ist, vor aller Belt, Ein jeder das, was ihm gebührt, empfange! Dem Selim werde flugs sein Kleinod zugestellt! Orchan bereite sich zum Strange!

Der Turk befaß die Klugheit nicht, Die vielen Christen Häuser bauet, Da mit so blinder Zuversicht Rein Bruder hier dem andern trauet. Der Jrrthum alter deutscher Treu Ist mit der alten Zeit vorben. Bir sind der hohern Kunst Erempel; Die Einfalt nahm den Handschlag an. Was sodert iht ein kluger Mann? Berschreibung, Zeugen, Phand und Stempel.

Jagnenica Ruffill. nient ihnischen Gelling Bort, der Pflastertreter Krone, kummer zu Schon um fünf Uhr der Oper edle Zier, Mit einem Wort: Ruffin, das Bunderthier, Anzehm Ze Glaubt, daß in ihm die Weisheit sichtbar wohne. Bas macht ihn stolz? Der Thoren Alles: Geld. Ein frommer Greis, den schon, seit vielen Jahren, kleiß und Verdienst und Mäßiafeir erhält,

Der Alte sprach: Du machft mir nicht Berdruß: Du bist nur reich, und trokest mich vergebens: Dir frohnet nur ein eitler Ueberfluß, Der Freund, doch nein! ber Erbfeind deines Lebens. Es ist dein Haus ein fürstlicher Palast: Man sorgt, daß dir fein Leckerbissen sehle; Du opferst oft so manches deiner Kohle, Daß faum dein Lisch der Schusseln Meine faßt.

Mir aber ift ein andres Loop verlieben: Wann kehrt ben mir der Schmeichler lächelnd ein? Wann darf der Durft auf gar zu vielen Wein Den Morgenichlaf zu zeitig mir entziehen?

Ich lebe nur in stiller Niedrigkeit. Es magt fich nichts zu meinen fichern Butten, Alls Wahrheit, Recht, Unftraflichfeit der Sitten. Befunder Bis und Gelbitzufriedenheit.

Die thoricht ift dein Sochmuth in Geberden? O Jungling, Jungling, fell ihn ein: Das ich bin, kannft du nimmer feyn; Bas du bift, kann ein jeder werden.\*

#### großmuthige Herr und seine Sklaven

Auf dem Aegeermeer wird einst ein Handelsmann Bon einem schnellen Sturm ergriffen. Er wendet sich, so gut er fann, Und darf nur langfam feitwarts ichiffen. Allein es mehret sich die Roth, Er und die meisten Stlaven flagen; Die alten hoffen auf den Tod, Die jungen melden fich , die Rettung noch zu wagen; Mur halten fie dafur um ihre Frenheit an, Doch die wird allen abgeschlagen.

Bald aber reift der Sturm Maft, Stamm und Segel nieder. Da rufftger: Freunde, faffet-Muth! Wir finken; body ich bin euch gut; 3ch geb euch ibt die Frenheit wieder.\*\*

Wie friechend auffert fich gemeiner Seelen Gute! Ber farg ift, bleibts bis in den Tob, In jedem Stand, im Bluck, in Doth, Und nichts erhobet fein Gemuthe.

Hoc ego, tuque fumus. Sed \*\* Scholafticus transfretaturus

quod fum, non potes effe: Codicillos poscebat, quibus Te-Tu quod es, e populo quilibet flamentum conderet. Videns effe potest, fic observed for the sure of MARTIAL, L. V. Ed. 13/ nam Vos manumittam. v. H 1 8-

#### Der Schwimmer.

Gs wagte sich einst in den Rhein Gin Baccalaureus, der nie zuvor geschwommen. Bom Ufer mogt' er faum funf ganger Schritte fenn, So steckt' er ichon im Schilf, fing zappelnd an zu schrenn, Und mard, auf fein Geschren, von Fischern aufgenommen. Die brachten ihn ans Land; ber Dienst war ungemein. Er dankt dafür, und spricht: da schwimm' ein andrer bin! Id will, das fdmor' ich euch, nicht eh ins Waffer fommen. Als bis ich ganz und gar im Schwimmen Meuter bin.\*

#### Processe.

Gin vorgeladner 2lbt fragt einen flugen Alten: 3hr kennt das ganze Recht; mich rügt ein Bosewicht; Die Schriften bring ich mit; gebt mir doch Unterricht: Wie soll ich mich daben verhalten?

Und wenn, verfett der Greis, ihr hundert Bundel brachtet: Co ift schon überhaupt der beste Rath fur euch : Ift eure Sache gut: fo ichreitet jum Bergleich : Und ift fie fchlimm; mein herr, fo rechtet.

#### Mittel, ben Hofe alt zu werden.

In Hofen fallt es schwer, bas Alter zu erreichen, Das mancher schlechter Greis in niedern Hutten fand. Dort wird der Gludlichfte, nach furgen Gnadenzeichen. Mit Titeln wohl verforgt, oft plofilich weggebaunt. Ein Alter hatte doch die meisten Lebensjahre Un feines Fürften Sof ersprieslich zugebracht, Und feinen erften Bart und feine grauen Saare Bu Zeugen fruben Ruhms und langer Gunft gemacht.

ROCLIS, Philosophi, FACETIAE, pane suffocatus est. 1654.) p. 405. n. 23. \* Scholasticus natare volens tiis, n. I.

de priscorum Studiosorum dictis igitur, nunquam se attacturum & factis ridiculis. ( Londini aquam, priusquam natare didiciffet. HIEROGLES, in FaceDer ward: wie dieses ihm so meisterlich gelungen, Was tausend sonst verfehlt? einst insgeheim befragt. Er sprach: Ich habe stets, auch für Beleidigungen, Den Feinden meines Glücks gelassen Dank gesagt.\*

#### Johann, der Seifensieder.

Sohann, bet muntre Seifensieder,
Erlernte viele schone Lieder,
Und sang, mit unbesorgtem Sinn,
Vom Morgen bis zum Abend hin.
Sein Tagwerf konnt ihm Nahrung bringen;
Und wann er aß, so mußt er singen;
Und wann er sang, so wars mit Lust,
Aus vollem Hals und freyer Brust.
Beynn Morgenbrodt, beynn Abendessen
Blieb Ton und Triller unvergessen;
Der schallte recht; und seine Krast
Durchdrang die halbe Nachbarschaft.
Man horcht; man fragt: Wer singt schon wieder?
Wer ists? Der muntre Seifensieder.

Im Lesen war er anfangs schwach; Er las nichts, als den Almanach, Doch lernt' er auch nach Jahren beten, Die Ordnung nicht zu übertreten, Und schlief, dem Nachbar gleich zu seyn, oft singend, öftrer lesend, ein. Er schien fast glücklicher zu preisen, Als die berusnen sieben Weisen, Als manches Haubt gelehrter Welt, Das sich schon für den achten halt.

Es wohnte diesem in der Nahe Ein Sproßling eigennutger Ebe,

Der

runt & oderunt. Notissima vox est ejus, qui in cultu reguin confenuerat, cuin illum quidam interrogaret: Quomodo rarissimam rein in aula confecutus esfet, senectutem? Injurias, inquir,

<sup>\*</sup> Potentiorum injuriæ hilati vultu, non patienter tantum ferendæ funt. Facient itevum, fi fe feoisse crediderint. Hoc habent pessimum animi magna fortuna insolentes, quos læse-

Der, folz und fteif und burgerlich, Im Schmausen feinem Rurften wich: Ein Garfoch richtender Verwandten. Der Schwager, Bettern , Dichten, Tanten, Der ftets zu halben Nachten fraß. Und feiner Bechfel oft veraak.

Raum batte mit den Morgenstunden Sein erfter Schlaf fich eingefunden; So ließ ihm den Genuß der Rub Der nabe Sanger nimmer zu. Bum Benfer! larmft du dort ichon wieber, Bermaledenter Seifenfieder? 2(ch ware boch, zu meinem Heil, Der Schlaf hier, wie die Huftern, feil!

Den Ganger, den er fruh vernommen, Lagt er an einem Morgen fommen, Und fpricht : Dein luftiger Johann ! Wie geht es euch? Wie fangt ihre an? Es rubmt ein jeder eure Baare:

Sagt, wie viel bringt fie euch im Jahre?

Im Jahre, Berr? mir fallt nicht ben, Wie groß im Jahr mein Vortheil sen. So rechn' ich nicht! ein Zag beschehret, Was der, so auf ihn kommt, verzehret. Das folgt im Jahr (ich weiß die Zahl) Drey hundert fünf und sechszig mal.

Gang recht; doch konnt ihr mirs nicht fagen. Was pflegt ein Tag wol einzutragen?

Mein herr, ihr forschet allzusehr: Der eine wenig, mancher mehr; Co wies dann fallt: Dich zwingt zur Klage Michts, als die vielen Feyertage; Und wer fie alle roth gefarbt,

Der hatte wol, wie ibr, geerbt,

accipiendo, & gratias agendo. SENECA de Ira, L. II. C. XXXIII. Der Reiche thut unrecht, und trapet noch dazu: aber der Urine muß leiden, und bargu banten. Jesus Girach 13, 4.

Libertas pauperis hæc est; Pulsatus rogat & pugnis concifus adorat. Ut liceat paucis cum dentibus inde reverti. IVVENAL. S. III. 200.

Dem war die Arbeit sehr zuwider; ... Das war gewiß kein Seifensieder.

Dieß schien den Reichen zu erfreun. Sans, spricht er, du sollst glücklich seyn. Igt bist du nur ein schlechter Prahler. Da haft du baare funfzig Thaler: Nur unterlasse den Gesang.
Das Geld hat einen bestern Klang.

Er dankt, und schleicht mit scheuchem Blicke, Mit mehr als diebscher Furcht zurücke. Er herzt den Beutel, den er halt, Und zählt, und wägt, und schwenkt das Geld, Das Geld, den Ursprung seiner Freude, Und seiner Augen neue Beide.

Es wird mit ftummer Luft beschaut. Und einem Raften anvertraut, Den Band und ftarte Schloffer buten, Benm Einbruch Dieben Trot au bieten. Den auch der karge Thor ben Nacht Mus banger Vorsicht selbst bewacht. So bald fich nur der haushund reget. Go bald der Rater fich beweget, Durchsucht er alles, bis er glaubt, Dag ihn fein frecher Dieb beraubt. Bis, oft gestoßen, oft gefchmiffen, Sich endlich bende packen muffen: Gein Mops, der feine Runft vergaß, 1 nd wedelnd ben dem Reffel faß; Sein Sing, Der Liebling junger Ragen; So alatt von Kell, so weich von Taken.

Er lernt zuleht, je mehr er spart, Wie oft sich Sorg und Reichthum paart, Und manches Zartlings dunkle Freuden Ihn eroig von der Freyheit scheiden, Die nur in reine Seelen strahlt, Und deren Gluck kein Gold bezahlt.

Dem Nadhbar, den er stets gewecket, Bis der das Geld ihm zugestecket, Dem stellt er bald, aus Luft zur Ruh, Den vollen Beutel wieder zu, Und spricht: Herr, lehrt mich bestre Sachen, Als, statt des Singens, Geld bewachen. Nehmt immer euren Beutel hin, Und last mir meinen frohen Sinn. Kahrt fort, mich heimlich zu beneiden. Ich tausche nicht mit euren Freuden. Der himmel hat mich recht geliebt, Der mir die Stimme wieder giebt. Was ich gewesen, werd ich wieder: Johann, der muntre Seisensieder. 223

#### Aurelius und Beelzebub.

Swird Aurel, der nichts, als Armuth, scheut, Jum Mammonsknecht, jum Harpar unsver Zeik. Ihm ist der Klang von vielen todten Schäßen Sin Saltenspiel, das Zählen ein Ergeken.
Oft schläft der Thor, noch hungrig und mit Pein, Bom Huten matt, auf vollen Säcken ein; Denn Geld und Geiz nimmt täglich ben ihm zu; Geld ist sein Trost, sein Leben, seine Ruh, Sein Herr, sein Gott. Stets nagt ein scharfer Neib Sein blutend Herz. Jüngst mehret ein vielfach Leid Des Wuchvers Qual und Unzusriedenheit.

Der Witwen Fluch? Veraubter Baifen Ach? Die Neue? Nein. Dergleichen Kleinigkeit Giebt Reichen ist kein großes Ungemach. Bas wichtigers: Zu spät erfolgte Renten, Ein drohender Protest, zu wenige Procenten, Ein viel zu mildes Jahr, der zu fürwigge Zoll. Dieß alles füllt sein Gerz mit Unmuth, Zorn und Groß.

Er wird gulett Bergweiflungvoll.

Als er so großer Noth zu peinlich nachgedacht, Muft der Unsunige so gar in einer Nacht Den Satan an, und Satan schieft ihm gleich Den größten herrn aus seinem Reich, Der ist, den Alten zu berücken, In einer neuen Tracht erschien,

Wohl

Wohl zehnmal schöner, als wir ihn In den Semählden oft erblicken, Wo ihm die Augen funkelnd glühn, Und Horner seine Stirne schmücken. Er hatte weder Schweif, noch Klauen, Der Holle zaubernde Sewalt Gab ihm die menschliche Gestalt, Und keinem durste vor ihm grauen. Er überkam, nach unster Stuker Art, Ein schönes leeres Haubt, ein wohl gepudert Haar, Wobey zugleich dem Kinnchen ohne Bart Ein Flügelwerk von Band, anstatt des Schattens, war. Er selbst, wie seine Pracht, war ohne Fehl und Tadel, Und Herr und Kleid von gleichem Adel.

Nur ließ man ihm (so lautet der Bericht) Den einen Pferdefuß. Warum? Das weiß ich nicht. Er war ja sonst, ohn allen Zweisel, Ein hübscher, recht galanter Teusel.

Bald fand ber farge Greis den langft gesuchten Rath.

Als diefer Cavallier zu ihm ins Zimmer trat.

Mein Herr, wie heissen sie? = Beelzebub. = Willsommen!
Der Oberste der Teufel? = Ja. = Ja. = Ich hatt' es nicht in Acht genommen,
Weil ich noch nicht auf dero Fuße sah.
Sie sehen sich. = Wie geht es in der Hollen? = Wie lebt mein reicher Oheim da? = Recht wie ein Fürst. = Und wie befindet sich
Der Luciser? = Jch bitte dich,
Die Complimenten einzustellen,

Did

Your Name, Sir. -- SATAN. -Sir, Your Slave;
I did nor look upon Your
Feet:
You' Il pardon me:
Ay now I fee't:
And pray, Sir, when came
You from Hell?
Our Friends there, did You
leave Them well? --

All well; but pr'ythee, honeft Hans,
(Says Satan) leave Your
Complaifance.
Prior, im your Carvel.

2 Czernebock war, nach dem Bericht des Helmolds, Lib. I.
c. XXXV. der bose, schwarze Gett der Slaven, welche schwarz in ihrer Sprache Czorny und Gott Bog nannten. Ihm werd

Dich reich zu machen, komm ich hier. Ich bin dein Retter. Folge mir.

Sein Führer bringet ihn in einen oben Wald Bon heiligen bemosten alten Eichen,
Den Sis des Czernebocks,2 der Gnomen? Aufenthalt,
Die Schlachtbank vieler Opferleichen.
Sier herrscht, fast tausend Jahr, ein schwarzer wilder Schrecken.
In grauser Finsterniß. Den unwirthbaren Sitz Berklärt, doch selten nur, ein rother schneller Blisz.
Sier sollte sich der Trost Aurels entdecken.
Sier blieb der Fliegenfürst und sein Gefährte stehn.
Er stampst dreymal: dreymal erbebt der Grund:
Es öffnet sich ein lichter, tiefer Schlund,
Und läst im Augenblick so große Barschaft sehn,
Als würde fast der Neichthum aller Welt,
Sier an Geschmeid und Gold, den Augen dargestellt.
Sieh, spricht der Höllengeist, auf diesem Platz

Mie wird der Filz durch dieses Wort entzückt! Rein irdsches Paradies scheint ihm so schön geschmückt, So reich an innerm Werth. Rein Thumberr, kein Pralat, Der seiner Pfründe Zins in Rheinwein vor sich hat, Rein Bischof, der erfreut, an einem Kirchweihsest, Das erste Glas besieht, das er sich reichen läßt, Weiß mit so merklichem, doch wohlbesugtem, Sehnen Sein fromm und sett Gesicht durch Lächeln auszudehnen. Er streckt frohlockend aus die hossnugsreiche Hand. Wiewol, o harter Zwang! Glück voller Unbestand!

C 4

Salt;

der gute und weisse Gott, Juters bock, (der Morgengott) oder Belsbock entgegen geschet. S. des heeren von kudewig Dist, de Idols Slavorum, § 21. 22. in Opusc. misc. T. II. p. 531. 532.

3 La Terre est remplie presque jusqu' au centre de Gnomes, gens de petite stature, gardiens des tresors, des minieres & des pierreries. Ceux-ci sont ingenieux, amis de l'homme & faciles à commander. Ils fournissent aux enfans des Sages rout l'argent, qui leur est necessaire & ne demandent gueres pour prix de leur service que la gloire d'être commandés. Les Gnomides leurs semmes sont petites, mais tort agréables & leur habit est fort curieux. E. Le Comte de Gabalis p. 264. in der Bibliotheque de Campagne T. II. Salt, ruft Beelzebub, dieß ist dir zwar gegeben,

Allein vor morgen nicht zu heben.

Der Schaß versinkt auf dieses Donnerwort. Gestrenger Gerr! wie furz ist meine Freude! Betrogener Aurel! wie findest du den Ort? Den Busch? die Kluft? den Schaß? == Er ist und bleibet dein. Betrogen! Was? Ich ein Betruger? == Nein. == Sen klug, und laß ein Zeichen dort,

Und nimm dir, wann es tagt, das Golb und das Gefchmeide.

Gleich seht er tiefgebuckt sich und ein Zeichen hin. Er jauchzt mit neuvergnügtem Sinn, Und sagt aufs zierlichste mit vielen Worten Dank. Beelzebub verschwand, standsmäßig mit Gestank. Es springt Aurel um den bemerkten Plak, Als ob er seinen Fund schon hätte; Doch stößt er sich an einen Baum. Aurel erwacht, (denn alles war ein Traum) Und von dem vorgestellten Schaß Bleibt nur das Zeichen in dem Bette.

Es ift ber Beig ber Teufel vieler Alten, Und der Beelzebub, der lockend fie bethort. Ihr ungebrauchter Schap ift aber nicht mehr werth, Als was Aurel allbier erhalten.

Apollo und Minerva. An den Verfasser der Trauerspiele: die Horatier und Timoleon.

Dein Behrmann, den Geschmack und Big und Roblichkeit Bon niederträchtgem Bahn entfernet, Den auch ein innrer Neichthum körnet, Der weder Wind noch Fluthen scheut, Ermüde nicht, in lehrenden Gedichten Die deutschen Musen zu erfreun. Der Dünkel meistre Dich; es mag die Thorheit richten: Rucht aber Dich mit Wiß und Kunst entzweyn. Der Einfalt lächerliches Lachen Muß Deine Seele nicht klein, träg' und irdisch machen. Sen stets der Wahrheit hold, (sie nußt vor tausend Sachen) Und schäme Dich nicht, klug zu senn.

Die Fabel die ich Dich ist lehre, Beigt unfers Pobels Etel an; Und dennoch bleibt es mahr: Ein reicher, weiser Mann Ist zwiesach seiner Eltern Ehre.

Der Sott ber Aerzt' und ber Poeten Und Pallas wurden einst vom himmel weggebannt, Die Ursach ist noch unbekannt, Und scheint zu wissen nicht vonnothen.

Als dieses Paar die Welt betrat, Beriethen bende sich, was bestens anzusangen? Apollo sprach: ich schaffe Rath, Mein Lebensol muß Brodt erlangen. Minerva rief frohlockend aus: Aluch meiner Kunst bedarf ein jedes Haus.

Man waget den Versuch, und baut im nachsten Orte Zwo große Storgerbühnen auf. Apollo hat, als Arzt, viel herrliches zu kauf, Und rühmet, was er hat, durch ausgesuchte Worte. Sein Bunderelixiv, das alte Haut verjüngt, Den echten Theriac, die besten Augensalben, Ein Oel, das jede Krankheit zwingt, Und Apotheken gnug, zu ganzen und zu halben.

Die Tochter Jupiters nahm Seelen in die Eurs Sie sprach: Mein Gegengift wehrt allen Borurtheilen, Mein Weisheitbalsam ist die Stärkung der Natur; Er kann den schlimmsten Schaden heilen: Des Aberglaubens Krebs, der viele Lehrer plagt, Die Ueppigkeit, die Zehrung ganzer Neiche, Den Nurm des Widerspruchs, der Haubt und Zunge magt, Den Neid, der kleinen Geister Seuche,

Die Mittel, die ich zubereite, Bertreiben ungesaumt der Schwäher Lügensucht, Und die Bergessenheit, des roben Undanks Frucht, Die Taubheit und den Kropf, die Krankheit großer Leute,

E 3

Des Geizes Höllendurst, der Einfalt Eigensinn, Den tilg ich wundersam; so wahr ich Pallas bin! Auch nehm ich die Bezahlung nur Nach glücklich angeschlagner Eur.

Apollo machte fleißig Kunden, Die arme Pallas hatte Ruh. Nur ihm warf man das Schnupftuch zu, Er rieth den Kranken und Gesunden.

Bo wird die Beisheit Kranke finden? Ein jeder halt sich schon für klug, Bescheiden, liebreich, fromm genug. Der Hochmuth hilft ihm schon zu Grunden.

#### Apollo, ein Hirte.

Cynthius Admeti vaccas pavisse Phereas
Fertur, & in parva delituisse casa.
Quod Phæbum decuit, quem non decet?

OVID. de Arte amandi, L. II. v. 239.

Die Lieb und freger Muth belebt, Die Lieb und freger Muth belebt, Die gern in sichrer Ruhe scherzen, Wann rauschend Glück den Stolz erhebt. Die Ehre gonn ich größern Leuten, Und wünsche mir auf dieser Welt Nur den Genuß der Zärtlichkeiten, Die Reid und Angwohn nicht vergällt.

Was liebenswurdig ift, zu lieben, Sat uns die paarende Natur Mit unserm Blut ins Gerz geschrieben, Und das entfallt dem Alter nur. Erfinder weiser Schwermuthsgründe! Wenn man ben eurem Klügeln lacht, So rechnets der Natur zur Sünde, Daß sie die Luft so reizend macht. Verbruß und Tadel zu verhüten, Will ich mich unbemerkt erfreun; Nicht viel gehorchen noch gebieten, Kein Stlav und auch kein Konig senn; Nicht bloß mit Schein und Karben prangen, Die nur der Pöbel trefflich heißt; Kurz! wenig fürchten und verlangen, Dieß ganz allein rührt meinen Geist.

Alls einsten Phobus von dem Himmel Gezwungen seinen Abschied nahm, Und aus der Oberwelt Getümmel Zu seinem Freund Admetus tam; Da wählt' er sich ein freges Leben, Den angenehmen Schäferstand, Den Sicherheit und Fried umgeben, Der Neid und Herrschsucht nie gekannt.

Dier konnt er, zwischen Wald und Flussen, Der Rube Gerz und Lieder weihn. Er konnte dichten, lachen, kuffen: Bedarf man mehr, vergnügt zu senn? Der Gott vergaß, ben muntern Choren, Wann ihm ein holder Mund gestel, Die stolze Harmonie der Spharen, Doch nicht sein sanstes Saitenspiel.

Die besten Lammer auf den Feldern, Die sußte Milch, den schonsten Straus, Die erste Frucht aus nahen Waldern Las man fur diesen Fremdling aus. Man sodert ihn zu allen Reihen; Rein Tanz schien artiger geziert, Als den er nach den Feldschalmenen Mit einer Hirtinn ausgeführt,

Oft ward im Busch, ben ihren Schafen, Ein mudes Rind von ihm entdeckt, Und, wann sie lachelnd eingeschlafen, Von ihm bewacht, von ihm geweckt. Oft wollten, um ihn zu gewinnen, Ihm andre froh entgegen gehn, Dann schalkhaft seiner hand entrinnen, Dann wieder ihm zur Seite stehn.

Er horte manche hirtinn sagen: Dem Phobus sen zu viel geschehn, Und Gottern etwas abzuschlagen Sen auch an keiner Daphne schon: Aus Eigensinn zum Baume werden, Wann treue Sehnsucht uns erschleicht, Das sen bie schlimmste Wahl auf Erden, Der keine sonst an Thorheit gleicht.

Dem Phobus gab ein neu Ergeken, Mas man zu ihm vom Phobus fprach, Das er mit schmeichelhaften Saken Von Scherz und Regung unterbrach. Wan merkte sich die Gotterlehre: Ein jeder liebte, ward geliebt, Und fand, daß nichts die Lust vermehre, Die Eintracht, Lenz und Dichtkunst giebt.

So flohen ihn Gefahr und Sorgen, Und so entzückte seine Bruft Ein frischer Scherz mit jedem Morgen, Mit jedem Abend neue Lust. Er dachte ben den Wasserfallen: Den Nectar, Götter! laß ich euch. Was ist im Himmel diesen Quellen, Was dieser Phyllis Busen gleich?

Der bartge Zevs ersah die Freude, Und des vergnügten Flüchtlings Glück; Und er berief, aus bitterm Neide, Ihn zeitig von der Welt zurück. Die siehre uns, daß die frohe Stille, Die Jugend, Wis und Ruß vereint, Das Herz mit solcher Lust erfulle, Die Gotter selbst zu reizen scheint.

#### Die Ruffe.

Mis fich aus Eigennutz Elisse Dem muntern Coridon ergab, Nahm sie für einen ihrer Ruffe Ihm anfangs brenfig Schafchen ab.

Um andern Tag erschien die Stunde, Daß er den Tausch viel besser traf. Sein Muid gewann von ihrem Munde Schon drenßig Kusse für ein Schaf.

Der dritte Tag war zu beneiden: Da gab die milde Schäferinn Um einen neuen Ruß mit Freuden Ihm alle Schafe wieder hin.

Allein am vierten giengs betrübter, Indem fie Berd und hund verhieß Für einen Ruß, den ihr Geliebter Umsonft an Doris überließ.

#### Phyllis.

In einem Thal, wo den verjüngten Hann Der Frühling schmückt, ein klarer Bach benehet, Fand Phyllis sich zur muntern Doris ein, Die sich bereits ins Grüne hingesetzet. Ihr schwarzes Haar, und ihre weisse Bruft Reizt' unverhüllt, und ließ den Westwind spielen; Den leichten West beschäftigte die Lust, Wenn jede sprach, sie flatternd abzukühlen.

#### Phyllis.

Ich fomme bier, um ist recht schwesterlich Dein ganges Berg bir, Freundinn, anzuzeigen.

#### Doris.

Nichts ftoret uns. Ich unterbreche bich Durch gar fein Wort, bevor du felbst wirst schweigen.

Drum zogre nicht, gestehe mirs nur fren. Du wirst ja roth, und schlägst die Augen nieder! Mein liebes Kind, wovor trägst du denn Schou? Sprich, was du willst: fein Echo sagt es wieder.

#### Phyllis.

Erråthst du nicht, von wem ich reden will? Erråthst du nicht, daß ich den Thyrsis meyne? Du kennest mich, und schwiez ich auch ist still, So weißt du doch, ich sey schon längst die Seine. Ich darf es dir, doch dir allein, gestehn, Was für ein Zwang die Phyllis hingerissen, Und wie, nachdem ich ihn zu oft gesehn, Mein Thyrsis mir mit Recht gefallen müssen.

Ich weiß den Tag, und der vergißt sich nie. Ich fam damals zu vollen sechszehn Jahren. Er wünschte Slück, und wand mit froher Muh Den schönsten Kranz zu meinen blaffen Haaren. Er führte mich zu diesem Wald hinein, Und spielt, und sang, und lockte Nachtigallen. Witr seizen und; er ließ von seiner Pein, Und meinem Ruhm ein reizend Lied erschallen.

Er hatte sich an meine Brust gelegt, Und sprach zu mir von tausend süßen Sachen: Mein weibisch herz, durch jedes Wort bewegt, Vermogte kaum, den Sieg ihm schwer zu machen; Er bat zu schon um Lindrung seiner Qual, Ein glühend Roth umfärbte seine Wangen! Er küßt', und seufzt', und kußte so viel mal, Wis wir zugleich zu seufzen angefangen.

Dort sah ich jüngft, und zwar an seiner Hand Im setten Klee die sichern Herden weiden; Da fragt' ich ihn: Mein Thorsis, ist ein Stand, Den Liebende, den ich und du beneiden? Mein, schwur er drauf, mir scheint kein Großer gleich, Wann ich entzückt in deinen Armen lausche; Und es bezahlt den Kuß keln Konigreich, Wann ich mit die die treuen Mäulchen tausche.

Ift nicht dieß Wort mehr schmeichelhaft, als wahr? Ich zweisle nicht, ich glaube seinen Augen. Man fürchtet oft die schlüpfrige Gefahr; Kann aber Furcht mein Glück zu kränken taugen? Man höret zwar, wie Daphne sich betrübt, Die unverhofft den Damon falsch befunden. Doch hätten die so schon, wie wir, geliebt; Sie würden noch durch gleichen Zug verbunden.

Die durch Bestand nicht Gegentreu erhalt, Die wird vom Gluck zu grausam hintergangen: Der wird zu bald die jüße Lust vergallt, Die ihrem Bunich zu schmeicheln angefangen. Die gleichet dem, der, zwischen Laub und Gras Nach Blumen greift, und eine Schlang entdecket, Die zischend schwellt, und, ungereizt, voll Haß Den gelben Hals der Hand entgegen strecket. Ohnlis.

ABie pflegten mir, nach so beglückter Wahl, In Thursis Urm die Stunden zu entweichen! So seh ich ist durch dieses grune Thal Den lautern Bach um Gras und Blumen schleichen. Nur zwischen Scherz und Selbstzufriedenheit Berfließt alsdann in heitrer Fluth mein Leben. Doch Thursis sehlt; nun trifft mich alles Leid,

Und felbst der Leng fann mir nicht Frende geben.

Sein Scheiden, ach! war herber Schmerzen voll! Wie fann ich dir, was wir gefühlt, beschreiben: Sein langsames, mein zaghaft Lebe wohl, Den letten Schwur, uns stets getreu zu bleiben! Wie oft erfolgt ein neuer Abschiedzschuß! Wie seufzt er selbst ben meinem Handeringen! Bald gab er Trost; bald wußt er vor Verdruß, Vor Lieb und Gram, fein Wort hervorzubringen.

Doris.

Betrübe nicht, geliebte Schaferinn, Dein gartlich Gerg durch dieses Ungedenken, Und lege nur die Last der Sorgen bin; Dir wird ihn bald die Liebe wieder schenken. Ein Ackersmann qualt und entstellt sich nicht, So bald die Luft ein feuchter Sudwind schwarzet. Wenn schon von fern ein holdes Sonnenlicht Um Berg und Feld, um Laub und Saaten scherzet.

Der Hirten Schaar zog in den stillen Wald, Und trankte schon im Bach die seisten Herden; Doch Phyllis Aug entdeckte sie zu bald: Sie eilte fort, um nicht behorcht zu werden. Doch Damon wagts, ihr heimlich nachzugehn. Er fleht sie sehr, den Ausbruch aufzuschieben; Allein umsonst; sein Seufzen und sein Flehn Wird durch den Wind schnell in die Luft getrieben.

#### Daphnis.

An einem Hügel vollet Linden Gaß Amarill, und war bemüht, Aus Blumen einen Kranz zu winden, Und sang ein angenehmes Lied. Sie, die so manches Gerz gerühret, Sie, vieler Seufzer einzigs Ziel, Ward hier vom Daphnis ausgespüret, Der ihr vor allen wohlgesiel.

Wie manches kam ihm ist zu statten? Die Lockung stiller Abendzeit, Ein sichrer und verschwiegner Schatten, Der Man, ein Freund der Zartlichkeit, Ihr Mund und Auge reich an Freuden, Ihr ihm schon oft verrathner Sinn; Allein, der Schafer war bescheiden, Und ging nicht bis zur Schaferinn.

Sie hatte das Geräusch vernommen, Und ihren Birten bald entdeckt. Sie lacht, und hieb ihn naber kommen, Und sprach: Was hast du dich versteckt? Haltst du aus Schalkheit dich verborgen? Muß ich vor dir von hinnen fliehn? Du schweigest? Ich will nichts besorgen; Dich macht die Liebe nicht zu fühn.

Du lernst die Furcht von deinen Schafen: Doch hast du hier zu ruhen Lust; So darsst du unbekummert schlafen In meinem Urm, an dieser Brust. Es wird dir Moupheus Traume senden, Die Scherz und Jugend frohlich macht. Ich aber will den Kranz vollenden, Denn der war dir schon zugedacht.

Er dankt, gehorcht, und legt sich nieder, Ihn streichelt ihre sanfte Hand; Er streckt sich aus, und danket wieder: Der Hirtenstab fallt in den Sand. Nachdem er sich an sie gelehnet, Und, sonder Ungemach und Pein, Dreymal geschnet, Schlast Daphnis endlich schnarchend ein.

Sie rafft sich auf, um wegzugehen, Mur sagt sie dieses noch zuleht:
Die Zucht, die ich an dir gesehen,
Wird billig von mir hochgeschaht.
Man muß der Tugend Lob ertheilen:
Wer schläft so schon, so ehrfurchtvoll?
Ich muß zu meinen Gerden eilen;
Sittsamer Schafer, schlase wohl!

#### Der Blumenkranz.

Invatque novos decerpere flores. LVCRETIVS L. I. 927.

ort, wo die Alster sich in engen Usern krummt, Und rauschend ihren Lauf durch Busch und Malder nimmt, Wo deutsche Treue sich benm deutschen Handschlag finder, Des Landmanns froher Fleiß für sich die Garben binder, Haged. 2 Theil. Und alte Frenheit noch den angeerbten Hut Frisch in die Augen drückt, und unbefehdet ruht; Da ist ein kühler Ort, dem keine Schönheit fehlet, Den Amor hundertmal der Eifersucht verhehlet, Und dem allein entdeckt, der ihn zum Führer wählet.

Der Zephyr folgt mit Luft den kurzen Wellen nach, Die hier in grüne Tiefen fallen;
Die Schäfer nennens einen Bach,
Wir Dichter fließende Erystallen.
Ein dick Gesträuch umschränkt die innre Spur,
Wohin oft Wunsch und Sehnsucht leiten,
Uuf diesen Plat lockt uns die Liebe nur,
Und ihre Mutter, die Natur.

Hier faß Matild'. Es eilet ihr zur Seiten Ein kleiner Schwarm verbuhlter Frohlichkeiten: Der schlaue Scherz, die suße Schmeicheley, Die Hoffnung selbst, und Reinhold kommt herben, Der sie so oft befingt, so unverstellt verehret, Und in der Einsamkeit sie bloß aus Liebe storet.

Auf feinen Bangen ift zu schaun, Anftatt der Jugend Milch, ein lebhaft, mannlich Braun. Den Augen fehlt fein Geift, noch Ehrfurcht den Geberden. Er hat, was man gebraucht, nie sehr gehasst zu werden.

Dieß ist des Reinholds Bild, der seiner Schonen Sand Boll auserlesner Blumen fand, Woraus sie einen Kranz zu knüpfen angefangen, Den unerkauften Schmuck, mit dem nur hirten prangen,

Allein, so bald sie hier den muntern Kreund erblickt, Will ihr die Arbeit nicht, so wie zuvor, gelingen. Fast jeder Stengel wird durch ihr Versehn zerknickt, Und Reinhold wird versandt, ihr frische herzubringen. Er thut es; doch umsonst, und siehet mit Verdruß Die Blumen, die er reicht, so wie die ersten, brechen. Dieß, spricht er, ist zu viel! Ich willdurch öftern Kuß Die Unvorsichtigteit den jeder Blume rächen. Sie lächelt, und schweigt still, fängt auch von neuem an. Wiewol, wer kann vorher des Schicksals Tücke wissen? Da ihr auch der Versuch noch minder glücken kann, So wird der ganze Kranz, voll Ungeduld, zerrissen;

Und Reinhold giebt nunmehr gerechter Strenge Raum. Wem wird im Kuffen nicht die Rache füßer schmecken? Er nähert sich, sie seufzt: er straft, sie murret kaum. Hier schließt sich Busch und Wald, sie hülfreich zu verstecken.

Man glaubt, sie thaten dieß, was einst Zeneas that, Als Dido und der Held in einer Höhle waren. Was aber thaten die? Wer das zu fragen hat, Der ist nicht werth, es zu erfahren.

# Der Stiegliß und der Sperling.

er Schönen nach der Welt, Die unter Lob erhält Und, voller Dautbarkeit, Uns holde Maulchen leiht, Die jeder, der recht liebt, Ihr zehnfach wiedergiebt; Der weiht sich insgeheim Ein jugendlicher Neim, Den, ohne Neid und Groll, Kein Alter lesen soll.

Du fennst den stillen Bald, Der Freuden Aufenthalt, Die Einsamfeit und Nacht Nur Kennern schoner macht. Dort, wo ich dir im Thal Die letten Kusse stahl, Dort ahmet Laub und Bach Den Schmätichen rauschend nach; Dort lockten Lieb und Man Die Bögel jungst herben.

Man sagt, daß in der Schat Ein junges Weibchen war, Ein Bogel deiner Art, Nett, schalkhaft, hupfend, zart, Der kaum das Nest verließ, Die ersten Federn wies, Dem, der ihn artig fand, Mur spielend widerstand, Und dennoch meisterlich Der Leidenschaft entwich.

Ein Stieglit, dessen Tracht Die Bögel neibisch macht, Rlagt seufzend seine Pein, Und hofft erhört zu senn. Ich! spricht er, lenkte sich Doch deine Huld auf mich; So wurde meine Treu Mit jedem Tage neu, Die deiner Urtigkeit Mein Herz auf ewig weiht!

Wenn meiner Tone Spiel Dir jemals wohlgefiel; Wenn viclen reizend flang, Was dein Verehrer sang: So soll der ganze Hann Hinfort ein Zeuge senn, Daß mir kein Lied entfällt, Das nicht dein Lob enthält. Der nahe Wiederhall Vermehr es überall!

Ein Sperling ruft ihm zu: Ich finge nicht wie du.
Wer aber zweifelt bran,
Daß ich gefallen kann?
Die mir sich frep ergiebt,
Wird auch von mir geliebt,
Und die geliebet ist,
Wird oft von mir geküßt,
Und die mein Kuß belehrt,
Ist hundert Lieder wehrt.

Wer glaubet, daß ein Kuß Viel sußes wirken muß, Viel seltne Lust verspricht, Mich dunkt, der irret nicht. Das Weibchen sah allein Die große Wahrheit ein: Des Sangers Treu und Runst Erwirbt nicht ihre Gunst. Ein schneller Seitenblick Berrath des Sperlings Glück.

Sie schwingt sich bald empor, Rommt ihrem Spat zuvor, Und fliegt mit frohem Sinn Zur hohlen Weide hin. Er nimmt sie in sein Nest, Und halt ein Liebessest, Dem keine Freude fehlt, Weil die nur ihn erwählt, Die in der ganzen Schar Die Allerschönste war.

Der Abler herrscht und raubt, Das ist der Macht erlaubt; Der königliche Pfau Trägt seinen Schweif zur Schau; Der muntre Kranich wacht; Der Falk siegt in der Schlacht; Die kleine Nachtigall Scherzt mit dem Wiederhall: Ein Sperling liebt, und küßt; Sagt, ob er glücklich ist?

#### Liebe und Gegenliebe.

om schweren Dienst der Eitelkeit, Bon theuren Freunden voller Neid Den Henkern unsere Lebenszeit, Eil ich den Freuden und der Ruh An beinem vollen Busen zu. Laß ist mein Herz von dir erlernen, Die Sorgen scherzend zu entfernen. Zum irbschen Himmel wunscht es sich Nur dieß dein Schlafgemach, und dich.

Der Gott ber Liebe ichließ und ein: Const fomme niemand! er allein Coll Pfortner, Zeug' und Buter fenn.

Ich feb den ungufriednen Saufen Dach Bofen und Pallaften laufen, 230 Gold und Schmelz und helle Pracht Gefahr und Knechtschaft schimmernd macht.

Doch will auch ich von deinen Knien Bu foldem Gis der Chrfucht flieben. Und wunsch ich mir ein hober Gluck, Als diefes Lacheln, diefen Blick; Co folge Qual und Ungemach Dem Menneid zur Bestrafung nach : Und, daß der Fluch vollkommen fen, Ceh ich mich groß, dich ungetreu!

"Go zeigt, mit Schwuren und mit Ruffen ,Leander, wie man heftig liebt. Dem, als bezaubert hingeriffen, "Die Schone dieß jur Intwort giebt:

Was kann mich auf der Welt betrüben. Willft du, mein Schat, mich ewig lieben? Du, deffen Buld mich ftolz gemacht, Mein Bunich ben Tag, und Traum ben Nacht. D wirde, wie ich dir geneigt, Durch mehr, als Beibermuth, bezeugt! Mich ichrecket nichts; benn, dir ju gut, Bergießt Elmira gern ihr Blut, Wenn ihre Grabidrift nur erzehlt, Daß fie den Tod fur dich erwählt.

hofft meine Cehnsucht nicht vergebens, Du Troft und Kleinod meines Lebens; Co trennt den Bund ber Bartlichkeit Rein freigend Gluck, fein frurgend Leid.

Hub

\* Deum testem invoco, si me Augultus universo presidens mundo matrimonii honore di- ABAELARDVM, p. 50. (edit. Rignaretur, torumque mihi Orbem confirmaret in perpetuo præfidendum, charius mihi & dignius videretur Tua di-

ci meretrix, quam Illius Imperaerix. Helotssa in Epitt. I. ad cardi Rawlifon, Lond. 1718.) Should at my feet the world's

> great mafter fall, Him

Und follten Schake, Reich und Kronen Den Wechsel tausendfach belohnen; So heiß ich, aus getreuem Sinn, Weit lieber deine Buhlerinn, Als eine große Königinn.\*

Wie viel ist mir an dir verliehn! Wird mein Verlangen nicht zu fuhn; So muffen sich noch unfre Schatten, Mit wiederholter Eintracht, gatten.

3hr Gotter! scheints ench felbst nicht schon,

3wo Geelen fo vereint ju fehn?

"Sie feufzt, und reicht, jum Unterpfand,

"Die weiße, weiche, warme sond.

Doch, dauren auch der Menschen Freuden?

Machdem er sich noch was verweilt,

"Und ihr den Abschiedskuß ertheilt,

"Eilt er von feiner herrscherinn

"Den Augenblick zur hofftatt bin,

"Sie aber auch den Mugenblick

"In ihres Cleons Arm zuruck,

"Der damals, als Leander fam, "Bum Winkel seine Zuflucht nahm.

O Change Chambrid clairing Th

D schones Benspiel gleicher Triebe! O wahres Muster heutger Liebe!

## Rene über eine nicht begangene Bosheit.

Gin Beib, die Lais ihrer Zeit, Gerieth in seltne Traurigkeit, Als ihr Berehrer fliehen mußte.

8 4

Mit

Himself, his throne, his world,
Pd scorn them all:
Not Casar's empress would I
deign to prove;
No, make me mistress to the
man I love;

If there be yet another name, more free, More fond than miltrefs, make me that to thee!

POPE.

Mit Recht, sagt' ihre Nachbarinn, Liegt deffen Abseyn dir im Sinn, Der dich so schon zu lieben wußte.

Die theure Nomphe fprach: Ach ja! Sein Abzug geht mir etwas nah; Doch barum kann ich mich nicht fassen, Daß ich ihm, als er Abschied nahm, Da er burch mich um Alles kam, Den schonen Mantel noch gelassen.

## Doris.

Dis Duris, die freundliche Schone, Den Vorzug der Frenheit verlor, Und man ihr, nach langem Schone, Den häßlichsten Schichatz erkor; Da flohen die gautelnde Kreude, Das Scherzen, der Liebreiz, die Huld; Doch kamen im Hochzeitgeschmeide Die Treue, die Pflicht, die Geduld.

The Mann, den die Eisersucht nagte, Erwies sich so grausam und hart, Daß, was sie nur machte, nur sagte, Ihm gleich zur Beleidigung ward. Er glichen den Tagen die Nächte; Auch dann nahm sein Argwohn nicht ab, Noch, wann er die frostige Rechte Zum Anwunsch des Schlases ihr gab.

Ihr Eifer benehte die Wangen; Sie klagte dem Himmel ihr Leid: Soll Treue nur Undank empfangen; Was sieht denn der Untreu bereit? Auf! rachender Himmel, erwache, Ermüde, mein Elend zu sehn! Du zögerst? So muß denn die Rache Vielleicht durch mich selber geschehn.

Geseke ber Ehre, der Tugend, Euch leb' ich mit Seufzen ist nach; Doch ist die empfindliche Jugend Nicht dieser Versuchung zu schwach? Es drohet Verzweislung dem Herzen, Der Rummer verzehret den Leib; Soll Unschuld denn alles verschmerzen, Und bin ich nicht schön, und ein Weib?

Was Doris aus Rache vollstrecket, Das hat mir noch niemand erzehlt. Ihr lächelnden Schönen, entdecket: Was hättet ihr felber gewählt? Ihr Mädchen, befraget die Frauen; Zwar sind sie geheim und gescheibt: Doch manche verräth im Vertrauen Die Rache, die Weiber erfreut.

## Laurette.

Dans können Wik und Liebe nicht,
Denn bende sich genau vereinen!
Dann wird, wann uns ein Nath gebricht,
Der Anschlag von sich selbst erscheinen.
Denn Amor ist noch so verschmist,
Als wir in den Geschichten lesen,
Und, wann der Schalk ein Herz besitzt,
So muthig, wie er sonst gewesen.

Boccaz hat ihn genau gefannt, Er lehret viel von feinen Streichen, Und glaubt, es werde durch Verstand Die Liebe stets den Zweck erreichen.

In Welschland war ein junges Weib, Dem weder Reiz noch Regung sehlte; Nichts übertraf den schönen Leib, Als nur der Geist, der ihn beseelte. Der schwarzen Augen schlauer Scherz, Der Anstand lockender Geberden Bezauberten ein jedes Herz, Und mußten Sismunds Meister werden. Laurette wird von ihm verehrt, (So wollen wir die Schöne nennen;) Allein sie schäpet ihn nicht werth, Ihm ihre Segengunst zu gönnen.

Gie widersteht der Ochmeichelen. Und, was noch mehr, auch den Geschenken. Warum? sie selbst ift nicht mehr fren, Und kann an Suido nur gedenken; Un Guido nur, der ihr gefallt, Und jenem schon zuvorgefommen; Drum wird vor Gismund, und der Belt Ein Ernst voll Reuschheit angenommen. Gin unerheitertes Geficht. Ein Bohlftand, ber in Chrfurcht fetet. Und Tugend, Chrbarfeit und Pflicht Biel hoher, als das Leben, Schätzet. Umfonst ift feine Redefunft, Umfonst fein Kleben und Berfprechen: Dichts, nichts erwirbt ihm ihre Gunft, Nichts kann den frommen Vorsat brechen. Go guditig find gu aller Beit, So unerbittlich viele Schonen, Die doch den Babn ber Grausamkelt In eines dritten Urm verhöhnen.

Doch Gismund wird auf einmal kuhn, Als man ihm heimlich kund gemachet, Wie diese Lippen, die ihn fliehn, Sehr oft den Guldo angelachet. Nachdem ihm auch die Kammermagd, Die man, errathet wie? gewonnen, Getreuen Benstand zugesagt, Wird bald ein Mittel ausgesonnen. Er ellt Laurettens Zimmer zu, Die auf des Lieblings Schoofe lauschet, Und iht mit ihm, in sichrer Ruh, Die allerbesten Kusse tauschet.

Sie hort ihn fommen. Sie erschrickt, Und hatte Recht, sich zu erschrecken. Ihr Guido muß, so gut sichs schickt, Sich eiligst hinters Bett verstecken. Sie bebt, und glaubt, es sey der Mannz Doch als sie Gismund kaum erkannte, Fing der schon eine Predigt an, Darinn er sie nicht heilig nannte.

Er schwort, den strasbaren Betrug Bor niemand langer zu verschweigen, Sucht sie, ohn einigen Berzug, Sich nicht geneigter zu erzeigen.
Sie klagt: er droht. Sie seufzt: er lacht, Sie sleht um Ausschub; doch vergebens. Er will: sie endlich auch. Dieß macht Die Endschaft alles Widerstrebens.
Man sagt sich Lieb und Eintracht zu, Und giebt und nimmt von beyden Zeichen.
Ich Guido! was gedachtest du?

Allein, nun setzt es erst Gefahr: Nun giebts die schlimmsten Augenblicke. Der Mann, der hier nicht nothig war. Kommt, eh' man es gedacht, zurücke. Wie wäre, sonder Weiberlist, Dieß jemals glücklich abgegangen? Jedoch, wo die beschäftigt ist, Da sieht man leicht, was anzusangen.

Der Sismund renut, auf ihr Geheiß, Sanz trohig, mit entblößtem Degen, Dem Manne, der von gar nichts weiß, Als sucht er seinen Feind, entgegen. Er knirscht, und ruft: Du sollst gewiß Durch diese Faust noch heut' erkalten. Drauf geht er ohne hinderniß, Und niemand sucht ihn auszuhalten.

Lorenzo eilte, ganz entstellt, So gleich ins Zimmer der Laurette, Und fand sein Liebstes auf der Welt, Sein treues Weibchen, auf dem Bette. Mein Engel, hattest du gesehn? = = Was denn? = = Ich kanns vor Angst nicht sagen.
Ich zittre noch. = = Was ist geschehn?
Ich! Kind, was hat sich zugetragen? = =
Der Gismund = = Rede! = = kommt hieher
Mit bloßem = = Wie? = = mit bloßem Schwerte;
Und vor ihm lief, ich weiß nicht wer,
Der Sicherheit und Schuß begehrte.
Ich glaube, daß er auch allhier
In einen Winkel sich verkrochen:
Denn Gismund fand ihn nicht ben mit,
Und trollte sich mit vielem Pochen.

Das ift mir herzlich lieb, mein Schat, Erwiederte der Hönnerträger, Es ist mein Haus kein Tummelplatz Für Meuchelmorder, oder Schläger.
Drauf ruft er durch das ganze Jaus:
Mein Freund, wo habt ihr euch verborgen?
In welchem Winkel? nur heraus!
Dier ist nichts weiter zu besorgen.

Mein Guido könnnt, und danket ihm, In aller Demuth, für sein Leben, Daß er vor Gismunds Ungestüm Ihm eine Zuslucht hier gegeben. Ihn will, zu größrer Sicherheit, Der Alte selbst nach Hause bringen, Und ist mit eigner Kaust bereit, Ihm, auf den Nothfall, benzuspringen. Es wassuch sich der theure Mann. Laurettens Furcht gewinnt ein Ende. Die Liebesgötter sehn es an, Und klatschen jauchzend in die Hande.

## Wein und Liebe.

Mein, Liebe, nein! dir gilt nicht dieses Lied; Es soll mit Bacchus Ruhme prangen, Was mich erweckt, und was man her ersieht, If wichtiger, als weiß' und rothe Wangen. Ein jedes Glas, das diefe Tafel ziert, Berbaunt das blinde Kind, und macht aus Freunden Bruder, Und wer ben dir ofe Berz und Big verliert, Dem giebt der Bein Verstand und Frenheit wieder.

Was hat vordem die Deutschen groß gemacht, Bon deren Muth auch Feinde melden? Sie flohen dich und zechten vor der Schlacht: Und dieß allein, dieß machte sie zu Helben. Das Ulter selbst verzünget sich durch Wein, Wann Eintracht, Lust und Durst mit vollen Stupern winken; Und würden nicht auch Götter sterblich seyn, Wenn Götter nicht stets ihren Nectar trunken?

Was macht gelehrt? Was nuhet einem Staat? Was suchen alt' und neue Weisen? Was sehlt dem Hof, der so viel edles hat? Was mußten auch die größten Dichter preisen? Die Wahrheit ists. Man trifft sie selten an; Doch wird sie dir gewiß ein echter Saufer sagen: Und wer sie nicht beym Trunk entdecken kann, Sucht sie umsonst den Schönen abzufragen.

Die Schönheit ist der Falschheit stolzer Sik, Und jedes Jahr schwächt ihre Starke.
Doch thut der Bein, durch eingeslößten Bik, Im Alter erst die größten Bunderwerke.
Wie oftmals täuscht das Schmeicheln die Vernunst?
Wie stlavisch wird ein Mund, der lächelnd trügt, verehret?
Doch dieser Bahn verschont die freye Zunst,
Die stets ihr Glas in Einem Zuge leeret.

So wollt' ich einst, ben jubelvoller Lust, Des Weines Lob der Welt erzehlen; Doch rührte bald ein andrer Trieb die Brust, Doch mußten bald die besten Worte sehlen. Nein, Bacchus, nein! dir galt nicht mehr mein Lied; Die junge Phyllis kam gegangen; Und man erblicke, wo so viel Liebreiz blüht, Nichts wichtigers, als ihre schöne Wangen.

## Agiochus und Alcibiades.

Ariochus, ein Schalk von schmeichelhaften Sitten, Aween Freunde gleicher Art, ben Madchen mohl gelitten. Schlau, feurig, jung, galant, beredt und mundericon. Berftarften da die Tren, wo manche fie pericherzen: Mas benden reizend schien, hieß benden auch gemein. Rand einer feine Luft, den eignen Schat zu bergen. Go fellte fich dafür des andern Madchen ein. Die grig jede war, bient wenig zur Beschichte: Gnua, dag die eine drauf ein Tochterchen gebar. Die in den Windeln schon liebreizend von Gefichte. Und Helenen vielleicht an Zhaen abnlich war. Klugs fieht man benderseits zur fleinen Doris eilen. Gin jeder nennet fie fein mabres Chenbild. Und will das Vaterrecht nicht mit dem Kreunde theilen. Das Recht, bas fie zugleich mir Luft und Reid erfüllt. Siedoch, als Doris nur, der Mutter nachzughmen. Und Ruffe au verftehn, fich alt genug befand, Entfagten benderfeits dem ernften Baternamen. Und fuchten Gegengunft, die Pflicht und Furcht nicht band. Der eine fprach: du bift der Bater ju dem Rinde; Dieg ift bein Hug' und Mund. Was fann dir gleicher fenn? Salt! rief der andredrauf, aufmid), aufmid die Gunde! herr Schwager, glaube mir, fie fammt von dir allein. \*

## Myron

\*Lysias autem orator de illius narrans delitiis inquit: Cum una in Hellespontum Axsochus & Alcibiades navigassent, in Abydo duo existentes uxores duxerunt Medontiadem, Abydenam & Xynocepem. Postea cum silia illis esser nata, quan non posse se discernere dicebant utrius esser, ubi viro matura suit, cum hac etiam dormierum; quam si haberet utereturque

Alcibiades, Axiochi filiam esse dicebat; si Axiochus, Alcibiadis. ATHENARYS, Dipnosoph, L. XII. C. 16. (Basil. 1556.)p.847.

\*\* DEC. MAGNI AVSONII, Viri Confularis, Epigramma de MY-RONE & LAIDE.

Canus rogabat Laidis noctem Myron. Tulit repulfam protinus

Caufam.

## Minron und Lais.

Der graue Myron hielt um eine Nacht voll Ruffe Ben ber geliebten Lais an; Doch weil fein Genfien nichts gewann, Errieth er, daß fein Saar den Abscheu wurfen muffe.

Er ichwarzet fein bereiftes Saubt : Ein neuer Moron, nach den Saaren. Dlicht nach der Stirne, noch den Jahren, Sucht, was er ichon gesucht; doch wird ihm nichts erlaubt.

Die schwer sind Weiber zu betrügen! So febr er Lieb und Lift vereint, So aleich, so ungleich auch er jenem Myron scheint. Merkt Lais zweifelnd doch das Alter an den Zugen. Allein, im Zweifel felbst sich schalkhaft zu vergnügen, Spricht fie : mein junger Berr ; es bleibt ben bem Entschluß. Dergleichen Bitten zu versagen. Ich habe, was ich ihm anist verwegern muß,

Schon seinem Bater abgeschlagen.\*\*

## Das Bekenntniß.

Ein feuriger Galan, der schlechten Dank erwarb. Und nicht viel rühmlicher, als Pherecydes, \* starb,

Des

Causamque sensit, & caput fuligine Fucavit atra candidum.

Idemque vultu, crine non idem Myron Orabat orarum prius.

Sed illa formam cum capillo comparans. Similemque, non ipsum rata. Fortalle & ipsum, sed volens

ludo frui

Sic est adorta callidum: Inepte, quid me quod recufavi rogas? Patri negavi jam tuo.

\* Morborum vero tam infinita est multitudo, ut Pherecydes Syrius copia ferpentium ex corpore ejus erumpente exspiraverit. PLINIVS Lib. VII. There: endes der Lehrer des Authagoras,

Bekannte, was an ihm bereits unheilbar worden, Dem Priester Francion vom Carmeliterorden, Undsprach: Wie straft mich ihr des Lasters Schandlichkeit! Ach kennt' ich, so wie ihr, doch keine Lusternheit; So hatt' ich diesen Tod nicht Julien zu danken!

Die? Julien? o schweigt! versetzt der Monch dem Kranken. Den Lügen bin ich gram; das ist des Ordens Pflicht. Berläumdet Juliens gesunde Schönheit nicht. War ein so schnödes Gift ben Julchen eingerissen, Der Pater Gardian, und ich, wir mußtens wissen.

## Bruder Friß. An Beren B. Carpfer.

Dersprechen machet Schuld; brumfend ich Dir die Zeilen, Die meine Dichteren zu Deiner Lust entwarf. Dafür entdecke mir: Ob sich ein Kranker heilen, Und dem besorgten Arzt die Muh erleichtern darf?

Freund, dem des himmels huld die schwere Runft zu scherzen, Die Ort und horer wählt, die Zeit und Stunde kennt, Und die Gefälligkeit, das Borrecht edler herzen, Und wahre Tugenden ohn eitlen Schein gegonnt; Int rühm ich nicht in Dir Dein hülferbotig Wissen, Die kluge Fertigkeit, die Trene Deiner hand. Das wird ein andres Blatt mit Dank erheben mussen; Dieß aber macht Dir nur den theuren Fris bekannt.

Frit mar ein guter Monch, ein Teind ber fruhen Mette, Den auch der Bifchof nicht an Beisheit übertraf.

Oft

ift ber alteste aller bekannten Weltweisen. Seine Todesart ift vielleicht keine andere, als die gewefen, welche, we nicht viel fraher, doch gewik im Andre 1538 aufgebere hat, pobelhaft zu kenn, witdem sie einen der größesten Konige in Spanien hingerissen. Es hat sich ein argwöhnischer Gelehrter gefunden, der von der Krantheit diese Philosophen sehr unglimpsliche Murbmakungen dusern diefen. Quelques Ecrivains anciens vantent beaucoup sa bonne soi & sa modeltie; pour ce qui regarde sa chasteté, je trouOft schlief er in dem Chor, oft trank er in dem Bette, Und fichlief auf feinen Trunk, und trank auf feinen Schlaf. Ibn warf jur Sommerezeit ein bigig Rieber nieder, Und folterte den Dann auf feinem Polfterfit; Soaleich benichten ihn die feiften Ordensbruder, Und alle trofteten den matten Bruder Fris. Sein Abt, dem, sonder ihn, auch nicht fein Mundwein schmeckte. Weil keiner fo im Trunk Bescheid und Wunder that. Berief den besten Argt, dem er die Roth entdectte, Den Segen dopvelt gab, und ihn um Gulfe bat. Er wrach : Dablt ein Beichent aus jenem vollen Raften, Mur lindert, fann es fenn, des armen Bruders Qual. Sch bete icon fur ibn; ich will auch fur ibn faften. Und diefes that ich doch für keinen Cardinal. Der Doctor freichelt fich, und eilt in Frigens Belle: Da wird des Kranken harn mit ftummen Ernft befebn. Er fingert um ben Duls, erwegt auch alle Kalle, Die theils vorhanden sind, theils zu befürchten stehn. Drauf fpricht er: Kraft der Runft, die ich, als Urgt, befite, Bemeit ich hier den Durft, ein Zeichen bofer Urt; Go find ich, zweitens , auch den bochften Grad der Sige. Und die beschleunigt oft der Frommen Simmelfahrt. Um dem hippocrates getreulich nachzuleben, Duß feine Renerung Die Beilungstunft entweihn. Er heift uns erft den Durit, und dann bas Rieber heben; Und folglich wird der Durft mein erfter Borwurf jenn, Immaßen := 21ch, rief Krik, befrent mich nur vom Rieber. Hilft fein Sippocrates, jo hilft der Sipocras. D lagt mir felber itt die Cur des Durftes uber; Hochwurdiger herr Abt, reicht mir das große Glas.

## Philes

ve dans un illustre Auteur un fait qui m'en fait un peu douter. Car il affure que Phérecyde perdir la vie par un mal qui est la punition ordinaire de Débauchés. Il est assez singulier que le Pêre de tous les Philosophes soit mort de la Vérole, Il eut

beaucoup mieux valû pour l'honneur de la Philosophie que c'eut êté pour avoir trop étudié ou pour s'être enthumé à observer trop longtems les Astres. v. Memoires secrets de la Republique des Lettres, ou le Théatre de la Verité, Lett. V. p. 181.

## Philemon und Baucis.

Præsentes namque ante domos invisere castas Sæpius, \* & sese mortali ostendere cætu Cælicolæ, nondum spreta pietate, solebant.

CATVLL. de Nuptiis Pelei & Thetid, v. 384.

Doeten wissen tausend Sachen, Die in dem groben Theil der Wele Der Wahn und Aberwiß belachen, Und Einfalt für unmöglich hält. Bir singen: Boreas muß schweigen; Der Wald erstaunt; es horcht das Weer; Und wenn wir uns recht wild erzeigen, So kömmt der Mond gehorsam her.

Wer untersteht sich, und zu schimpfet, Als der nicht Midas Strafe weiß?
Wer macht aus Schiffen schone Nymphen, Aus Daphnens Haar ein Lorbeerreis, Aus Byblis Zähren eine Quelle, Aus Jupiter Europens Stier?
Wer führt den Orpheus in die Hölle?
Wer hat es wol gethan, als wir?

Das

In nonnull's Catulli editionibus: Sapius; in aliis Heroum. Si huic Narratiunculæ inferibi vellem hos Catullianos verficulos, arrideret mihi Sapius; Philemonis domus casta quidem, non autem Herois erat. conf. Hyprivs, Quæt. Alnetar. L. II. C. 12. & loca ibi allegata.

2 Ben den Egoptern war es eine ausgemachte Sache, daß einige Gettbeiten sich, in der Gefalt gewisser heitigen Thiere, den Menochen zeigten, wie aus dem Dieder erhellet. (Biblioth. histor. p. m. 12.] Homer, der berühmte: fie Schüler der egnptischen Pries fter, grundet viele Erfindungent auf diesen Aberglauben, der gu feiner Zeit allgemein war. Den Griechen foffete es wenig Mübe, ibre Gotter, in gewissen Umftan: ben, für fichtbar zu halten. Ihre Theogonie fannte fast teine, die nicht Menschen gewesen waren, welche Furcht oder Liebe, unges achtet aller ihrer Schwachheiten, vergottert hatten; baber Cicero dem homer ohne großen Grund als einen Fehler verwirft, daß er seine Götter zu menschlich vorg ftellt. Bon allen Gottern vor der befannten

Dag Gotter zu den Menschen fommen, Die Phrygien langst mahr befand, Beschwuren sonft die alten Krommen. Und ift nur Dichtern recht befannt.2 Wie gartlich fie ber Welt gewogen, Lehrt aus Philemons guldner Zeit Ovidius, der nie gelogen, Und Swift, der Rubm der Geiftlichkeit.

Beil von der Unterwelt zu den geffirnten Soben Die Boten felten richtig geben, Ricl zweenen weisen Gottern ein, Als Banderer, um nicht erkannt zu fenn, Den Erdfreis felber gu bejeben. Rurg: es gesellte fich, aus großer Menschenliche. Bum Donnergott der Gott der Diebe.

Der schlaue Jupiter entgieng durch diese Klucht Der alten Juno Gifersucht. Die ihm den Nectar langit veraallte, Und was er als ein Stier und Schwan, Und in der Jugend fonst gethan, Ihm täglich unter Augen stellte. Dem Bater folgt Mercur mit findlich: frohem Muth. Doch ohne Federhut.3

Sie hatten bald, was man die Welt genannt. Das narrenvolle Rund bis dahin durchgerannt,

Wohin

bekannten Theilung zwischen Jus piter, Neptun und Muto, oder vor den Zeiten des Phalegs und Mimrods, hatten die Griechen wenige Nachrichten, wie der Abt Banier gewiesen bat. G. la Mythologie & les Fables expliquées par l'Histoire L. II. C.IV. p. 207. 212. Es wird in der Oduffice ein Antinous von feinen Mitgaffen nicht nur beswegen verabscheuet, bag er, in dem damals noch un= erfannten Ulpsfes, einen dürfrigen Fremdling verlepet; sondern auch weil er, in ihm, vielleicht eine Gottheit beleidiget hatte, welche,

in menschlicher Geffalt, bie Un= terwelt besuchen, und das Thun und Laffen ber Sterblichen mabre nehmen wollen. S. das XVII Buch v. 485. und was Dope in leis ner liebersetung, über bas XVI Buch v. 170, imsleichen, zum 194 B. über das XX Cap. des 2 B. Mof. v. 19. und über bas VI Cap. des Buchs der Richter v. 22. wider Ja ier anmerket. Vol. V. p. 71.73 74.)

3 Jupiter huc, specie mortali, cumque parente Venit Atlantiades politis ca-

ducifer alis.

OVID.

Mobin vielleicht nicht ich, noch du, mein Leser, fommen, Bis an Maanders fernen Strand. Alls Licht und Tag nun abgenommen, Erblickten fie, zu ihrer linken Sand.

Ein hohes Schloß, das Ueppigkeit und Pracht Dem Uebermuth zum Gis gemacht.

Bier wohnt, und schwelgt ein troßiger Dungft.

Des armen Landes reiche Laft.

Der Liebling eines Geren, dem oft: gefchatte Borden In treuer Bloge ginsbar worden.

Ben diesem suchten ist die Gotter furze Raft. Sie ftellten fich , nach mahrer Dilger Beife, Bom Mangel ausgezehrt, ermudet von der Reife,

Mind flehten febr um Streu und Speife.

Sergebens flehten fie; man wies fie bohnifch ab; Und als Mercur fich gar ins Schlof beaab. Go fand auch er, je mehr er bat : Michts fen vermegner, folger, fühner, 2018 fleiner Berren fleine Diener, So oft man ihrer nothig bat.

Sie eilen schnell in manches Reichen Saus, Allein viel schneller noch heraus. Roch etwas wird versucht: Gie flopfen an die Butte, Die einsam in dem Thale fteht.

Bier wiederholt Mercur die Bitte, Und hier nur wird er nicht verschmaft.

Bier lebet, ohne Migvergnigen, Und durch die Beilungstraft der Zeit Bon allen Regungen der Gifersucht befrent, Ein unbeerbt, jugleich veraltend Paar, Dem, burch des Schickfals feltnes Rigen, Der langen Che Jod nicht merträglich mar.

Der Dann, Philemon, geht, und nothigt fie berein, Ruhrt bende vor den Berd, beißt bende froblich fenn, Ruft das geliebte Weib, und Baucis fommt auf Rructen. Cie grußet jeden Baft mit treuem Sandedrücken, Das endlich Jupiter, der wohl ju leben wußte, Durch einen Rug vergelten mußte. Co ifte, burch einen Sing. jedoch nur auf bie Wangen; Micht mit dem Rachdruck und Verlangen, Mon Bomit er oft an Ledens Mund gehangen; Und gleichwol floßt in ihre Brust Der träge Ruß recht jugendliche Lust. Sie stoppelt Scheit und Stroh schon hurtiger zusammen. Ein Bündel Reiser wird auf dürren Kien gelegt, Und als sie Usch und Kohlen aufgeregt, Facht, bläst und hustet sie den ganzen Stoß zu Flammen. Hierauf wird warme Milch, nehst Feld- und Gartenfrüchten, In irdnen Schüsseln aufgetischt, Ben ungleich größerer Lust, als wo das Splitterrichten Die theuren Bissen würzt, wo Fluch und Wein sich mischt, Der Schelbucht Auge glübt, der Bosheit Zunge zischt.

Die Fremden beffer zu erfreuen, Umfteckt ber milbe Wirth ben Tisch mit dichten Menen, Sucht seinen Wis hervor, der, nach des Landmanns Art. Mit Borten fpielt, und fein Gelachter fpart, Und schwatt vom Ackerban, vom Biesewachs, von Sagten: Wie heuer recht nach Bunsch des Nachbars Korn gerathen. Frau Baucis aber lebrt der Wittrung Gigenschaft. Der Seuchen Urt, der Krauter Rraft, Und faat den neuen Tifchgenoffen, Wie viele Sahr in ihrer Eh verflossen: Wie dieses Dady von Schilf, und den geschwarzten Berd Ihr langer Rleift erbaut, und noch fein Fluch beschwert: Was sie besiken, was noch fehlt, Das alles wird ist ber erzehlt; Huch wie sie neulich erst was herrliches geerbet: Und was? Ein Trinkgeschirr, bas noch nicht abgenüßt, Woran Gilen, ber fich auf Reltern ftutt, Und mit Satyren zecht, aus Buchenholz geschnikt; Muf deffen Deckel fen: Philemon, eingekerbet. Sie forderts, und er bringts, voll Moft, Bum füßen Schluß der Abendfoft.

Das frische Maß wird treulich eingesogen; Doch fullet sich von selbst der Becher wieder an. Die Alte siehts bestürzt; es stuckt der Bidermann, Der weder Freund noch Feind in seinem Trunk betrogen.

4 Inde foco tepidum einerem dimovit: & ignes Sufcitat hesternos; foliisque & cortice sicco Nutrit; & ad slammas anima producit mili. Nachdem er ihn von neuem ausgebracht, hat er auf jeden Gaft nunmehr gedoppelt Acht, Bis Jupiter fich kenntlich macht.

Er sagt: Wir sprechen nicht als Spotter; Vernehmt die Wahrheit: Wir sind Gotter. Herr Mirth, Frau Wirthinn, glaubt es nur; Ich hin der Zevs, er ist Mercur. Ihr zweifelt? Können Götter lügen? Wist: Ich kann donnern, er kann fliegen.

Philemon schielt ihn an. Ein Strahl vom innern Licht Erheitert seinen Blick: er glaubt, und klügelt nicht. Ein heilger Schauer fährt durch Baucis kalte Glieder. Sie sehn im Gast den Gott, und fallen vor ihm nieder. Ihr Götter! sagt der Greis, wie gutig nehmt ihr an, Was euch die Durftigkeit wohlmevnend reichen kann. Es ist kein Sterblicher an Glück uns gleich zu nennen: O hätten wir nach Wunsch euch ihr bewirtben konnen! Doch aller Uebersluß im schönsten Speisesaal Ist mangelhaft und schlecht zu einem Göttermahl. Wo solche Gäste selbst die Tasel schmucken wollen, Mus Erde, Meer und Luft die besten Schüsseln zollen.

Es tagt, und Majens Sohn führt das entzuckte Paar Den hohen Berg hinan, der in der Nähe war. Hier fpricht der Donnergott: Der Bosheit Lauf zu hemmen, Coll der Mäanderfluß die Frevler überschwemmen. Er winft; der Strom gehorcht. Man sieht das Schloß, das Land, Wo sich kein liebreich Aug auf fremde Noth gewandt, Won Wind und Fluth besturmt, mit Schrecken untergehen. Philemons Wohnung bleibt auf einer Insel stehen; Loch nicht als Hutte mehr. Was Schilf, was irden war, Wird Marmor ober Gold; ihr Lischhen zum Altar;

Die

You have to Night beneath
Your Roof
A Pair of Gods: (nay never
wonder)
This Youth can fly and I can
thunder.
I'm IUPITER and He MERCORIUS.
PRIOR in femer Grachlung

Prior in feiner Erichlung
The Ladle:

Die Kann ein Opfertelch; die Pfosten werben Gaulen; Und, mehr Bequemlichkeit dem Tempel zu ertheilen, Ihr Bett ein Kirchensit, der noch, nach alter Kraft, Die Horer gahnen lehrt, und oft den Schlafverschafft.

Dieß große Bunderwerk erweckt den treuen Bepden Berwirrung, stumme Lust und Chrsurchtreiche Freuden, Erstaunen, Dankbarkeit und neue Zuversicht, Bis unser Phrygier das Schweigen unterbricht: Ach! mögte Jupiter mich Armen würdig sinden, In diesem neuen Bau die Opser anzuzünden, Des Lebens Ueberreft, als Priester ihm zu weißn! Diellt ihm diese Band den ersten Beibrauch streun!

Der Gott erhöret ihn, und will ihm auch vergönnen, Mebst ihr noch einen Bunsch ohn Anstand thun zu können. Falls, ruft Philemon aus, ein Flehen dir gefallt, Das iht die Liebe wagt, die uns zuerst gescllt; Wird mir und Baucis einst der Tod zugleich erscheinen, Und keines je von uns des andern Grab beweinen! Der Bunsch der Zärtlichkeit, der Bunsche Widerspiel, Die oft der Chstand heckt, erreicht sein edles Ziel. Der Götter Gunst versprichts. Ein Donner läßt sich hören; Der Blis zertheilt die Luft; Zevs eilt durch alle Sphären.

Sievon verbreitet sich der bald erschollne Ruhm, Undsedermann besucht das neue Sciligthum; Zum Theil, Philemon selbst um alles zu befragen; Zum Theil, aus frommer Pflicht ihm Gaben anzutragen, Die er, voll vom Beruf, den ihm sein Glück bestimmt, Mit priesterlicher Sand oft abweist, öfter nimmt.

Un einem Fenertag, als er im Borhof gehet, 11nd Reifenden erzehlt, woher der Bau entstehet,

O 4

Bermans

Which fill their ancient Nature keep,
By lodging Folks difpos'd to
Sleep.
Swift.

7 Confilium Superis aperit commune Philemon: Esse Sacerdores, delubraque vestra tueri Poscimus: & quoniam concordes egimus annos:

Auferat hora duos eadem: nec conjugis unquam

Busta mez videam; neu sim rumulandus ab illa.

OVID.

Bermandelt fich fein Saubt; ju Blattern wird bas Saar: Den Leib bedt Rind und Mook; und Baucis mirds gewahr, Und fuchet, doch umfonft, ihm ihre Sand zu reichen. Sie wird jum Lindenbaum, fo wie ibr Mann jur Eichen. Der wohlerfullte Bunich ift ihrer Treue Lohn, Und jeder Bater zeigt die Baume feinem Cohn. Man sieher ihre Zweig am allerschonften grunen, Und vielen Liebenden mit holdem Schatten dienen. Der Ruf legt ihnen bald die Zauberwirkung ben: Dier reize Laub und Gras zur fußen Bubleren. Man fagt gar, daß allhier auch sprode Schaferinnen Das Schmeicheln, und zuleht den Schmeichler liebgewinnen; Dag manche, deren Stolz den Birten miderstand; Bum erstenmal ibr Berg bier voller Mitleid fand; Dag einer Phollis Rug den Lycas bier beglicket, Und er sie drauf gelehrt, was noch weit mehr entzücket. Der nachste Lenz verrieth die ihm erzeigte Buld. Der Baum, der arme Baum, nicht Phyllis, trug die Chuld. Die Mutter hatte bald Philemon nebit der Frauen. Wenn Zevs sie nicht beschütt, erbarmlich abgehauen.

## Paulus Purganti und Agnese. \*

ar nicht der Arzt Purganti zu beklagen? Er hatt' in feinen alten Tagen Ein schwaches Haubt, und einen schwächern Leib, Auch uberdieß, zum Zuwachs seiner Plagen, Ein junges Weib.

Eie hieß Agnes, und war ein Dild der Zucht; Es macht ihr großer Ruhm, des frommen Wandels Frucht, Das ganze Kirchspiel stolz. Man sprach in langer Zeit Bey jeder Wochnerinn, bewundernd ohne Neid, Nur von Agnesens Ehrbarkeit. 229 Auf ihrem Bucherschrank stund niemals ein Roman, Dech wol ein Quiresfeld, Kern, Schmuck, Albrecht, Wudrian. Sie war insonderheit der Oper seind gewesen, Und hatte, wie, vor ihr, fast niemand sonst gethan, Den Cubach drenynal durchgelesen.

mark brukniking miner Lugli fra Grandi

Asmodi selbst verlor das Herz,
Die starke Glaubige durch List zu überwinden,
Denn sie verfluchte wilden Scherz,
Und troste gar die Schwachheitsinden.
Ost ward von ihr, die Andacht zu entzünden,
Ein geistlicher Choral auf dem Clavier gespielt,
Und, wie man mir entdeckt, dem Spiegel zugeschielt,
Mur ihr Gescht ausmerksam zu betrachten,
Um jeden Theil davon großmuthig zu verachten.

Allein, sie war ganz heimlich von der Art, Die keusche Reden gern mit Liebeswerken paart. Den irdschen Trieb der Lüsternheit Entsündigte des Ehstands Schuldigkeit, Und einer tugendhaften Brust Wird immer jede Pflicht zur Lust.

- Agnese, das getreue Weib, Verpflegt des theuren Gatten Leib. Sie weiß ihm von gesunden Speisen Die trefflichsten stets anzupreisen; Was aber schwächet oder zehrt, Wird ihm mit vielem Necht verwehrt. Sie wärmt und würzt des Mannes Wein, Und schneidet ihm die Bissen klein, Legt Mark und Nieren reichtich vor, Drückt seine Hand, zupft ihn ans Ohr, Um durch dergleichen Schmeicheleven Den alten Paulus zu erfreuen.

Die Dankbarkeit ist eine schwere Last:
Zu vieles Zartlichthun wird endlich auch verhaßt.
Der Alte fand sein Schähchen zu geschäfftig,
Und ihre Liebe viel zu heftig.
Er suchte bald in allen diesen Werken
Mehr Eigennutz, als Neigung, zu bemerken.
Den tauben Ottern gleich, wann ihr Beschwörer spricht,
Hort er die süßen Worte nicht;
Der Name: Schätchen, Engel, Leben,
Wird ihm zwar oft, doch stets umsouft, gegeben. 23 12-8

So oft, als mitten in der Nacht Purganti schnarcht, Agnese wacht,

(3) 5

Und durch ein falsch Gespenst geschrecket, Sich zum Gemahl, so nah als möglich, strecket, Und durch ein Mäulchen ihn erwecket, Giebt diese Dreistigkeit ihm neues Ungemach's Er sinnt den Gegenmitteln nach, Um dem zu weibischen Bezeigen In Zukunst bestens vorzubeugen.

Durch Macht und Widerstand? Ich nein! Was konnt ihm hierzu Muth verleihn? Er frieget, wie der Fabius, Der durch Berzug gewinnen muß.

Was foll man von dem Ritter fagen, Der weder fliehen darf, noch schlagen, Der, wann der Schranken offen steht, Nicht kampft, auch nicht um Gnade fleht?

Do die Gewalt unbrauchbar ift. Bebient ein Beifer fich der Lift. Der Urgt, der seinen Gegner scheut, Rirrt ihn burch falfche Freundlichkeit, Und er erwiedert oft der Frauen Morgenfuß Gang liebreich, sonder Ueberdruß. Drauf fragt er: 2Bas ift dir geschehn? Du pflegst ja frischer auszusehn. Sie muß ihm ihre Rechte reichen: Sier find, fpricht er, gar ichlimme Zeichen: Ein Dule, ber viel zu heftig ichlagt. Noch mehr! ein Auge voller Gluth, Und eine beiffe Bruft, Die fich ju fehr bewegt! Dieß, fonderlich die Bruft, die nimmer ruht, Bezeugt ein mallendes, ein angestecktes Blut, Das einen ichnellen Tod bervorzubringen pflegt. So urtheilt Musitan. Der Brunnen scheint bier aut, Der Spaer sonderlich, der rechte Bunder thut. = = Der Spaer? Eben der! Kurg, es gedeiht zum Schluß, Daß Agnes ungefaumt den Brunnen brauchen muß.

Doch

Opusculis Seraphici Doctoris S. Bonaventura. (Duaci 1631.) p. 252.253. de dormitione. § 4.

Locus extat in Operibus S. Bernardi, (Parifiis, ex impressione Iohannis parvi, [Jehan Petit,] a lodocoClichtoveo editis 1513 f.)

601

Doch fehlte sehr des Doctors Wissenschaft: Untraftig ist allbier der Wasser Bundertraft. Die in der Heilungstunst gewandt, Sind andrer Meynung, als Purgant, Und vom Galen zum Sternenkald Lehrt jeder Arzt, dieß Mittel hilft nicht halb; Zumal, wann solch ein brennend Gist. Des Korpers edle Theile trifft, Und mit dem Kreislauf vom Geblüt Allmählich sich ums Herze zieht.

Agnese trinkt und leert mit Widerwillen Zwolf Flaschen aus, bedient sich auch der Pillen. Allein umsonft: nichts kann die Krankheit stillen. Es meldet sich der erste Brand, So wie zuwor, in Brust und Sand. Sie achzt und seufzt ohn Unterlaß, Und sagt, ihr fehlt sie weiß nicht was, Und könnnt zum Ehherrn oft gerannt, Lechzt, klaget, siehet, girrt, und sieht ihn sehnend an. Dieß hatte mich gerührt; doch rührt' es nicht den Mann, Der ist kaum ihres Flehns gewärtig,

So halt er jum vorgus fich mit der Ausflucht fertig.

Anstatt ber thatgen Lieb und Huld, Spricht er zu ihr nur von Geduld, Bon Selbstverleugnung und Beschwerder, Wann Leib und Fleisch geprüset werden, Und wie, seit Evens Nascheren, Der Weiber Erbtheil Leiden sey; Daß die Entzündung, die sie fühlt, Sich durch kein murrisch Winseln kühlt z Sie musse nur der Ruhe pflegen, Die Augen schliessen, sich nicht regen, Sich immer auf die Seite legen, Und ihre Knie nicht bewegen.

Doch ende hald, Thalia, den Gefang: Rein Mahrchen schieft fich gar ju lang.

fol. CCXCV. b. Cum ad firatum tassus deveneris: te bonesto modo juçendo componas: nec resupinus jaceas: nec genua levando cal-

Je mehr Purganti spricht, und lehrt, Je minder wird sein Weib bekehrt. Ihr Fieber ausert sich bald wieder; Sie schlägt die Augen züchtig nieder, Und lispelt: Schaß, ich wollte wol = = = 2 Was willst du? rust er eisersvoll, Beym Brunnentrinken? Dist du toll? Du willst: du willst; doch ist gewiß Kein Gift dir schädlicher, als dieß. Ich! ach! wann werden doch auf Erden Die Weiber einmal klüger werden? Ich werd es thun; doch magst du wissen, Du wirst vor morgen sterben mussen.

### Ugnes.

Was du mir sagst, mein Herz, ist wahr, Auch ich erkenne die Gefahr. Allein, was ist dieß schnode Leben, Die kurze Wallfahrt? Mühe, Pein. Muß ich nicht immer fertig senn, Kur dich mein Kind, es aufzugeben? Den Tod muß nur ein Weltkind scheun;

nd)

2 At last, I wish, faid she, my dear - (And whisper'd something in

his Ear.)
Thou wish! wish on, the

Doctor cries:
Lord! when will Womankind
be wife?

What, in Your Waters? are thou mad?

Whi, Poison is not half so bad

I'll do it - - But I give thee
Warning,
You'll die before Tomorrow

Morning - - &c.

1 Les Poefies d'Anacreon & de Sappho par Mad. Dacier. (à Amfierd. 1716.) ANACR. Ode 28. p. 83.85. "Fais que toutes les "Graces voltigent au dessous de "son beau menton & rout au-"tour de son cou plus blanc que "l'albâtre."

Seconde Rem. Anacreon n'avoit garde d'oublier le menton
de sa maîtresse. Il veut qu'il
soit delicat, c'est ce que signifie
proprement 1900 peçàs, mollis;
car c'est-la particulierement le
Siege de la delicatesse de l'agrement: c'est ce qui a fait dire
fort agréablement à Varron:

Sigilla in mento impressa Amoris digitulo Vestigio demonstrant mollitudinem.

Les trons faits au menton par le perit doigt de l'Amour temoignent

13

Ich aber will, du follst es febn, Ihm lachelnd iht entgegen gehn.

Purganti flutt, erwiedert zwar mit Ruffen; Redoch den Mord verbietet fein Gewiffen. Er selbst wird furz darauf ihr burch den Tod entriffen. Ceht, wie ben hochster Moth der himmel Troft ertheilt! Die fromme Mitwe traurt, frent wieder, wird geheilt.

## Ursprung des Grübchens im Rinne.

Ipfe ego, qui nullos me affirmo scribere versus, Invenior Parthis mendacior, & prius orto Sole, vigil calamum, & chartas, & scrinia posco. HORAT, Epitt. II, 1, v. 111, 112, 113.

Pan glaube nicht, was mancher Dichter spricht: Run ruht mein Riel; nun schreib' ich ferner nicht. Wie selten weiß ein Dichter aufzuhoren! Apollo darf uns auch im Schlafe ftoren.2

Rein

la delicatesse. On ne peut rien lire de plus joli que cette expretfion, de petits trous faits par le petit doigt de l'amour. Voisi la manière dont LACTANCE a décrit un beau menton: Deductum clementer a genis mentum id ita inferius conclusum, ut acumen ejus extremum signare videatur leviter impressa divisio. Un menton qui descende doucement des jones & qui finisse de manière que le bas ait une petite marque qui semble le partager of en marquer le milien.

2 O combien l'homme est inconstant, divers,

Foible, leger, tonant mal fa pirole!

J'avois juré, même en affez beaux vers.

De rénoncer à tont conte fri-

vole. Et quand juré? C'est ce qui me confond.

Depuis deux jours j'ai fait cette promesse.

Puis fiez-vous à rimeur qui répond

D'un seul moment. Dieu ne fit la sagesse

Pour les cerveaux qui hantens les neuf sœurs:

Trop bien ont-ils quelque arts qui vous peut plaire.

Quelque jargon plein d'allez de douceurs,

Mais d'être fûrs, ce n'elt la leur affaire.

LA FONTAINE.

Rein Einfall wird von Barden unterdrückt, So oft fie nur des Phobus Ruf entzückt, Und, falls fonst nichts den steifen Vorsatz beuget, In Phobus fatt, sich ein Verleger zeiget.

So gehts auch mir. Oft hab ich selbst gedacht, Der sen beglückt, der keine Berse macht, Der vielen gleicht, die selber niemals dichten, Und dennoch oft gereimte Zeilen richten. Da ward mir schon die Poesse zur Qual, Da schwur auch ich, und zwar zum erstenmal, Mich sollte nichts in dieser Welt verleiten, Die volle Bahn der Dichter zu beschreiten. Der stolze Schwur war viel zu fruh gewagt; Des Menschen Herz ist trobig und verzagt, Und meines wird durch stiften Zwang getrieben. Was ich verwarf, bald desto mehr zu lieben. Mich nimmt bereits die Regung wieder ein.

Der holde Gott der Hoffnung und der Freuden, Ber, dessen Stand die Gotter oft beneiden, Weil man nur ihm des Lebens guidene Zeit, Der Jahre Lenz, die schone Jugend weiht, Der, dessen Wis die Klügsten unterrichtet, Der lächelnd herrscht, die schwersten Handel schlichtet, Welt und Natur verherrlicht und begluckt, Den zarten Leib mit Pfeil und Vogen schmuckt, In Federn prangt, und die er abgeleget, Dem Hymen schenft, der ihm die Fackel träget.

Cythetens Sohn, der wahre Menschenfreund, Dem manche schön, und keine graufam scheint, Bergnügte nur an seiner Purche Bangen Den oftern Wundt, das bestige Verlangen. Ihn labte schon die Frucht der sußen Wahl, Der Wollust Kern, ein rechtes Freudenmahl, So oft ihr Mund, zu dem er seufzend eilte, Kuß, Scherz und Schwur mit seinen Lippen theilte, Und ihre Butt nur seiner regen Sand,

So ward die Lust durch jeden Tag vermehret;
So ward sein Wis durch lange Lust bethöret.
Wer leugnet noch, daß Schönheit Bunder thut?
Der Liebesgott verlor den Wankelmuth,
Sein himmlich Recht, dem lockenden Ergeken,
Dem freyen Ruß kein ehlich Ziel zu sehen.
Sein weiches Herz, geschwacht durch süßen Wahn,
Wird Psychen hold, und endlich unterthan.
Er hatte nicht, die mich beherrscht, gesehen;
Und das allein entschuldigt sein Vergehen.

Um Paphos ift der Venus Aufenthalt. Dort schmückt den Strand ein ihr geweihter Wald, Wo manches Paar durch sichre Busche dringet, Und seden Ruß der Vogel Chor befinget. Es stehet dort ein Tempel, dessen Pracht Die Gegenwart der Nymphen edler macht, Die sich hieher in starker Zahl begeben, Zur Venus fliehn, und nur der Liebe leben.

Man glaubt, daß der den Bau errichten hieß, Dem sie zuerst sich ohne Gürtel wies, Als Zephyrs Hauch, der nie sich schöner kühlte, Zum erstenmal mit ihren Locken spielte, Und, was die Welt an Liebreiz in sich hat, Mit ihr zugleich an das Gestade trat.

Dort tont ihr Lob in buhlerischen Choren; Dort lässet sich die Taube girrend horen; Dort stimmet noch der halberstorbue Schwan, Zu ihrem Ruhm, die letzten Lieder an.
Im Tempel selbst grunt ben den Rosenstöcken Ein heilger Kreis von zarren Mirthenhecken.
Dort dient man ihr; dort opfern Alt und Jung; Die Spröden auch, doch in der Dämmerung.
Die Konige verlassen Königinnen,
Und suchen dort geliebte Schäferinnen.
Der Schäfer siehts, verläßt die Schäferinn,
Und rächt die That an einer Königinn.

Da follte nun der frohe Gott der Ehen Sein großtes Wert begluckt vollendet feben.

Was theils verliebt, theils liebenswurdig war. Versammlete sich um das neue Paar. Adalia . und, als Begleiterinnen. In ihrer Sand, die garten Suldgottinnen. Mit Beben tam Die fanfte Echmeichelen. Die Mittlerinn vergnügter Bubleren, Und Phobus felbft. Er fand in Pfochens Bugen Der Daphne Reiz und Macht, ibn zu bestegen. Er fang, und feufat', er ichien gerührt zu fenn; Doch wirfte dien die Baterbuld allein. Es führten dort der Frubling und die Freude Der Kloren Zug in buntem Keperkleide. Der gute Zeus erfchien ben diefem Mabl. Db Juno gleich ihm feinen Adler fahl, Mus alter Kurcht, er mogt' auf folden Reifen, Bo Benus herrscht, sich, wie er pflag, erweisen. Der Gott des Deins, der ichon benm Gintritt trank, Pallt einen Wunich zu jedem Luftgefang. Mercurius fam gaufelnd hergeflogen, Hud Bris flieg von dem gefärbten Bogen. Arcadien vermiste feinen Dan; Deit diesem tam ber feifte Comus an, Um deffen Saubt die frifde Rofe blubte, Der tangend jauchge', und bald von Nectar glubte. Der braune Mars, in neuer Kriegestracht, Wies Kauft und Schwert Bufean und dem Berdacht. Huch ließ fich iht, auf nicht zu fernen Doben, Boll ftarter Luft, der Gott der Garten feben. Der Nymphen Schar, ben leichten Zephyrus Befchafftigten der Ruß und Gegentuß. Mur hatte fid Diana vorgenommen, Bu diefem Zwen erft übers Jahr zu tommen. Cie blieb vorift, aus Luft jur Jagd, davon; Wer jagte mit? Bielleicht Endymion.

Der Floren Scherz, die Eintracht reiner Saiten. Berkindigen dieß Keft der Zärtlichkeiten. Man offnet balo bes Tampels guldnes Thor. Entherens Sohn fuhrt seine Braut hervor Und nähert sich den jubelvollen Reihen, Die froh umfranzt der Liebe Blumen streuen. Ein leicht Gewand spielt um der Psyche Leib, Bersteckt und zeigt der Welt das schönste Weib. Die Freundlichkeit, der Anmuth Wunderblüthe, Schmückt ihren Mund, den Sitz der sansten Gute. Die frische Brust nimmt aller Herzen ein, Scheint weiß als Schnee, ist reizender als Wein.

Es sammlet fich mit frohlichem Gebrange. Muf Sebens Wint, der fremden Numphen Menge, Die insgesammt um biefen Borgug flehn, In Windhens Dienft, in Amors Sunft zu ftehn. Er wählt, die ihr, vielleicht auch ihm, zu dienen, Die würdigften, das ift, die jungften schienen. Wis, Mug und Berg treibt ibn von Paar zu Paar. Bald rührt den Gott ein wallend, locficht Saar, Ein runder Urm, ein Sals, der fleischicht fteiget, Und bald ein Fuß, der mehr verspricht, als zeiget, Bald mancher Mund, ber, wann er icherat, entruckt. Und, wann er fufft, durch jeden Ruß begluckt. Bald merkt er fich zwo Wangen, die vor allen Berechtigt find, durch Lacheln zu gefallen, Und sucht und findt, was er ftets gerne fand. Manch heitres Mug und manche schöne Sand.

Der tragen Schaar der Augen, die nichts sagen, Wird hier kein Amt von Amor angetragen; Und jeden Mund, der ohne Kraft und Geist Sich kindisch ziert, und nur die Zähne weist, Die der Natur, den zarten Huldgottinnen Ein Scheusal sind, der Freuden Gegnerinnen, Die schwache Brust, die mit dem Alter ringt, Nach Buhlern seufzt, und sie zur Keuschheit zwingt, Die Mißgestalt, die eitler Hochmuth leitet, Die Pracht beschimpst, und stiller Hohn begleitet; Die alle schieft Eupidens Eigensun unden Schwarm der spisen Nasen hin, Die, wohlgepaart mit hagern, welken Bangen, Hier müßig stehn, und keinen Preis erlangen.

Was gegentheils dem Brautigam gefallt, Sieht sich von ihm den Reihen zugesellt, Haged. 2 Th.

## 114 Fabeln und Erzehlungen. Erftes Buch.

Die seine Bahl, auf ihren Bunsch, betroffen, Aus Psinchens Bink, Befehl und huld zu hoffen.

Indem er brauf, die er sich ausgewählt, Den Burden nach, vertheilet, stellt und zählt, Bezeichnet er, die ihm recht artig scheinen, Der Nymphen Kern, die Lust und Witz vereinen; Und ihren Ruhm bewährt ein Liebespfand, Ein neuer Reiz, ein Werf von seiner Hand: Denn jedem Kinn, das seine Wahl beglücket, Wird von ihm selbst das Grübchen eingedrücket, Das, wie man weiß, nur solche Schönen ziert, Durch die sein Necht sich ewig kräftig zeiget, Den Neid beschämt, und täglich höher steiget; Un welchen man der Annuch höchsten Wehrt, Und Amorn selbst in ihren Grübchen ehrt, Die jederzeit durch dieses Vorzugszeichen Die schönsten sind, und dir, o Phyllis, gleichen.

# Fabeln und Erzehlungen. 3mentes Buch.

## Jupiter, die Thiere und der Mensch.

Die Menschen und die Thiere schuf, Bestimmt er jeglichem den künftigen Bernf, Des Lebens Art und Zeit und Arbeit und Beschwerde.

Jum Cfel sagte Zevs: Dein Schickfal legt dir Last Und harte Knechtschaft auf; nur Diesteln, keine Mast. Das ist dein Leos. Wolan! so dien, und lebe So vicle Jahr, als ich dem Monat Tage gebe. Der Esel Erstling schreyt: Zu viel legst du mir ben. Wie? dreußig Jahre! Zevs! ach nimm mir zwanzig Jahre. Sonst qual ich mich zu lang: es graun mir schon die Haare. Der große Zevs erhört sein stehendes Geschrep.

Jum Hunde spricht er, Wache fleißig! Hut eifrig Trift und Haus! du überkamst von mir Muth, Treue, Fertigkeit, und du erreichst dafür Un edlen Jahren fünf und drepßig . . . Das Wähteramt ist schwer: ich bitte, Herr, von dir, Die Dauer meiner Psticht aus Mitleid einzuschränken, Und fünf und zwanzig mir zu schenken. Die Gunst gewähret ihm der Gott.

Jum Affen sagt er drauf: Du Halbmensch, deine Minen, Dein ganzes Wesen kann zu nichts als Kurzweil dienen. Sep nackt, geschselt, arm, der Kinder Lust und Spott, Und der Bedienten Spiel, auf sechs Olympiaden. Sechs! spricht der Aff, o gieb mir doch aus Inaden Rur vier. Die sind genug. Nur lächerlich zu seyn, Bedarf ich wenig Zeit. Zevs räumt die Zeit ihm ein.

Es nahert fich der Menfch. Zevs fpricht: Du, meine Freude, Du zierft mein neues Weltgebaude.

5 2

Du bist mein Meisterstück. Es sen die Erde bein!
Kür dich sen sie so schön, so fruchtbar, so voll Schäte.
Bersaume nicht, dich zu erfreun,
Weil ich zum Leben dir nur drensig Sommer sehe.
Fast wie benm ersten Blis, benm ersten Donnerschlag
Erschrack der Mensch, und sagt: O Zevs, dein Schöpfungstag
Bereichert mich mit deinen besten Gaben;
Doch, soll mein Dasenn nur so wenig Jahre haben?
Das ist bejammernswerth! Dasern ich wählen mag,
So wahl ich mir zu meinem längern Leben,
Was Esel, Hund und Usf an ihrem aufgegeben.
Es sen! spricht Jupiter: doch dieß bleibt sestgessellt:
Dein längres Alter soll, nach jenen drensig Jahren,
Uuch jedes Thieres Stand ersahren,
Dem ich die Zeit erließ, die ist der Mensch erhält.

Sanz unveranderlich ift dieser Götterschluß. Mur unfre Jugend ift der Git ber Froblichkeiten. Bir fpielen dreußig Sabr, ohn Ernft und Ucberdruß, Wir fennen nicht den Zwang der ftrengern Rolgezeiten, Und unfer Leben ift Genuß. Uns wollte Jupiter nur biefes Alter geben. Ald hatte boch bieß Rleben nichts erreicht. Und uns fein Bahn verfibrt, nach fernerm Biel zu ftreben! Raum, daß der Menichen Leng, die Beit der Luft, verftreicht, Go überladen uns mit ungewohnten Burden Der Baus : und Cheftand, Gefchaffte, Pflichten, Burden, Bis daß der Thiere Berr bem tragften Laftthier gleicht. Der Kunfzigiahrige befift nur feine Guter, Bermeidet den Gebrauch, entbehret, was er hat, Bauft, rednet, gablt, verichliefft, ideut Diebftahl und Berrath. Ift fchlaflos, wie fein Sund, auch ein fo fcharfer Buter. Der gang verlahmte Greis, der kummerlich fich regt, Citt, wie der Salbmenich, an der Rette. Mod gludlich, wenn er nicht auch deffen Schickfal hatte, Daß Rind und Rnecht und Magd ihn zu belachen pflegt.

## Ulusses und seine Gefährten.

Uhffes und der Rest der ihm getreuen Scharen, Die, vielen Gelden gleich, nur selten glücklich maren, Berliessen kaum der Lastrigoner Land, Uls ihr Berhängniß sie zu einer Insel führte, Wo Circe königlich regierte, Die mit Medeens Kunst Medeens Reiz verband.

Im Thal steht ihr Palast. Gekrümmt zu ihren Füßen, Läst sich ihr Lowe dort von ihrem Urm umschließen. Ihr Wolf verlernt die würgende Gewalt. Bier Tochter der Natur, der Wälder und der Quellen, Und der ins Meer verströmten Wellen, Bedienen Eircen stets in jenem Aufenthalt.

Der Nymphen Göttinn singt. Die frohen Saine hallen, Da Zephyrs Hauch und Scherz in ihren Haaren wallen, Die uns Homer, der Haare Kenner, preist. Sie labt Ulyssens Bolt: es zecht mit sicherm Puthe, Bis plößlich ihre Zauberruthe Dieß Bolt zu Thieren schlägt, und ihre Kraft beweist.

Eurylochus entrinnt, und fagt, daß diese Thoren Der Sangerinn gefolgt, und alle sich verloren. Uhnst macht sich, sie zu entdecken, auf. Da soll ihm nun Mercur ein Kraut \* verehret haben; Ist aber schenkt er reichre Gaben; Der guldne Bucher ist sein heutger Lebenslauf.

Doch war es nicht dieß Kraut, das damals ihn beschüßte, Noch sein entblößtes Schwert, womit er drohend bligte, Als er nunmehr vor Circens Augen kam. Es war die Männlichkeit in seinen Heldenblicken, Und ihre Schnsicht, ihr Entzücken, Was ihr die Kraft und Luft, ihn zu verwandeln, nahm.

Er fah, und konnte das nicht ohne Zahren sehen, Er fah, die er gesucht, als Thiere, vor sich stehen, Doch unerkaunt ben ihrer Wiederkunft.

€. 53 Ach!

<sup>\*</sup> Moly. Siehe angeli Ma- mericas (Florent. 1740.) T. III.

Die Grille fingt voll Freude Um Feld und Buich und Sain. Und sammelt fein Getreide Bum nachsten Winter ein. Alls endlich sich die Sonne Umwolft dem Schuben nabe. Die Erde feine Wonne. Und alles Mangel bat : . Da fühlt sie das Geschicke Der darbenden Ratur. Und hoffet Troft und Glucke Bon ihrer Freundinn nur. Gie fagt: D leiht mir Beigen. Geliebte Nachbarinn. Ihr werdet ja nicht geigen, Ihr wißt, wie arm ich bin.

Die fragt: Jur Zeit der Rosen, Was haft du da gemacht? Die hat den Virtuofen Vielleicht nichts eingebracht.

Ich sang, zwar ungedungen; Allein, was sollt ich thun?

Du haft damals gefungen: Bolan, fo tange nun!

Der

wird, auch in den vierzig Bigiesen, einem noch nicht übersetzen türkischen Keman, und, wie Gousjet in der Bibliotheque Françoise T.X. p. 181. meldet, in den, mit gethichen Buchstaben zu Paseis gedeuckten, Loups ravisans des nobert Goben besindlich ift,) als nach der noch gemeinen, lehrseichen Gage und Mennung, die Dibter, vermöge einer ihrer erstaubtesten Fresheiten, in einem Gedichte, willkührlich annehmen oder verwersen können, so wie das

Mahrchen vom Schwanengesans ge und andere. Senst erhellet aus den genauen Untersuchungen eines ausmerksamen Katurserschers, daß die englischen, und felglich auch andere eurepdücke Ameisen weder Kern essen, noch Borrathskammern für den Winster haben: so wenig man ihnen übrigens Kunst, Alchs und Sorgesalt absprechen wird. Ino würs de alse kein Philosoph mit dem Horaa sehen wollen:

## Der Rabe und der Fuchs.

Wurst wieder Burst. Das ist das Spiel der Belt, 11nd auch der Inhalt dieser Fabel. Ein Rabe, welcher fich auf einen Baum gestellt, Bielt einen Raf' in seinem Schnabel. Den Raje roch der Ruchs. Der hunger rieth ihm bald. Dem schwarzen Rauber fich zu nahen. Sa! spricht er, sen gegrußt! Ift hier bein Aufenthalt? Erblickt man bier die reizende Gestalt? Daß du gefällst, muß, wer dich kennt, bejahen. Erlaube mir die Luft, dich iho recht zu febn. = = Ja! der Phafan muß dir an Karbe weichen. Ist dein Gesang nur halb so schön, So wird, an Geltenheit, dir auch fein Phonix gleichen. Den Raben täuscht das Lob, das ihm der Kaliche gab. Er kann sich nicht vor stolzer Freude fassen. Ich, denkt er, muß mich boren laffen, Und sperrt den Schnabel auf. Sein Rase fallt herab, Den gleich der Fuchs verschlingt. Er fagt: Mein schönster Rabe, Ein Schmeichler lebt von dem, der ihn ju gerne bort, Bie ich bir ist bewiesen babe. Ist diese Lehre nicht zehn solcher Rase werth? Des Fuchses Schüler schweigt, mit heimlichem Verlangen, Den schlauen Fanger auch zu fangen. Der trug einft Speck nach seinem Bau, Und er begegnet ihm. Wie, spricht er, Suhnerfresser, Ift iho Speck dein Mahl? Du lebest zu genau, Kaft wie ein Mauschen lebt. Schalk, bein Geschmack mar beffer.

magni formica laboris
Ore trahit quodeunque poteft,
atque addit acervo,
Quem struit, haud ignara ac
non incauta futuri.
Quæ, simul inversum contristat Aquarius annum,
Non usquam prorepit, & illis
utitur ante
Quæsitis sapiens.

Sat. I. I.

Parvula (nam exemplo est)

Hingegen darf ein Dichter, ins sonderheit ein Fabulist, diese noch immer sagen, auch, wenn er das merkwürdige achte Capitel in Goulds Account of English Anss gelesen hat, wovon das Hamburgische Magazin, im fünsten Stüsche Stagen, im fünsten Stüsche des ersten Bandes S. Ji. u. s. nachzusehen ist. Dieses kann zur kurzen Beantwortung eines freundschaftlichen Einwurses diesnen, welcher bereits wider diese Reise gemacht worden.

Sieh um, in jenen Hof. Die Hennen, die dort gehn, Sind klügrer Füchse Kost: nichts schöners wird man sehn. Dich sollte wol ein solcher Unblick rühren.
Allein, du bist nicht dir, noch deinem Vater, gleich.
Sonst warst du doch an Muth und an Ersindung teich.
Da suchte dich das Glück. Der Fuchs läßt sich verführen, Wirst seinen Fraß dahin, seht dem Gestügel nach.
Doch jenes macht sich unter Dach,
Und krähet, ihm zum Hohn, im sichern Hühnerhause.
Kraht, ruft er, kräht! mir bleibt ein fetter Fraß zum Schmause.
Er trabt zurück, und sucht. Der frohe Nabe sicht
Auf einem Baum, wo ihn die Höhe schüst.
Den Speck hat er verzehrt. Freund, schreyt er, mit Vergnügen
Erlern ich Füchse zu betrügen.
Gedenk an meinen Käs, ich denk an beine List:

## Der Hahn und der Fuchs.

Vorhin war ich ein Thor, wie du es heute bist. 25 12

Cin alter Haushahn hielt auf einer Scheune Wache;
Da kömmt ein Kuchs mit schnellem Schritt,
Und ruft: O kräbe, Freund, nun ich dich fröhlich mache;
Ich bringe gute Zeitung mit.
Der Thiere Krieg hört auf: man ist der Zwietracht mübe.
In unserm Neich ist Kuh und Friede.
Ich selber trag ihn dir von allen Füchsen an.
O Freund, komm bald herab, daß ich dich herzen kann.
Wie guckt du so herum? Greif, Halt und Bellart kommen,
Die Hunde, die du kennst, versetzt der alte Hahn;
Und, als der Fuchs entläuft, was: fragt er, sicht dich an?
Nichts, Bruder, spricht der Fuchs; der Streit ist abgethau;
Ullein, ich zweisse noch, ob die es sichon vernommen.

## Der Guckguck und die Lerche.

en Guekguek fragt die Lerche: Wie kommt es, sage mir, Daß die gereisten Storche Nichts schlauer sind, als wir? Sie sollen uns beweisen, Erwiedert er, und lacht, Daß nicht das viele Reisen Die Dummen klüger macht.

## Der Hase und der Dachs.

Lind, Eremiten gleich, durch strenges Fasten hager. Michts, als die höchste Noth, treibt ihn aus seinem Lager. Sein fetter Freund, der Dachs, geht öfters aus dem Bau, Und suchet Lust und Fraß ben jedem Frühlingsthau. Raum läßt sich ein Gerausch verspüren, Raum tann der hohe Storch zum Froschsang ausspazieren, Raum können Hasen selbst im Busche haseliren; So wird auch jener gleich die Lössel \*\* angstlich rühren. Im Walde, Strauch und Rohr horcht niemand so genan.

Waldbruder, spricht der Dachs, du scheinest allen Thieren Mit Necht beklagenswerth in beiner Furchtsamkeit. Wer wollte doch den Muth verlieren? Der Hase giebt ihm jum Bescheid:

Herr Nachbar, ohne Furcht ist keine Sicherheit; Sieh nur umher; der Fuchs ist nicht mehr weit. 25/2

0.15

## Der Zeisig.

Ein Zeisig, der sein Nest nur eben angelegt, Bergang an einem heitern Morgen Den Schlaf, die Bau- und Nahrungsforgen. Ihm wuchs sein kleines Herz, durch West und Lust erregt. Sein Waldgesang verehrte Licht und Sonne, Denn ihn begeisterte des schönen Himmels Wonne; Und, wie ein Frohlicher oft gern zu schwassen pflegt, So wollt auch er sich recht beredt erweisen, Der Lerche diesen Tag vor allen anzupreisen.

Der

<sup>\*</sup> Die Obren bes Safen mers der Idgerpractica, im erfien ben Loffel genannt. Dobet, in Theile, E. 9. G. 31.

Der Mittag kommt umwolkt. Die grauen Mewen fliehn Mit bangem Flug, und schrenn, und nahern fich dem Lande: Allein und unglücksvoll spaziert im trocknen Cande Die dunkle Rrah, und icharrt: Bewitter, die vergiehn, Ruft fie mit Rradzen ber : Tief um das Schilfgras ftreichen Die Erdschwalb und der Svak: Der Saber 2 fucht die Eichen. Der Reiher hohe Luft, 3 fein Bette 4 hirsch und Thier: Mit aufgerecktem Sals ichnauft ber beflommne Stier: Die Pferde treiben fich, Die Stalle au erreichen. Schnell überwältiget ein Wirbelwind den Beft, Der Sain erbebt, und heult: auf Ficht und Tanne ichoffen Berwustend der Orcan, der Regen und die Schlossen; Und so verlor der Zeisig auch sein Mest. Der mude Sturm bort auf zu toben. Der naffe Canger bupft zu feiner Lerche bin. Die ihm recht zugehört, ber guten Nachbarinn. Bum Gluck war er ben ihr gang ficher aufgehoben. Bift, fprach er, daß ich schon durch Schaden fluger bin : Man muß den schönsten Tag nicht vor dem Abend loben.

## Der vertheidigte Schwan.

Man tadelt' einen Schwan, der Wasservögel König; Da nimmt sich seines Auhms ein schlauer Bogel an. Hort, singt er, wie ich euch gleich widerlegen kann:

Wahr ist es, dieser Schwan fliegt wenig; Doch er verfliegt sich nicht. Er taumelt, wann er geht; Allein er schwimmt mit Majestät. Jung war er weder weiß, noch schon, noch stark zu nennen; Ibt muß man ihn dasur erkennen.

Gein

Tum cornix rauca (plena) pluviam vocat improba voce, Et fola in ficca fecum spatiatur arena.

Ving. Georg. L. I. v. 388.
2 Der Saber ninet auf Eiche baumen, und trägt in Ernben, die er ausscharrt, zu seiner Naherrung, Eicheln zusammen. Er wied baber pies glandaria, und

von den Italienern Ghiandaia ges nannt. S. des Herrn von Hohs berg Georgica curiosa (Núrnb. 1695.) im andern Lheil, S. 810.

3 Deductisque graves olfactant naribus auras Erecta cervice Boves celfasque fuper volat Avdea nuces, EffuSein Ernst ift gar zu stumm; allein er bentet nach: Denn eh er stirbt, wird seine Stimme wach. Den Gansen mag er frenlich gleichen; Doch wird er keinen Gansen weichen. Zwar fischt der Fresser sich manch niedliches Gericht; Doch wist ihr, uns verschlingt er nicht.

Ein Dienst von solcher Urt beleidigt. Horaz, ach hatte man dich jungst \* nicht so vertheidigt!

## Die Gans und der Wolf.

Sprach eine Sans, und schwint; bloß dieses kann bezeugen, Die Unerschweite sen auch den Gänsen eigen.
Im User prahlt' ein Wolf: Den großen Komulum Säugt' einer Wölfinn Brust. Nichts gleicht, zu allen Zeiten, Der guten Wölfe Zärtlichkeiten.
Ja! schnattert jene drauf: wenn doch das Mannthier \*\* nur Einst unsre Tugenden erriethe!
Ja! die beselende Natur
Sab Gänsen Muth und Wölfen Güte.
Ein Habicht zeigt sich bier, der Keind voll schneller List:

Ein Habicht zeigt sich hier, der Feind voll schneller List: Gleich schrept die Taucherinn, und Hals und Fuß wird rege. Der Wolf entdeckt ein armes Kind am Wege, Das er beschleicht, und ohn Erbarmen frißt.

Wie viele ruhmen fich der Tugenden und Gaben, Die fie doch nicht erhalten haben!

Der

Effugiens pluvia quos impendente vapores
Afflat humus,

VANIER. inPrædio rustico L. IV.

4 Der Sirich hat fein Lager, sondern ein Bette. Sein Weibchen wird ein Thier genannt. Siehe Obbeln, im erften Theile ber Idgerpractica, G. 18 und 13: \* Im Jahre 1749.

\*\* Der Mensch. Das Wort Mannthier ist aus dem Frosch, mauseler (f. den ersten Theil, im fünsten, und den zwerten, im zehnten Capitel) und kann, wie mich dintt, in der Fabelsprache der Thiere seine Stelle behaupten.

#### Der Condor und die Staren.

Mit Recht verhalten sich die Herren kleiner Staaten, So wie die großen Potentaten; Doch sind die Klügsten jederzeit Mit Recht auch eingedenk, in Borten und in Thaten, Der unvollkommnen Achnlichkeit.

Es rustete, vor vielen Jahren, Der große Condor isich jum Krieg, Und er versammlete der edlen Bögel Scharen, Die fürchterlich, gewohnt jum Sieg, Und dieses Haubtes würdig waren. Zugleich erschien ein Schwarm von Staren, Und rief, einmüthig im Geschren: Wir stimmen diesem Kriege ben, Um, wie der Condor, zu verfahren.

So waffnete sich auch Germanien zu Siegen, Und, um das Haus Bourbon begluckter zu bekriegen, Geht Bund und Reichstag an: der Feldzug wird beliebt. Als jeder Stand nun seine Stimme giebt, Berheißen Desterreichs Gesandte Ein heer von dreyßig tausend Mann. Ein bischossicher hort es an: Und, als der Aufruf nun auch ihn zum Stimmen nannte,

Satt

1 Condor, ber ftdriffe und fürch: terliebste Bogel, findet fich in Des ru. G. Derhams Physico-Theology, im gehnten Capitel des vier: ten Buchs. Derjenige, wovon bem berühmten Gloane eine Res berfpule geschenft worden, ift, mann er die Flügel ausgebreitet gehabt, fechsichn Suß breit geme: fen. Garcilaffo de la Vega mele bet von ihm, nach der deutschen Acberfenung biefer Maturleitung au Gott, (Bainb. 1736.) G. 338. folgenbes: "Es giebet noch eine "Art Mogel, Die man Cuntur, mund ben ben Spaniern mit ets

"mas veranderterAusspracheCons "bor nennet. Die Spanier baben "mehrere von diesen Bogeln ges "tödtet und ausgemeffen, und "von dem Ende des einen Flügels "bis an das Ende bes andern fie is "bis 16 Schuhe breit befunden: = = "Die Ratur, bamit fie ihrer wils "ben Urt und Graufamfeit in et-"mas feuern megte, bat ihnen "teine folche scharfe Klauen, wie "bem Abler, gegeben, fondern fie "haben nur Klauen wie bie Sub» "ner. Ingwischen ift ibr Schnas "bel schon ftart genug, einem Debs efen die Saut vom Leibe, und bas .. Cins hatt er es fich gemerkt; benn er votirt sogleich: IN OMNIBVS wie Desterreich. 2

# Der welsche Hahn, der Habicht und der Adler.

Dann nichts ist kärglicher, als die Erkenntlichkeit. Es gieng ein welscher Jahn, in stolzer Sicherheit, Aus seinem Hof ins Feld, und musterte die Herden. Ein Habicht, welchem nur der Abler schrecklich war, An Fängen stark, schlau wie ein Hasengeper, Schoß auf den Hahn herad, durch ein Abentheuer, Entriß ein Abler ihn der plöglichen Gesahr. Damit ich, sprach der Hahn, nicht dankvergessen scheine, Sing ich dein Lob: ich singe meisterlich. Auch hab ich ein Geschenk für dich.

Ich gebe gern. Was? Meiner Federn eine.

Es brohte Spanien Alphonsens 3 Thron den Fall, Doch Englands zweyter Carl beschützte Portugall. Für den zu schwachen König stritten Die unerschrocknen fregen Britten, Und siegten, so wie sonst, auch ben Amerial. 4

Mphone

"Fingeweibe aus dem Leibe au "reißen. Awen von ihnen können seine Auh oder einen Stier umsbringen und auffressen, daß ein "einziger einen 10 bis 12 jährigen "Knaben angefallen und aufgesfressen. Sie sind von schwarzer "und weißer Farbe, wie die Elzster: und es ist gut, daß derselzben nicht viel sind, sonst wusten sie gut, daß derselzben nicht viel sind, sonst wusten sie gewiß übel mit dem Bieh auf dem Felde haushalten. Sie has ben vorne an der Stirne einen "Kamm, der aber nicht zackicht, "wie ben den Hahnen, soudern

"oben gang gleich in der Formf, eines Scheermessers ist. Wenn "sie sich aus der Luft herunter "lassen, so machen sie mit ihren "Flügeln ein folch Brausen und "flarkes Getofe, daß man sich das "vor gang entsetet, und tauß "werden mögte.

- 2 S. Kenklers Reisen, im zwew ten Theile, S. 1262. ber ersten Ausgabe.
  - 3 Alphonsus der Sechste.
  - 4 3m Jahre 1663.

Alphonsus lobt den Helbenmuth der Scharen, Durch deren Urm sein Reich bestund; Doch macht er seinen Dank auch durch Geschenke kund. Die königlichen Gaben waren, Bur jede Compagnie, an Schnupftoback, dren Pfund.

#### Der ruhmredige Hase.

Gin Rammler, den ju fruh der Dunkel aufgeblafen. Dielt fich für einen hoben Geift. Marum? Das Marrchen mar gereift. Und founte freylich mehr als grasen. Ihm sollte kaum ein Ruchs an Einsicht abnlich senn. Und darum will er fich auch nur dem Sofe weibn. Er wartet bald mit zierlichen Manieren Dem Lowen auf, macht Mannchen, bupft und fpricht: Unüberwindlicher, von ungezählten Thieren. Die Sie so koniglich regieren, Rennt feines, so wie ich, der Unterthanen Pflicht, Und der Monarchen Recht. In manchem fernen Lande Verband ich Artigfeit mit grundlichem Verstande. Sie werden es schon sehn, weil eurer Majestat Erhabner Weisbeit nichts entaeht. Wenn andre Staaten nicht mich diesem Sofe gonnen. 2(d)! so beflag ich sie. Berdien ich ihren Reid. Co foll, Großmächtigfter, doch meine Rabigfeit Mur dero Winte fich ftets unterthäuig nennen. Ich bin zu jedem Dienst bereit, Und werd auch jedes Umt mit Ruhm betleiden konnen. Der Lowe fprach: Der Berr ift flug, Und zum Berfuche gut genug.

Mir

5 Le Roi de Portugal, fort sensible aux grands services que nos gens lui aveient rendus, résolut de leur faire une liberalité pour marque de son estime. Son préfent su assez extraordinaire en son espece car il consista en trois livres de Tabac en poudre pour chaque Compagnie, & il n'étoit

pas meprifable par rapport à son prix, vû le pauvre état où le Portugal se trouvoit reduit. Mais nos Soldats n'entrant point dans ces considerations, lorsque le présent leur sut sait au nom de Sa Majetté, ils le jetterent en l'air avec dedain: & comme ils se chagrinerent, ils commencerent

Bir machen ihn jum Rath. Uns foll er fets begleiten Mit allen feinen Kabigfeiten. Wir ziehen morgen aus, den Tieger zu bestreiten. Bie? fagt der junge Berr. Den Tieger? den Barbar? Den Freffer? 21ch! das bringt Gefahr. Mich deucht, man sollt' ihn noch sondiren. Git er uns wirtlich feind? Befindet das fich mabr: So sende man, statt ihn zu attaquiren, Die Affen ab, ihn zu civilifiren. Gluckt dieses nicht, und will er Rriege führen. Co macht fich meine Runft alsdann recht offenbar: So will ich schon capituliren. Der Lowe brullt erzurnt : Ein folder Rath entehrt Dich und mein Beldenreich, und ift bestrafenswehrt. Der Safe legt es nun aufs Kleben. Ich, achet er, kann zwar fechten feben. Und lob auch jede Heldenthat; Allein, die Bahrheit zu gestehen, Go dien ich nur jum Friedensrath.

#### Die Eulen.

er Uhu, der Rauz und zwo Eulen Betlagten erbarmlich ihr Leid: Wir singen; doch heißt es, wir heulen: So grausam beligt uns der Neid. Wir horen der Nachtigall Proben, Und weichen an Stimme nicht ihr. Wir selber, wir mussen: Es lobt uns ja keiner, als wir.

Die

à se ressouvenir, non de leurs fervices, mais de la perte de leurs braves Compatriotes du Regiment de Cavallerie & à faire éclater leur indignation de ce que des gens comme eur, qui avoient été si souvent envoiez à la boucherie, fussent aussi indignement abandonnez qu'ils étoient. Cependant leur colere s'appaisa & ils revintent à eux-mêmes, à la premiere occasion qui se present pour une action. Relation de la Cour de Portugal sous D. Pedre II. (à Amsterd. 1702.) Tom. II. p. 483-484.

## Die Hoffnung und die Furcht.

Es reisten (Bann? Bielleicht zu unsern Zeiten.)
Die Hoffnung und die Kurcht durchs Land.
Wie jene leichtlich Freunde fand,
So wohnte diese gar bey denen, die sie scheuten.
Sogleich verändert sich der Menichen Wahn und Stand.
Bald fängt der Mangel an, sich voller Muth zu bruften,
Der Ueberfluß, verzagt zu seyn.
Warum? Die Hoffnung kehrt benm armsten Alchymisten,
Die Furcht benm reichsten Wuchrer ein.

### Der Löwe.

The Rathe, merkt in diesem Jahre, Merkt, was die treue Fabel schreibt, Der Clio \* Schwester, die das Bahre Auch diesem Mährchen einverleibt. Daß sie den Hochmuth nicht verlete, Nimmt sie den Schein der Einfalt an, Obgleich die Weisheit ihrer Sate Oratel übertreffen kann.

Es herrichte, stolz auf Stand und Ahnen, Der große Sultan Leopard, Der, stark durch Reich und Unterthanen, Durch Bundsgenossen stärker ward. Ihm huldigten die schwächern Thiere, Vasallisch und mit banger Pflicht; Das Wollenvieh und Hirsch und Stiere Gehörten vor sein Halsgericht.

Dem Lowen ward ein Prinz gebohren. Der Ruf erscholl im Augenblick. Es ward auch keine Zeit verlohren; Man schiekt Gesandten, und wünsche Glück.

Das

Das Schrecken machtiger Regenten, Der Bater, starb, nicht sehr betagt. Man übte sich in Complimenten, Man schickt Gesandten, lobt und klagt.

Der Sultan lagt den Brandfuchs kommen; Denn dieser Schalk war sein Bizir. Du weißt, spricht er, was wir vernommen; Der Low ist todt; was fürchten wir? Der Waise muß sich schon bequemen, Und ihn beklag ich in der That: Uns kann er auch kein Zicklein nehmen; Er hüte das nur, was er hat.

Herr, sagt der Fuche, spart eure Gite Kur andre Waisen, als für ihn.
Ihr zieht wohl nicht in sein Gebiete; Er kann, vielleicht, in eures ziehn.
Entschmeichelt euch dem nahen Rachen,
Wacht ihn zum nachbarlichen Freund;
Wollt ihr ihn nicht zum Freunde machen,
So eilt, und schwächet diesen Feind.

Zwar bin ich fein Aspectenmesser, Allein ich wittre Zank und Krieg, Und unsre bärtchen Menschensresser Berhindern nicht des Löwen Sieg. Ihm ist das Glück der Wassen eigen; Nie wird er, eingeschläsert, ruhn: Und, wann sich seine Rotten zeigen, Uch! so behalten wir kein Huhn.

Der Sultan halt die Furcht für eitel, Und, so wie Mupf die Lehrer hort, Vernimmt er Worte, fratt die Scheitel, Jähnt, und entschlummert unbekehrt. Bald aber zeigt die schnelle Strafe Die Folgen großer Sicherheit. Der Löwe weckt ihn aus dem Schlafe: Er kömmt, und mit ihm Muth und Streit. Man melbet das den Bundsgenossen, Macht Larm, und schrept verwirrungvoll. Lang ist der Divan unentschlossen, Wie man den Einfall hemmen soll. Man fragt den Kuchs. Wie sehr gewöhnen Wir uns zur blinden Zuversicht! Spricht er. Laßt uns den Keind versöhnen, Und fremder Hulfe trauet nicht.

Thun viele Selfer Bunderwerke? O nein. Der Lowe hat nur dren: Den Muth, die Wachsamkeit, die Starke, Und siegreich stehn ihm diese ben. Gebt ihm, daß er nicht mehr entführe, Ein Schaf, ein Reh, ein feistes Rind; Kurz, eines der geringern Thiere, Die unserm Reich entbehrlich sind.

Sein Borschlag wird verzagt befunden: Der Reichsrath dachte nicht, wie er. Man ruftet sich, wird überwunden, Und macht sich Krieg und Frieden schwer. Dieß lehrt uns eine Wahrheit fassen, Die Regel der Regierungsfunst: Wollt ihr den Lowen wachsen lassen, So suchet zeitig seine Gunt.

## Die benden Wolfe.\*

In einem dicken Wald, mo Wind und hunger heulten, Bar zweener Wolfe Sitz, die sich in mancher Nacht Richts im Gebis, als Raubucht, heimgebracht, Die sie recht bruderlich, und ohne Misgunst theilten.

Allein,

\*Un Homme passant dans une Campagne apperçut un Loup, qui sembloit guetter un Troupeau de Moutons; il en avertit le Berger & lui confeille de la faire poursuivre par ses Chiens. Je m'en garderai bien, lui repondit le Berger: ce Loup que

vous voyez n'est là que pour detourner mon attention, & un autre Loup qui est caché de l'autre côré, n'attend que le moment où je lacherai mes Chiens sur celuici pour m'enlever une Brebis. Le Passant ayant voulu vérisier le fait, s'engagea à payer la Brebis, Allein, sie hatten sich verirrt, Und zu der Beute nicht den rechten Weg genommen. Bald aber sehen sie die schönsten Schafe kommen; Doch kommen auch zugleich der Hylax und der Hirt. Wo die Gewalt unbrauchbar ist, Bedient sich auch ein Wolf der Lift.

Sie halten Ariegesrath. Lycaons Enkel spricht; Ein rechter Angriff hilft hier nicht.
Ich will mich hinter jenen Hecken,
Im Graben, tief genug verstecken,
Dann mußt du, fern von mir, der Herde Furcht erwecken:
Trab auf sie zu, und laß dich sehn:
Der Schäfer wird dich bald entdecken,
Und mit dem Hunde dir gewiß entgegen gehn.
Da werd ich schnell den Raub vollstrecken;
Die Kunst der Flucht mußt du verstehn.
Der andre Wolf bejahts, gestand, daß sein Gefährte
Sich, als ein alter Wolf, erklärte,
Und hieß den Anschlag wunderschön.

Sie trennen sich; und dieser naht hinan. Man sieht ihn; Sylar billt! den Erbseind zu erwischen, Sucht ihn der Schafer oft im Wettlauf anzufrischen. Ihm seizen bende nach: doch kömmt ihm keiner an, Und jener schleicht aus den Gebuschen, Und stiehlt das beste Schaf, das man nur stehlen kann.



So wird man oftmals ber Gefahr, Bo fie am größten ift, am wenigsten gewahr.

3 3

Das

bis, & la chose arriva comme le Berger l'avoit prévûë. Une ruse si bien concertée ne supposet-elle pas évidenment que les deux Loups sont convenus ensemble, l'un de se montrer, l'autre de se cacher, & comment peut - on convenir ainsi ensemble sans se parlet? Amusement philosophique sur le Langage des Bétes
pag. 78. Aus dieser Begebenheit
bat Delaunay in seinem Recueil
de Fables die neunte geschöpfet.
Die fleine Sammlung findet sich
im dritten Bande des Nouveru
Théarre François.

#### Das Reh und der Hund.

Ein zartes Neh, das gar zu sicher ruht, Erhascht ein Hund, der keinen Dickigt \* scheute. Er beißt es an, leckt das vergoßne Blut, Und küßt zugleich die angenehme Beute. Da seufzt das Wild: Welch Mitleid rühret dich? Du kömmst als Feind, und raubest mir das Leben, Und mir willst du doch solche Küsse geben, Uls wäre dir kein Freund so lieb, als ich? Ich ditte sehr, hor auf mit deinen Bissen; Wo nicht, verschone mich mit Küssen.

#### Der Hase und das Rebhuhn.

Ein Has und Rebhuhn fanden bende
Im Borholz, Feld und Busch Fraß, Sicherheit und Freude;
Und jener saß ganz ruhig im Getreide,
Uls Sollmann und die Jagd rasch ins Gehäge drang,
Hochlautend ihn zum öftern Wiedergang,
Und fürchterlich zum Absprung zwang.
Und fürchterlich zum Absprung zwang.
Und für manche Lust benachbart mit dem Leide.
Sie rahmen ihn herum: er läuft, und ach! wie schnell woch seine Kehrte kennt der treue Waldgesell.
Im Lager drückt er sich: noch hosst er zu entwischen;
Ullein der Weidmann weiß die Stöber anzustrischen:
Der Flüchtling wird erreicht, so sehr er sich verbirgt,
Und, weil der Retter fehlt, indem er schrept, erwürgt.

Das

\* Dickigt beißt ben ber Adgeren ein Ort, ber mit vielen und dicken Strauchen und Gebuschen bewachsen ift, und den wilden Thieren vor unnügem Nachstellen der Müßigganger, schablicher Raubthiere und hunde zur Bes schühung dienet. Valent. Errchs ter.

1 Sollmann, Gefellmann und Waldgefell, sind ben uns eben so gebrauchliche Gundenamen, ale ben ben Krangosen Brifaut, Miraut und Rustaut, die in diefer 99sten Fabel des la Fontaine portommen.

2 Die Jagdhunde werden, in den üblichen Weidsprüchen, bochs lautend genannt. S. Dobels Ids gerpractica, im britten Theile; S. 155. 156.

3 Dobel, im ersten Theile, G. 30. "Go oft der Safe fein Lager hat, "und sich feben will, so thut ereis "nen Wiedergang, wohl 20, 30 "und mehr Schritte, wieder auf

.. seine

Das Rebhuhn saß, und sprach: der Thor pflag sich zu preisen; Wie prahlend rühmt er mir der Laufte Vorzug an!
Nun stirbt er lächerlich, und muß auch mir beweisen,
Zehn Hasen konnen nicht, was ein Strick hunde kann.
Es höhm': allein, wie lang? Es schoß aus ferner Höhe
Ein Habicht auf das Huhn herab;
Und, daß man oft den Spott sogleich bestrafet sehe,
Vekräftigte der Stoß, den er dem Spotter gab.

---

Auf ein gewisses Gluck kann niemand Rechnung machen, Und nichts ist thörichter, als solche zu belachen, Die ihr Verhängnist drückt. Rührt dich nicht andrer Leid; Feind, so verdienest du barmherzger Henker Neid. Die waren glücklicher, so oft sie Menschen qualen, Vesässen sie dein Herz, dem Lieb und Mitleid sehlen.

## Der Esel, der Ruchs und der Lowe.

Jum Esel kam der Fuchs auf seine Diestelweide, 11nd sprach: Freund, meinen Gruß zuvor, Du scheinst noch immer jung in deinem alten Kleide. Wie lustig spielt noch ist dein hochansehnlich Ohr? Du bist und bleibst ein Freund der Freude. Sieh auf? der Morgen wird recht schön. Was fangen wir nun an? Nicht wahr, wir wolsen beyde In jenem Wald spazieren gehn?

3 4

(Fr

"feine Fehrte zurücke, und fobann "auf einmal ben Absprung. "

4 Derhafe wird von hunden gerahmet, so ihm die hunde gunahe Bommen, aber doch fehl greifen, und er fich berummendet. Debel, ibid. S. 31.

5 Der hund, ber gewöhnet wors ben, ben Safen bergetragen gu bringen, wird vom Jobel, I D. S. 116. Ritter genannt. Effoll aber Netter heißen, und ber von Bobberg nennt aleithfalls, biefe Mindspiele Schirmer oder Rete ter (im andern Theile, B. XII. S. 694.) Schon die Alten haben solche Hunde gehabt.

Non fibi, fed domino, venatur

vertagus acer,
Illæfum leporem qui tibi
dente feret.

MART. L.XIV. Epigr. CC. 6 Zwen ober bren gafanunenge bette Hunde, an ber Leine, werden ein Strick Hunde geheißen. Desbel, ibid. S. 115.

En ja, versett der Kreund: was ift denn dort zu febn? Ein Mufter, faat der Schalt, vollkommner Esclinnen. Es wiehert mancher Bengft, die Sprode zu gewinnen; Doch fie wird dir nicht widerstehn. Sieh auf! . . . En ja . . . und fieh ber Sonne rothes Licht! (So wortreich ist der Ruchs: er schwaßt, wie Redner pflegen, Die mehr betäuben, als bewegen; Doch merke man sich auch, daß er zum Esel spricht.) Sie wandeln plaudernd fort. Bald aber zeiget fich Der Konig felbst, ber Low, in seinem bochften Grimme. Der Unblick nimmt fogleich dem Efel Muth und Stimme. Er zittert, lauft, und fallt. Ein Low ist furchterlich. Der Fuchs halt gleichwohl Stand, und fagt: Beglückt bin ich, Berr! beute bich nicht zu verfehlen. Ich eilte bich zu febn. Zum Frühftuck bring ich bir Den Kern des Cfelftamms, bort jenes feifte Thier. Der ernfte Lowe fpricht: Bur Mabigeit bien es mit; Dich selbst will ich jum Frühstuck mahlen. Schnell wird der Ruchs zerftuckt. Was lehrt des Lowen That? Berrather haffet man, und nubet ben Berrath.

#### Der Birsch und der Eber.

Fir mich gesteh ich gern, daß ich es nicht begreise. Du horst so scharf, als sie: wie schnell sind beine Laufe? Die fürchterlich ist bein Geweih?
Und da du großer bist, so solltest du dich schämen,
Bor kleinern stets die Flucht zu nehmen.
Was ist es immermehr, das so dich schrecken kann?
Das will ich, soricht der Hirsch, dir im Vertrauen sagen:
Der Absche hängt mir noch von meinem Vater an;
Ich kann das Heulen nicht vertragen.

#### Die Ratter.

Als einst der Lowe Hochzeit machte, Rroch zu ber neuen Königinn Auch eine kleine Natter bin, Die zum Geschent die schönste Rose brachte. Doch jene weist sie ab, und spricht: Ich nehme Rosen an; allein von Nattern nicht.

## Der vom Hafen betrogene Lowe.

Mie finreich macht die Furcht! Nicht weit von Bagdad wohnte Ein Lowe, besten Grimm und Raubsucht nichts verschonte: Der fraß ohn Unterschied, was die Bewalt ihm gab. Bald ichieft ein banges Reich an ihn Gefandten ab. Und die erbieten sich, um sicherer zu leben, Ihm jeden Tag ein Thier jum Unterhalt ju geben. Der Untrag wird erhört : er nennt die Liefrungszeit. Die Bothschaft beulet Dant fur so viel Gutiafeit. Wie nun allein das Loos des Opfers Bahl bestimmte, Co trafs den Sasen auch, der zwar fich traurig frummte. Doch diesen Troft sich' gab: Was fenn foll, nung geschehn. Guch, Freunde, zu befrenn, will ich jum Burger gebn; Dody nach der Mittagszeit: es wird, wie ich vermenne, Der Konig hungrig fenn, wann ich vor ihm erscheine. Da der Low ihn nur erfennen fann: Wie, ruft er, kommst denn du so spat und langsam an? Ich habe meinen Weg durch jenen Wald genommen. Berfeft bas schlaue Thier: fonst war ich langst gekommen. Rach aller Möglichkeit beschlennigt' ich den Lauf: Mich hielt ein andrer Low, der dir recht gleichet, auf, Und drobt', und wollte mir durchaus den Ruhm nicht laffen, Rur dich, nach meiner Pflicht, mit Chrfurcht ju erblaffen. Mit Zittern sag ich es: von deiner Majestat Sprach er vertleinerlich; auf dich hat er geschmaht. Ich widerstritt ihm zwar, doch so wie Schwachre pflegen; D konnt ich ist sein Saubt zu beinen Rugen legen! Der Lowe gurnt, und brullt: der Frevler und der Thor! Bir Selden giehn den Sieg dem besten Frage vor. Dem Ufterkonige will ich den Nacken beugen. Bleich follft du mit mir gebn, und feinen Gis mir zeigen. Er geht ihm ruftig nach, und dieß ungleiche Paar Rommt bald an einen Born, der tief und heiter mar.

Hier fieht der Lowe fich, und glaubt den Reind gu feben, Und fodert ihn heraus, den Zwenkampf anzugehen. Bergebens! da er nun fich in den Brunnen fürzt, Wird schnell fein Regiment, und aller Noth verkurzt.

## Der Wolf und der Fuchs.

Das wird wohl unser Ende senn? Rragt Regrimm den Auchs: mein Bater ward gehangen. Und meiner farb an Gliederpein. Ihn hatten Bauern grob empfangen, Bersett der B buerdieb. Hus Rache fiel mir ein. Ein überfliffigs Suon, zu Zeiten, abzulangen. Untreue Bennen aufzufangen. Und in das Taubenfleisch graufam verliebt zu fenn. Ach! heult der Welf, ich habe mehr begangen, Ich brauche lange Beit, mein Leben zu bereun. Doch horch! ich hore Jager schrenn, Und Sunde bellen dort. Dichts kann uns Rath verleibn. Und harten wir die Lift der Schlangen. Der Rath feckt in der Flucht. Wenn die uns retten fann. Wo treffen wir uns wieder an? Bo fonft nicht, fagt der Ruchs, benin Kurschner auf der Stangen.

Der Rrug geht, wie ein Alter fpricht, So oft jum Brunnen, bis er bricht.

## Der Canarienvogel und der Häher.

urch Fragen wird manklug. Mankommt damit nach Rom. Ein wahres Spruchwort fagts, und felbst am Tiberstrom. Allein wir mussen nicht mit Fragen die beehren, Die selbst nicht fahig sind, was gründliches zu lehren.

Rein

1 Domandando fi va à Roma. 2 Vid. Horat, in Epitt, ad Pifones v. 438, Carm. Lib I. Od. 24. 3 Der berühmte Francesco

Arigoni, welcher auf bein hams burguchen Schauplage, als Iarba, Cofroc, Berengario, Danao und Ircano, gejungen hat. Sciner Stime Rein Blinder zeigt den Weg. Ein Flaccus, ein Virgil Zieht nicht den Bav zu Nath. Sie fragen den Quintil, <sup>2</sup> Den ganz gelehrten Freund. Warum? Ein halber Konner Verdient, zum höchsten, nur das Mitleid kluger. Männer, Wenn er voll Meisterschaft, voll Hochmuth, Neid und Zwist, In Wit ein Polyphem, an Wahn ein Urgus ist.

Cin Bogel, der unlängst aus Tenerist gekommen, Glich, Arigoni, dir, auch an Bescheidenheit, War sast der einzige, der seine Tresslichkeit Und seiner Stimme Reiz nicht gnugsam wahrgenommen. Der Sär rebte nun Marcolph, dem Schreyer, an, Den Häher, welchem er sich auch nicht nähern sollen. Sagt, sprach er, ob mein Tou euch recht gefallen kann: Entdeckt mir, ob auch mich die Kenner dulden wollen? Ich zweisse, lehrt Marcolph. Euch sehlt mein Unterricht: Von mir läßt sich noch viel erfahren. Die Kunstverständigen, wir Häher und die Staren, Wir Kenner loben euch noch nicht. Folgt mir: ich singe sein, recht nach der Tonkunst Gründen; Ihr trillert fremd und salsch: man hört euch an, und lacht.

Wer immer fich jum Schuler macht, Bird immer einen Meister finden.

#### Die Nachbarschaft der Buhleren.

ie Buhleren, die oft sich Liebe nennt, Erscheint, vermummt, an einem Fest der Freude, Im schlausten Puß, in Neadarnens Kleide, Wovon den Werth sie und die Jugend kennt. Ihr Auge spielt, die freyen Blicke stiegen, Wie Herz und Brust voll wilder Seufzer wallt: Lust, Vorwiß, Scherz, Bewundrung und Vergnügen Fliehn schnell herzu, und loben die Gestalt.

Man

Stimme iff, wie man weiß, nichts, an Schönheit, zu vergleichen, als feine Bildung, und die besondere Kunst seiner Blieke und Geberden. 4 Der Haher, heper ober holze schrener wird Marcolphus genannt. S. Döbels Idgerpractica, im ersten Theile, S. 77. 78.

Man folgt nur ihr, den holden Reiz zu sehen.
Wer sieht nicht gern, was so gefallen kann?
Sie neigt sich tief, um schoner wegzugehen.
Da fragt die Lust: Wo treffen wir dich an?
Entdeck es frey. Dich nimmer zu versehlen,
Dich oft zu sehn, wünscht niemand mehr, als ich.
Sie lacht und spricht: Wer kann sich Nachbarn wählen?
Die Meinigen sind mir oft lächerlich.
Zwar leb ich weit von der verlassnen Treue:
Matronen nur ist, wo sie seufzt, bekannt;
Doch, neben mir, zu meiner rechten Hand,
Wohnt Selbstbetrug, und, zu der linken, Reue.

## Die Taube, der Falk und der Tauber.

Aus Mest und Wald empor, reviert in hoher Luft, Beschauet Berg und Thal, und sieht in einer Gruft Des treuen Taubers Lust, die schönste Turteltaube. Auf sie stehen Ersebers Lust, die schönste Turteltaube. Und sie schon im Begriff, die Arme zu zerreißen, Als sie ihn girrend fragt: Wird dieses Siegen heißen, So man nicht tampst? Erweise die Gewalt; Doch nicht an mir, die ich vor Schrecken sterbe. Nein, daß dein Muth den rechten Sieg erwerbe, So salle nur den großen Reiher an, Den Adler selbst, und was sich wehren kann.

So wehre dich! verseht der Kalk, und dräute:
So wehre dich! ist nicht dein Schnabel gnug zum Streite?
Zum Streite? wie? er kennt nicht Streit noch Groll,
Und hat nicht Kraft, als wann er schnabeln soll.
Es ist sein Steh, die Regung sanster Triebe,
Michts, als ein Spiel, ein Reiz, ein Kuß der Liebe

Rue

\* ©, FEITHII Antiquit. Homer, L. I. c. XV. & 5. und Cuprat Observ L. I. c. VIII,

Diefe Erzehlung fit fict aus ets ner lieberschrift bes Carphyllibes, die in der vom Lubin übersetten Anthologie (L. I. Cap. XXVII: p. 81.) stebet.

Pifces hamo aliquis in litus e fetis bene facto projiciens,
Traxit naufragi caput crine carens.

Mile-

Kur meinen Freund . . . . Und wer ist dieser Kreund? Mein Tauber ists : er schläft auf einem Zweige . . . Man weck ihn auf : es ist dein Held mein Feind. Dir steh er ben : ich will , daß er sich zeige.

Das Täubchen seufzt: 21ch nein, ich bitte, nein! Sonft wurde nur mein Jammer größer seyn.
Moch seufzet sie, und schnell erwacht der Gatte;
Er fliegt von selbst dahin, wo sie der Rauber hatte.
Mit ihr scheint auch der Tod ihm vor dem Burger schön:
Sie sterben hals an hals, da der den Mord verübte.

Die heiße Liebe sieht auf nichts, als das Geliebte; Die fluge hatte nur auf die Gefahr gesehn.

### Der Fischer und der Schaß.

Ein Kischer, der mit seinen Nehen Brodt und Jufriedenheit gewann,
That einen schweren Zug. Voll Mitleid und Entsehen Traf er im Sack des Garns iht einen Todten an.
Der soll, sprach er, von mir den lehten Dienst erhalten-Bielleicht, daß in der Todesnacht Dieß seinen Schatten ruhig macht. \* Wie der ums Leben tam, so kann ich selbst erkalten. Aus Sorgfalt trägt er ihn an einen sichern Plah, Den nicht die hohe Fluth erreichte.
Da grub er tief, und schwist', und keichte, Und fand, im Schauseln, einen Schah.

Der Schiedung Sand ist stets bereit, Der Tugend Werke zu vergelten. Sie forgt, mit gleicher Bachsamkeit, Für jeden Menschen, wie für Welten.

Alefo:

Miferatus vero mortuum fine corpore, fine ligone ferreo Cum manu fodiens vilem erexit tumulum. Invenit vero reconditam auri possessionem. Sane justis Viris pietatis gratia non petiit.

## Alesopus und der Muthwillige.

Pesop bewies zu seiner Zeit Die schwerste Kunst in unsern Tagen, Die Kunst, die Narren zu ertragen, Die Zunst, die immer sich verneut. Ein Bube, den nichts frohlich machte, Als was er für recht näckisch hielt, Warf einen Stein auf ihn, und lachte, Daß er so meisterlich gezielt.

Der Weise sprach: Wer so viel kann, Der muß auch baaren Dank erlangen, Du wirst von Reichen mehr empfangen, Bon mir nimm diesen Stater? an. Dort seh ich einen Kaufmann gehen, Des reichen Chremes stolzen Sohn: Un dem laß deine Künste sehen, Bon dem erwarte deinen Lohn.

Ihm folgt der Thor mit schneller Hand. Er wirft, er trifft, er wird ergriffen, Und, von dem Pobel ausgepfissen, Dem Kerkermeister zugesandt.

08

r Der Stater, eine Münze, welche aus dem Matthad XVII.27. bekannt ift, wied von vielen zu et- ma zwölf Grofchen gerechnet, und mit dem ülbernen Gekel der Juden verglichen.

a Comprehensus namque pænas persolvit cruce. Phaeprys III. 5.

Es hat auch ein sunreicher Dichter, im 8ten Stücke der hiefte gen poetischen Zeitung, vom Zahere 1753 diese Kabel erzehlet, die Zeit aus dem Phabrus angestiet, und einem murdigen Lehren der von seinem murdigen Lehren der von seinem Mamen nur dielln-

fangsbuchstaben angezeiget, Geles genbeit gegeben, in einer schonen Albhandlung von einigen lateinis schen Wörtern und Redensars ten, welche in den Schriften der Neuern baufig, aber in unrichs tigem Verstande gebraucht worden, die in dem 21 und 27sten Stacke ber Sannoverischen gelehrs ten Anzeigen biefes Jahrs befinds lich ift, 6. 31. 6. 296. folgendes gu erinnern: "Aber es ift bier nicht nothwendig an verfleben, daß ber muthwillige Junge and Areuz ges schlagen worden, jondern es fann auch beißen, bag er eine barte Strafe babe ausfichen muffen.

Denni

Ob er bafür ans Kreuz gekommen, Wie Phadrus schreibt: 2 das weiß ich nicht. Dieß wiffen ich und viele Frommen: Ein Narr ist auch ein Bosewicht.

#### Der Traum eines Dervis.

Gin Dervis sah im Traum den himmel und die Holle: Hier traf er einen Monch, dort einen König an.
In jener Welt allein erklaret unstre Stelle
Der Menschen wahren Werth, da nichts mehr täuschen kann.
Er wird bestürzt, und fragt, wie sie dahin gekommen.
Ein Fürst im Paradies! Das scheint ihm wunderbar.
Der Todesengel spricht: Er war ein Kreund der Frommen,
So wie der Geistliche des Hoses Schmeichler war.

#### Der gute Rath eines Dervis.

Gin Dervis flagt einmal bey einem seiner Brüder, Ihm qualten Reich und Arm, und überlicfen ihn. Dem ward, wie Sadi schreibt, der gute Nath verliehn: Freund, gieb dem Armen nichts; so kommen sie nicht wieder: Von Reichen suche Geld; so werden sie dich fliehn. 267

Das

Denn Crux heißt nicht allein ein eigentlich sogenanntes Kreuz, wor von die berähmt in Mömer, Justus Lipfins, Georgins Calipins, Georgins Calipins, Georgins Calipins, auch Zenricus Rippingus, eigene Schriften hers ausgegeben haben, sondern auch alles überhaupt, woran einer zur Strafe hanget, wiet Manilius von der Andromeda, welche an einer Klippe seitgeschlessen war, saget:

Et ernee virginea moritura

puella pependit. Im Griechischen wird es gleiche falls in biefem Berftande genome men, und vom Prometheus, wels
cher auf den Berg Caucasus ses
gemacht war, wird das Wert saugustede benn Lucianus gebraucht.
Es bedeutet auch nicht nur allers
band Arten des Todes, wie benn Plautus von einem, der ersessen ist, gesagt wird abstractum in mazimam malam erneem; sondertt auch böse verführerische Menschen benderlen Geschlechts, und alle Artentser Marter, Strase, Angli und Traurigseit, wie die im Thesauro (Gesen) angesührten Exempel anugsam beweisen.

## Das Mittervferd und der Klevver.

Ein kriegerisches Pferd, die Luft der Ritterschaft, War wurdig feiner Zucht, und freudig, voller Kraft, War gleich an Muth und Runft, an Dauer und Vermogen. Bog aus, und wicherte Gebarnischten entgegen. Und spottete der Kurcht. Es hatt aus Reld und Schlacht. Und Bettlauf und Turnier fets Chre beimacbracht. Ropf, Schenkel, Karb und Suf war icon an ihm zu nennen: Doch zog sein zwenter herr, benm erften Ringelrennen. Ihm Sans, den Klepper, vor. Go gar der Cattelfnecht Belacht des Junkers Wahl, und heißt fie ungerecht. Ein alter Reuter fiehts, und feufat, daß, auch in Pferden, Berdienste schlecht erkannt, und nicht vergolten werden. Der Junter bricht den Sals. Es kommt das Pferd gulebt In eines Fürften Stall, der es nach Burben ichakt. Der Alte horts, und lacht, und spricht: Man darf nur leben: Berdiensten muß die Zeit Recht und Belohnung geben.

#### Der grune Esel.

Fe fcopft ein Rabulift aus alten Munderzeiten, Giebt, lenkt, und hemmt Erdichtungen den Lauf. Erzehler halten fich ben neuern Seltenbeiten. Co gar, wie Wolgemuth, " benm grunen Efel, auf. Aejopus felbst lehrt oft aus Rleinigkeiten. Es wollte fich ein nicht zu junges Weib. Bon meifen neun und vierzig Jahren, Mus innerem Beruf jum holden Zeitvertreib. Mit einem frifchen Ctuber paaren, Und ihrer Machbarinn, die ungemein erfahren Und tlug war, wie Ulug, 2 den Vorsals offenbaren. Sagt, fpricht fie, fagt mir boch : gefällt Leander euch? Aft er nicht meinem Dann, dem felgen Danne, gleich? Mur freundlicher, als er? Einander zu erbauen. Coll uns der Oberpfarrherr trauen:

Doct.

1 Bulbericus Bolge nuth , im newen und vollkommenen Cfopus, 8. 271. nach ber achtzigften Sabel

finder sich auch, obwehl mit ans bern Umffanden, in den schönen Rabeln und Erzehlungen bes des Abstemius. Diefe Erzehlung Beren Prof. Gellert, Die jederzeit

Berd ich, faat, werd ich nicht ein rechtes Mahrchen fenn? Romanenschreiber, Liederdichter, Und die gemeinen Splitterrichter, Und ach! die Weiber felbst, die Weiber muß ich scheun. Frent! lebrt die Nachbarinn. Lagt jeden ichreiben, fagen, Ja fingen, wenn er fingen fann. Es fen ein Mabrchen von acht Tagen! Am neunten bebt gewiß sich schon ein neues an. Das foll mein Giel demonstriren. Den farb ich euch fo grun, als meinen Papagen. Dann foll er durch die Stadt fpakieren, Damit er allen fichtbar fen. Und alle wird das große Bunder ruhren. Das trage Thier wird auf den Markt gebracht; Der Pobel lauft herzu, bewundert, gafft und lacht. Wie? ruft man. Konnen Gfel grunen? Das hatt ich nimmermehr gedacht. . . . O fommt doch, feht! . . . Sollt aber diese Tracht Micht mehr für edle Pferde dienen? Doch alles ift recht schon, wie die Natur es macht. . Was? die Natur? Es ift ein Werk der Runft. . . Der Runft? o nein, Gevatter, nein, mit Bunft! Er ift das, was er ift, und kommt uns aus dem Lande Der grunen Efel ber. 3ch weiß nicht, wie es beißt: Doch, wenn er mir das Gegentheil beweift, So gleicht im Rirchspiel ihm fein Doctor an Berftande. Der herr hat Recht; fo fprach ein Bader, der gereift, Und ein Gelehrter war. Sch habe, wider Soffen, In Capo Berde, felbft dergleichen angetroffen. Alls Fullen find fie gelb und blau. Hernachmals grun. Ich kenne fie genau. Dort hielt ich anfangs auch den Mund erstaunend offen : Allein weit mehr, als ich in Chomia Gar einen grunen Lowen fab. Ach! feufst ein Weib, das gerne prophezente, Das Unglücksthier! beschaut es nur, ihr Leute!

den Benfall aller Kenner verdies ihrer Berschlagenheit, Ulyffem nen und erhalten werben. 2 Caligula nannte bie Livia, des Augustus Gemablinn, wegen Daged. 2 Th.

Stolatum. G. ben Gueton, im Calia. Cap. 23.

Mir hat, vor kurzer Zeit, von grünem Bieh geträumt, Und, leider! dieser Traum war gar nicht ungereimt; Denn, seht! er ist erfüllt. Ein Unglück droht den Landern, Wo Thiere so die Farben andern.

Micht wahr? Gier ließen sich schneeweiße Mause sehn, Wir sahen bald hernach die besten Kühe schwinden. Seitdem sich um Paris die Purpurkagen 3 sinden, Soll auch die Falschheit dort recht sehr im Schwange gehn: Kein Wunder, daß daher Haß, Krieg und Mord entstehn.

Sechs Tage zeigt er sich den Haubt: und Nebengassen, Und kein Rhinoceros reizt mehr die Neubegier. Bald aber wird auch er so aus der Acht gelassen,

Als das gemeinfte Mullerthier.

Dren Taube.

Und auch der Eriticus kein zuverläßig Ohr.

Co lud vor einen tauben Richter
Ein Tauber einen Tauben vor.

Der Richter fagt': Auf meinem Felbe
Hat er dem Wilbe nachgeheht.

Beklagter: Nein; von seinem Gelbe
War langst das Drittheil abgeseht.

Der Richter sprach: Das Necht der Chen
Bleibt heilig, alt und allgemein.

Es soll die Seirath vor sich gehen,

# Der Hänfling des Pabstes Johannes des dren und zwanzigsten.

3 wen Dinge haben fich noch nie verbinden konnen: Ein Beib und recht verschwiegen sonn.

Und ich will ben der Bochzeit fenn!\*

3 Chats des Chartreux.

Diese scherzhafte Erzehlung hat den Nicarch zum Urheber, deis sen Epigramma auch in der bestaunten Uusgabe der Proverb. Ernstini, Iunii und anderer besindstich ift, die au Frankfurt, im Jahre 1570, herausgefommen ift, S. 645. Thomas Morus hat es so gegeben:

Lis agitur, surdusque reus, surdus suit actor:

Ipse tamen judex surdus utroque magis.

Proædibus hic petit acs, quin-

to jam mense peracto:
Ille refert: Tota nocte mihi
acta mola est.

Afpi-

Abt Grecourt sagts. Ich muß ihn nennen, Um mich Unschuldigen vom Argwohn zu befreyn, Als siele mir dergleichen ein. Ihm will ich stets den Haß verschiedner Damen gonnen. Zum spöttischen Beweis erzehlt er ein Gedicht. Ihr Schönen, was erzehlt man nicht?

Der fürchterliche Pabst, der durch den Blig des Bannes Dem fünften Ludewig, bem Bayern, widerftand, Der dren und zwanzigste Johannes War, wie Frangofen find, ben Monnen recht galant: Galant; boch wie ein Pabft; ohn Abgang feiner Burde. Er fprach zu Frontevaur2 fehr oft den Schwestern zu. Theils zur Erleichtrung feiner Burde, Theils jur Befordrung ihrer Rub. Dieß Kloster war der Sit geweihter Schwäherinnen. Die suchten alles auszusinnen, Durch ihrer Zungen Kertigfeit Den Schuß und die Gewogenheit Des Oberhirten zu gewinnen; Und die Bochwürdigen gewannen feine Suld. Gie mar faum reichlicher, noch ichoner anzulegen. Was gab er ihnen nicht! Bald Ablag, bald Indult, 14nd bald, verschwendrisch, feinen Segen. War ihnen das genug? O nein. Mann weiß der Mensch vergnügt zu fenn ?

Sie ließen sich gar von dem Bahn bethoren, Den Mannern beichten, sen nicht recht, Und von dem weiblichen Geschlecht Sollt' eine stets der andern Beichte horen:

\$ 2

11nb

Aspicit hoc judex, &, Quid contenditis? inquit:
Annon utrique est mater? utrique alite!
v. Th. Mori Epigrammata, in Operibus, (Francos, 1679.) Tom. III. p. 239.

1 Rach ber Rechnung bes Blas

tina, de Vitis ac Gestis Summor. Pontif. (1645.) p. 561. Grecourt nennet ihn den zwen und avanzigesten. Er war ein Franzose, aus Cahors, und hatte seinen Sis in Avignon.

2 Oder Fontenraud, Fons Ebral & di. Siehe Banle, Fontevraud.

Und dieses einzusehn, sen auch der Pabste Pflicht. Er kömmt auch kaum ins Kloster wieder, So wirft vor ihm sich die Aebtissinn nieder, Kußt zärklich seinen Fuß, und spricht: O heilger Bater, hör ein Flehen: Laß ben dem Priester uns nicht mehr zur Beichte gehen! Wir alle schämen uns, ihm alles zu gestehen. Im Wachen und im Schlaf giebts manche Kleinigkeit, Die, Männern zu vertraun, sich jede Noune scheut. Laß künftig uns einander beichten.

Wir sind weit sahiger, die Sunden zu beleuchten.
Den Pabst befremdet sehr der Bitte Dreistigkeit.
Wie? sagt er: ihr wollt Beichte sitzen?
Ihr guten Kinderchen könnt sonst der Kirche nügen.
Wist: Dieses Sacrament erheischt Verschwiegenheit.
Die ward euch nicht zu Theil. Ihr denkt schon und erhaben,
Und ihr, Geliebteste, besübet viele Gaben:
Doch eine nicht, die Zuverläsigkeit.
Ullein ich nehm es in Vedenken.
Vielleicht weiß Frontevaur sich klüglich einzuschränken.
Ist die Lebtissinn nicht verständig wie ein Mann?
Zur Prüfung will ich hier noch heut ein Kästchen senden.
Das überliefte sich nur ihren keuschen Händen!
Wenn sie, nichts ist so leicht, mirs wiedergeben kann;
Doch uneröffnet, merkt dieß an!

Co bin ich gang geneigt, euch alles zuzuwenden.

Das Kästchen kömmt. Die Ankunft wird bekanne, Und jeder Nonne Blick und Hand Will, darf und muß es sehn, betasten und recht kennen. Sie reißen sich darum. Die Eisernden zu trennen, Kömmt die Aebtissim, und die Nacht. Das schöne Kästchen wird vorigt nicht aufgemacht. Der Borwis qualet oft mehr, als der Alp der Sorgen. Die Nonnen flicht der Schlaf: auch die Aebtissinn wacht,

Boll reger Ungebuld, bis an den muden Morgen.

3 Robertus de Arbrusculo, de Arbrissello, Stifter dieses Ors bens, im Jahre 1100.

4 G. ben Bante, Fontevraud. (H. I.) und in den Nouvelles de la

Republique des Lettres, Avril, 1686, p. 384-398, m. des P. de LA MAINTERME Clypeus nateentis Fontebraldenfis Ordinis contra prifcos & novos ejus calumniato-

Die

Die Meffe geht nun an. Gebeth, Gefang und Chor Gerath erbarmlich schlecht: man gischelt fich ins Ohr. Und fingt nicht, fondern schwaßt, und fragt fich, und will wiffen. Warum fie nichts eroffnen muffen? Die weibliche verschlenrte Clerisen Bersammlet sich noch vor der Mittagsstunde. Und stimmet, als aus Einem Munde, Sehorsamst der Mebtikinn ben, Daß man, obgleich der Pabst es nicht erlauben wolle. Das Raftchen untersuchen folle. Gelbft unferm Arbriffel 3 ftand etwas Bormis 4 fren. Es bleibt ja unter uns: wir alle konnen schweigen. Das eben foll, uns felbft, ist die Eroffnung zeigen Huch fein Concilium errath. Daß wir im mindsten nur am Deckelchen gedreht. Doch damit laffen wir die Frau Mebtiginn schalten. Die nimmt den Deckel ab. Ein Banfling fliegt beraus. Ein Bunderwerf batt ibn erhalten. Er flattert, fingt, entwischt, fest fich aufs nachfte Saus.

Da mag für ihn der Bögel Schutzeift walten. Man flopft gebietrisch an. Wer wars? . . . Der Pabstwar da. Er fam. So bald er nun den frommen Haufen sah,

Wollt er fein icones Raftchen ichauen:

Denn, sprach er, es enthalt, was ihr so sehr begehrt, Die Bulle selbst, die euch den Beichtstuhl schon gewährt.

Allein! . . . darf man auf Weiber bauen?

Ihr zaudert, wie mich deucht. Gebt her! . . . . Bas feh ich ift? If meine Bulle schon entflogen?

Das schönere Geschlecht ist sinnreich und verschmitt,

Doch zum Geheimniß nicht erzogen.

Dem Priefter nur geziemt, daß er euch Beichte fitt.

Ein junges Ronnchen war dem alten Brauch gewogen, Und fagt': Ich liebe nicht dergleichen Neuerung; Mein Beichtiger ift mir schon gut genung. 277

\$ 3

Der

res &c. und der Borwiß, die Bers fuche und die Enthaltung des Robert d'Arbrisselle beurtheilet werden. Man kann in diesem Urtis

fel seines Journals einen angenehemen Unterricht sinden. S. auch den Julius der Memoires de Tre-voux, 1702. Art. V. p. 26-32.

### Der Fresser.

Den das Schlemmen aufgeschwellt, Hatt einmal zum Abendessen Sich den größten Stör bestellt. Dieser ward sehr bald bezwungen: Nur das Kopfstuck blieb ihm nach, Das er noch nicht halb verschlungen, Als vom Krampf sein Magen brach.

Jeder Garkoch wird betrübet: Mancher holt den Arzt herben, Der fogleich die Antwort giebet, Daß der Bruch unheilbar sen. Alle Hoffnung ist verschwunden: Man verkindigt ihm den Schluß, Daß er in sehr wenig Stunden Unvermeidlich sterben muß.

Soll die Zunge schon erkalten, Die so vieles nicht geschmeckt? Kreunde, bin ich zu erhalten? Oder werd ich nur erschreckt? Doch, ist euer Wort untrüglich, Steht des Arztes Ausspruch sest: Ach so reicht mir unverzüglich Weines Fischgens Ueberrest.

Masidien.

#### \*ATHENAEVS DEIPNOSOPH. L. VII.

edit. Isaaci Cafauboni, 1597. p. 341.

De Philoxeno Cytherio, Dithyrambico poëta, hæc Comicus

Machon scripsit:

Supra modum ajunt Philoxenum,
Dirhyrambicum poetam, fuisse
Obsoniorum voracem: eum igitur bicubitalem Polypum
Aliquando Syracus cum emisse, ac praparasset, integrum
Fere, excepto capite, comedisse: ac cruditate correptum
Pessime habuisse: deinde Medicum quendam
Eum invisentem, graviter ut illum ægrotare vidit,
Dixisse: Rerum tuarum, si quid est de quo non statueris,
Statim, Philoxene, testamentum condito:

HOTE

#### Masidien.

Massibien, ein Herr von hohem Stande, Ergrübelte sich täglich neue Pein, Und hielt es sich für keine kleine Schande, Den Bauern gleich, gesund und stark zu seyn. Er klagte jungst dem Leibarzt, dem er zollte, Ihn quale stets, er wisse selbst nicht was; Nur wiß er wohl, daß ihn nicht Hippocras, Nicht Chocolad und Gallert heilen wollte.

Wie ist ihr Schlaf? hort man den Doctor fragen, Alcht Stunden lang. Noch sehlt die Agrypnie. \*\*
Sie essen? Stark, ja ben kaum leerem Magen.
Das nennen wir, auf griechisch, Bulimie. \*
2(ch freylich ist der Menschen kurzes Leben Wit Noth beschwert, wie Avicenna spricht.
Der Fraß! der Schlaf! allein sie sorgen nicht:
In kurzer Zeit will ich schon beydes heben.

#### Turpill.

Turpill, der reiche Kilz, gab einmal, doch im Traum, Ein königliches Mahl, und hatte funfzig Gafte. Aus Eppern war der Wein ben diesem Freudenfeste. Der Schüsseln Menge fand nicht auf der Tasel Raum.

\$ 4

Bugleich

Hora namque septima tu moriturus es:
Philoxenumque subjecisse: Ad finem perducta mihi sunt omnia,
O Medice, ac jamdudum recte disposita:
Dithyrambos relinquo, Deorum virtute, in ætatem
Virilem adultos, ac coronatos omnes:
Hos Muss coalumnis meis dedico:
Curatores illorum esse volo Bacchum, ac Venerem:
Testamenti mei tabulæ id declarabunt: at quandoquidem
Timothei ac Niobes Charon mihi negotium exhibet,
Et transvehendus ad Lethes ut fretum accedam, inclamat,
Accersitque Parca tenebricosa, cui mos gerendus est,
Ut cum meis rebus omnibus procurram ad inferos.
Quod Polypi reliquum est, mihi vos date.

1 Die Schlassosseit.
2 Die grestrantheit.

Zugleich sieht er sich selbst im besten Stugerkleibe. Wie frümmt und qualet sich der achzende Zurpill! Ihn wecken Geiz und Ungst. Gleich schwört er tausend Eide, Daß er, so lang er lebt, nicht wieder träumen will.

#### Lysimachus und Philippides.

Is Big zu Burden half, die Beisheit der Poeten Ein Recht an Sunft und Gluck befaß, Und mancher König ohn Erröthen Sedichte schrieb, und Dichter las, Bard zu des Hofes Chrenkufen Philippides vom Lysimach berufen.

Nimm, sprach der Held, an meiner Lander Heil, An allem, was ich habe, Theil! Philippides versest: So mußt ich mich bequemen, Un vielem, vielem Theil zu nehmen. Doch was du mir bestimmst, verchr ich dankbarlich: Nur mit Geheimnissen, Monarch, verschone mich.

#### Abdallab.

Mbdallah, Hassans Sohn, der vor dem Großvizier, Wie vor dem Mahomet, sich bis zur Erde frummte, Fleht um ein reiches Umt, das der dem Scraskier, Dem Bascha Bajazet, freundvetterlich bestimmte. Ihn hört der Großvizier, und sagt geschwinde: Nein. Er dankt. Wie? Dein Gesuch wird ganzlich abgeschlagen! Abdallah kniet, und spricht: Die Huld ist ungemein, Daß ich nicht harren darf, da sie mirs gleich verfagen.\*

## Der mäßige Eifer des Frontins.

Frontin, ber fast Aesop, an Wuche und Bildung, glich, Gieng luftig an den Strand, warf schnell sein Kleid von sich, Sprang muthig in den Strom, und schwamm recht meisterlich.

In:

\*Nihil æque amarum, quam diu pendere. Aequiore quidam animo ferunt præcidi spem suam, quam trahi. Plerisque autem hoc vicium est, ambitione prava differendi promissa, ne minor sit rogantium turba. Quales regime potentim ministri sunt, quos delectat superbim sum long um spechaculum: minusque se judicant

poste,

Indessen kömmt ein Dieb, bestielt den sichern Schwimmer, Der nach der Taucherkunst mit Fluth und Wellen spielt. Frontin vertieft, erhebt und wirbelt sich noch immer, Und rudert sich zurück, gereinigt und gekühlt. Da sieht er bald, bestürzt, daß seine Rleider schlen. Ein andrer hatte gleich den Dieb vermalcdent; Er aber sagte nur: Der Frevel geht doch weit. Mir armen Pucklichten mein einzig Kleid zu stehlen? Dem Schelm gebührt ein Fluch für seine Mauserey. Doch darf der Teusel ihn darum nicht eben holen: Nur wünsch ich, daß das Kleid, das er mir weggestohlen, Ihm so gerecht, als mir, an Brust und Rücken, sop!

#### Melson.

Der Dollmetsch, welcher oft mehr Sprachen, als er wußte, Vor seiner Königinn\* sogleich erklaren mußte; Der schlaue Melson sand durch seine Munterkeit Den Nath, den nur der Wiß verleiht. Einst kömmt aus Indien ein schwarzer Abgesandter, Erscheinet vor dem Thron, und fängt den Vortrag an, Den er nicht übersehen kann; Denn keine Sprache war dem Melson unbekannter. Doch hilft die List ihm aus. Ihm winkt die Königinn. Er nähert sich, und spricht: Dieß ist der Nede Sinn:

Großmächtigste, Dein Ruhm bringt bis in unste Gränzen. Nur dich verehrt ein jeder Theil der Welt. Wo sollte nicht, in Marmor aufgestellt, Dein Bild und Lob den spätsten Enkeln glänzen? Es ist dir Brama hold. Zur Ehre schuf er Dich. Dein Unblick, wie Dein Geist, ist mehr als königlich.

R 5 Dieß

posse, nisi diu multumque singulis, quid possint, ostenderint. Nihil confestim, nihil semel saciunt. Injuriæ illorum præcipites, lenta beneficia sunt. Seneca, Lib. II. de Beneficiis, C.V.

\* Anna von Oesterreich, Ges mahlinn Königs Ludewig des Drenzehnten von Frankreich, und Regentinn zur Zeit der Minderjährigkeit Ludewigs des Großen. Dieß horte Tavernier, der sich im Saal befand. Des Fremden Sprache war ihm ganz genau bekannt. Er hatte, wie man weiß, von seinen vielen Reisen Mehr, als ein Stammbuch, aufzuweisen. Er sagte: Roniginn, was Melson iho spricht, Das redte der Gesandte nicht.

Wer wird, sprach Melson drauf, den Mischmasch wissen wollen? Mir liegt die Pflicht der Ehrsurcht ob. Die Königinn verdient das Lob: Und hat ers nicht gesagt; so hatt ers sagen sollen.

#### Hobbes.

Die meisten huten nur die Cate, die sie erben, Wie einen todten Chate, den niemand größer macht. Cie sammlen, was man mennt, und blättern Tag und Nacht, Wis sie, sich unbefannt und unentwickelt, sterben. Ihr unfruchtbarer Wie hat nichts hervorgebracht.

So ist ein Hobbes nicht erfahren. Er irrt zwar oft, doch hat er selbst gedacht. Des stolzen Britten Lehrer waren Homer, Virgil, Thucndides, Euclid. Die las er stets mit Wahl und Unterschied. Er ware, sagt' er oft, wohl nie geschickt gewesen, Die Dinge tiefer einzuschn, Die Schulgelehrte halb verstehn, Hatt er so viel, wie sie, gelesen.

#### Crispin

TLectio ejus pro tanto ætatis decurfu non magna; authores verfabat paucos, fed tamen optimos. Homerus, Virgilius, Thucydides, Euclides illi in deliciis erant. Ingentem librorum fupellectilem, qua fuperbiunt Bibliothecæ, non magnifecit, cum mortales plerumque pecorum ritu antecedentium infiltentes veftigiis, vix extra tritas calles & femitas ab ipfis, quorum tutelæ & regimini fubfunt, præftitutas evagari audoant; cum etiam qui omnem

illam Scriptorum varietarem, qua artes & scientiæ exultant, diligentius introspiciat, ubique inveniet ejusdem rei repectitiones infinitas, tractandi modis diversas, inventione præoccuparas, ut omnia primo intuitu numerosa, sacto examine pauca reperiantur. Quin & illud sepe dicere solitus est, quod, si tantum libris incubuistet, quantum alii e Literatis vulgo faciunt, cadem cum illis ignorantia laborasset. Visa Thomas Hobbes, p. 112.

### Crispin von Paß. \*

Ein kleiner Eigensinn sey Künstlern gern verziehen!
Ich seine mit Bedacht: ein kleiner Eigensinn;
Dem allen, die sich nicht um Kunst und Wis bemühen,
Dem groben Theil der Welt, geh auch der größte hin!
Ein Künstler, welcher sich des Griffels Ruhm erworben,
Der einen Ridinger, und Schmidt, und Preißler ziert,
Entwarf nicht leicht das Bild der Fürsten, die verstorben,
Noch der Gelehrten Bild, eh sie der Tod entführt.
Die meisten wußten nicht die Ursach anzugeben,
Bis einst ich weiß nicht wer sie von ihm selbst erfuhr:
Der Fürsten achtet man nicht länger, als sie leben,
Und der Gelehrte gilt nach seinem Tode nur.

## Die Undankbarkeit des mannlichen Geschlechtes.

Mit Lauretten, feiner Freude, Sist am Alfterfluß Tiren, Wo fie, auf der nachsten Weide, Zweene Spagen buhlen febn.

Voll von zärtlichem Gefühle Scheinen bende gleich vergnügt, Alls, nach einem furzen Spiele, Einer schnell von dannen fliegt.

Cief,

\* Cripin de Naß, von Coln, ist ein berühmter Schüler des Theodor Cornhardts, der zur Zeit des alten Meisters Cornelius Cort, welcher der größten Mahster Berte in Kupfer brachte, lebster wird und durch seine Schrift von der Religionsfrenheit wider den Gedichte, und seine Schrift von der Religionsfrenheit wider den lipsüs sich kob erwarb. Cornelius Blomart, ein Kupferstes der, von welchem die Franzosen, so wie von gedachtem Cort die

Italiener, nicht wenig erlernet, ift ein Schüler bieses Erispin de Nas gewesen. S. die Kernhisterie aller frenen Künste und Wissenschaften, im andern Theile,
S. 95. 96. 108. oder vielniche Sandrarts deutsche Academie der Bau : Bild : und Mahlerenfünsste, im dritten Buche des zwesten Theils, S. 357. und das, in Brüssel 1702, herausgekommene, Cadinet d'Architecture, Peinture &c. T. III. p. 362. Sieh, ach fieh boch! spricht Laurette, Ift der Undank zu verzeihn? Der iht wegflog, wird, ich wette, Ganz gewiß das Mannchen senn.

## Adelheid und Henrich,

## die neue Eva und der neue Adam.

#### Erste Erzehlung.

Dichts schmeckt so schon, als das gestohlne Brodt.
Ein Sprichwort sagts, das ich nicht falsch befinde.
Man prüse sich! Liegt etwan im Verbot
Die stärkste Kraft, die Würze roher Sünde?
Es wird kein Trank gleichgultig angesehn,
Wenn ihn der Arzt uns ernstlich untersaget:
Und mancher wird was strafbares begehn,
Nur weil sein Muth ein groß Verbrechen waget.
Zwar nenn ich nicht der Eva Vorwiß schon;
Doch gleiche Lust verleitet ihre Kinder.
Wie manche wird die erste Mutter schmähn,
Und fehlte doch in gleichem Fall nicht minder!

Co fprach ein Mann, als, aus vermeynter Pflicht, Gein junges Beib in ftrengem Born entbraunte, Und Evens Kall und blinde Zuversicht, Boll Spotteren, ich weiß nicht wie benannte. Wie follt ich doch, so fing sie nochmals an. Mus Lufternheit, am Apfel mich zu laben, Dicht mich allein, auch einen lieben Mann, In folche Doth, wie fie, gefturget haben? Bewiß, mich deucht, man fangt uns nicht fo bald; Wer wurde wohl iht einer Schlange trauen? Ach Schade doch! die schlüpfrige Gestalt Erweckt allein den Etel bloder Frauen. Mein, auf mein Wort! Die Hepfel aller Welt Sind ohne Rraft, bein Evchen zu verführen. Was hat die Frucht, das uns so sehr gefällt? Ift fie fo fuß, und muß man fie probiren?

Suß ober nicht! erwiedert ihr Bemahl,
Der Apfelbaum ist nicht ihr Fall gerwien:
Nur das Geheiß, das Even anbefahl,
Bon diesem Gaum die Frucht nicht abzulesen.
Sollt ich von dir, nur etwas nicht zu thun,
Das gar nicht sehön, ja widrig scheint, verlangen,
Mein fluges Beib, du würdest weder ruhn,
Noch fröhlich senn, bis du dich auch vergangen.
Ber? ich? mein Herr! . Ja, freplich, eben du.
Besinne dich: sonst wag ich eine Bette.
Sesagt, gethan. . Die Frau sest hurtig zu,
Alls ob ihr Geld sich schon verdoppelt hatte.

Beschäme benn die Even unfrer Beit: Die Probe foll nichts schweres in fich fassen. Was heute dir dein Henrich hart verbeut. Das haft du ftets frenwillig unterlaffen. Wem ift nicht bier der Entenpfuhl befannt. Die bir, wie mir, fo fehr verhafte Lache. Woven du sonst die Augen abgewandt? Sich glaube nicht, daß die dich luftern mache. Mur diefen Pfuhl verwehrt dir mein Gebot: Gehft du ins Bad, wie sonft, dich abzutühlen. So hute dich, in feinem Ochlamm und Roth, Bon morgen an, mit blogem Fuß zu wühlen. Ich sehe schon, das gehst du lächelnd ein; Sch wollte nicht von dir zu viel begehren; Doch foll auch dieß bir bald erlaubet fenn; Denn mein Geheiß will nur vier Bochen waren.

Bier Wochen nur? Wie furz ist diese Zeit! Wer meidet nicht von selbst die garstge Pfüse? Fürwahr! mein Mann ist heute nicht gescheidt, Und weiß noch nicht, daß ich Verstand besise. Ich nehme mir schon Kleid und Kopfpuß aus; Die Wette wird mir mehr als dieses bringen. Mir soll gewiß der nächste Hochzeitschmaus Der Damen Neid, der Manner Lob erzwingen.

So schmeichelt sich das tugendhafte Weib. Sie muß den Sumpf, wie sonst, vorübergehen; Da wird der Sumpf nur seitwarts angesehen: Dient auch ein Sumpf zur Lust, zum Zeitvertreib? Doch bleibt sie bald barrbieser Pfühe stehen. Sie ist damit zum erformal vergnügt; Den dritten in Praziert sie auf und nieder; Am vierten scheine, was dort von Moder liegt, Der Adelheid viel weniger zuwider. Bald reizer sie so gar das trübe Grün; Sie fängt fast an, die Enten zu beneiden, und deren Trieb, dem Entrich nachzuziehn, Begeistert sie mit nie gespürten Freuden.

Des Menschen Herz wird stets ein Rathsel seyn; Groß ist sein Muth, noch größer seine Schwäche. Ich schließe hier mit Necht die Weiber ein, Zum mindsten halb, wenn ich von Menschen spreche.

Begier und Bunfch nimmt ftundlich ben ihr au. Der fleine 3mang wird nur ju frub jur Strafe. Der Borwis machft; er bringt fie aus der Rub. Und fort fie oft des Rachts im erften Schlafe. Moch gebt ein Tag, ein ganzer Tag, vorben. In frummer Furcht, den Unmuth anzuzeigen, Bis hannchen forscht. Die Bofe mar getreu: Sie find allein; und wer fann ewia schweigen? Sie batte fonst ibr alles anvertraut. 38t, da fie ihr die Wette vorerzehlet, Lacht ungescheut das Madden überlaut. Dag ihre Frau nur dieses ihr verhehlet. Gie fpricht hierauf: Gie gogern weiter nicht. Und baden fich am erften schönen Morgen. Ein folder Leib, ein herrschendes Gesicht Lagt Säglichen die Knechtschaft kleiner Gorgen. In Spanien geht biefer Rufgwang an: Doch wenn ich recht, nach meiner Ginfalt, Schliefe; So bent ich dieß: Dem Beib ift bier ein Dann Des Leibes Berr, doch nicht ein Berr der Ruße. Erweisen sie ein echtes Frauenberg! Ein hober Beift ift felten zu geduldig. Was andre fdreckt, ift ibm ein bloger Scherz; Sie find ber Belt ein großes Benfpiel ichuldig.

Der Morgen kommt; die Schone geht aufs Reld. Bemerkt den Dfuhl, boch anfangs nur von weiten. Weil Kurcht und Beis den Auß zurucke halt. Will gleich die Luft ibn hier ins Baffer leiten. Sie fommt gulett an den bemoften Rand, Und batte nur ihr Sannchen mitgenommen. Die halt fie auf, und zeigt ihr mit der Sand Der Enten Bug, Die ichwimmend naher fommen; Die diese taucht; wie jene schnatternd rubt; Bie im Moraft die gelben Schnabel spielen; Und dieses macht der Dame neuen Dauth. Bon foldem Scherz ben feltnen Reiz zu fühlen. Sie fagt: Wolan! ben Spaß verstatt ich mir; Ich will dennoch die Wette nicht verlieren. Ich darf den Sumpf, ftund auch mein Genrich hier. Bum wenigsten mit einer Beh berühren. Das will ich thun, und zwar den Augenblick: Der trofte mid fur Die verfaumten Tage! Doch zeuch mich ja zu rechter Zeit zuruck, Dafern ich mich vergeß, und weiter wage. Der Unschlag wird behutsam ausgeführt, Richts will sie sonft, als den Pantoffel, negen. Und dreymal nur. Die Reue, die fie fpurt, Beißt fie den Rug von felbst aufs Trochne fegen.

En nun! verflucht! hebt Sannchen an, und lacht, Sat ihnen boch fein Priefter bas befohlen. Was ift es benn, das sie so schuchtern macht? Der henter mag dergleichen Wetten holen. Sie sehen frey die netten Füßchen drein, Und gonnen nur dem Rechten erst die Ehre; Doch soll es nicht hiemit gemennet senn,

Das junge Weib folgt diesem Schlangenrath. Pantoffel, Band und Etrumpf wird abgeleget. Der schönste Fuß, der je die Welt betrat, Der einen Leib, der seiner werth ist, träget, Entbloßet sich, und rennet durch den Koth, Bertieset sich, und platschert in der Lache, Und wuhlt und forscht, ob Vorwiß und Verbot Den Etel selbst zur Lust und Freude mache.

Der Mann, der ihr von ferne zugesehn, Den weder sie, noch ihre Zof, entdecket, Wischt iht hervor, und eilt, ihr nachzugehn, Da sein Gemahl noch in dein Pfuhle stecket. Sie springt heraus; er aber halt sie an, Und spricht: Mein Schatz, ach schone deiner Kuße! Bergieb es mir, wenn ich mich nicht besann, Daß hier der Schlamm nur gar zu reizend sließe. Entsliehe nicht; die Lache schenk ich dir: Fahr immer fort, sie deiner Lust zu weihen. Nur bitt ich dich, mein Kind, gelobe mir, Der Even Schuld großmuthig zu verzeihen.

#### Zweyte Erzehlung.

Die arme Frau erblasset, seufzt und schweigt; Der frohe Mann bewundert ihre Stille. Allein ihr Aug, ihr wildes Auge, zeigt, Daß nichts, als Zorn, ihr ganzes Gerz erfülle.

Ein Grieche schreibt, das weibliche Geschlecht Empfinde mehr, als wir, bey jedem Triebe, Und es besthe ein angebohrnes Rocht Zur Obermacht im Has und in der Liebe. Wer aber kennt die Schonen alter Zeit? O wüßten wir nur unste gnug zu kennen! Wic? Ift denn nicht auch die Empfindlichkeit Un Zeit und Ort oft vortheilhaft zu nennen?

Sie schweigt, und geht in ihr Gemach zuruck. Dort läßt ihr Leid die ersten Zähren sließen. Ihr Handen folgt, und weissagt ihr das Glück, Der Rache Lust in kurzem zu genießen. Und sie versett: Mein Mann versahre nur Nach jedem Punct der übereilten Wette! Ich räche mich. So will es die Natur, Weil ich zugleich der Weiber Leumund rette. Michts übertreff auch ihr die Frauenlist, Michts meine Kunst, mich glücklich zu verstellen, Und einem Herrn, der so unsehlbar ist, Die weitre Lust zum Wetten zu vergallen!

Sie bildet sich, nach ihres Spiegels Nath, Den bloden Blick, die traurigen Geberden, Schleicht zum Semahl, und sagt, die Missethat Sen ewig wehrt, vermaledent zu werden, Und fügt hinzu: Mich lehrt mein Eigensinn, Wie sehr auch ich der Even angehore. Verdamme mich, mein Richter; denn ich bin Der Frauen Schimpf, und keines Mannes Ehre. Ich will daher, zu Tilgung meiner Schuld, Die Weiber selbst, die ich beschäme, fliehen, Und auf ein Jahr, in einsamer Geduld, Mich deinem Urm und deinem Kuß entziehen.

Senrich.

Nein, Abelheid. Die Buße, die du wählst, Ist unerlaubt; die nenn ich ein Verbrechen. Und, wenn du ja, nach Art der Schwachen, sehlst; So mußt du das nicht an dem Manne rächen.

Aldelbeid.

Der hohe Geift der Tugend, die dich ziert, Darf gegen mich sich der herunterlassen? Der, die, wie ich, der Klugheit Ruhm verliert, Ist es genug, willst du sie nur nicht hassen. Henrich.

O stelle boch bas sprobe Scherzen ein. Das erste Weib verdient', und fand Erbarmen. Du gleichest ihr. Ich will dein Adam seyn, Und trostreich dich nach deinem Fall umarmen.

Die? Uebers Jahr?

Henrich. Ift dieses mehr, als Scherz? Abelheid.

Sieh meinen Ernst aus diesem Abschiedsgruße. Nur Reu und Leid beschäfftigen mein herz. Bas ich verwirkt, bezeuger meine Buße.

Er fieht, er droht. Was hilft ihm Drohn und Flehn? Sie will sich nun in Trauerkleider steden. Des Zimmers Wand, das sie sich ausersehn, Muß man sogleich mit schwarzem Boy verdecken. Er låst sie dort, sucht Spiel und Zeitvertreib, Geht auf die Jagd mit kriegerischer Sike, Und denkt vielleicht, daß ein verdrieslich Weib In Monatsfrist viel Eigensum versige. Doch weil sie jung, schon und gefällig war, Fällt ihm es schwer, ikt ohne sie zu leben. Er stellt sich ihr die erste Woche dar, Und bittet sie, den Vorsak aufzugeben. So schweichelhaft, uneheliche verliebt, So buhlerisch erklärt er seine Klagen, Daß nur die Lust, die Nach und Schalkheit giebt, Sie fähig macht, ihm alles abzuschlagen.

Ein volles Jahr bleibt meiner Buße Ziel. Mich will ich hier, allein um dich, beweinen. Da ich so sehr dem tlügsten Mann gesiel, Wie muß ich ist ihm niederträchtig scheinen? Ich lieb, ich ehr, und dennoch meid ich dich; Ich wußte mir nichts schwerers aufzulegen. Gedenkest du, noch übers Jahr, an mich, So dulde mich, um meiner Leiden wegen. Die man versucht, ist schon dem Kehltritt naß. Das hätt auch ich recht überlegen sollen. O daß ich nicht auf diese Wahrheit sah!

Henrich.
Wie wunderbar ift deine Phantasen!
Wie lassen sich die schlimmen Folgen hindern's
Entdecke mir, ob ich vermögend sen,
Die Vitterkeit der Buße dir zu lindern.
Abelbeid.

Bermögend? Du? Mein Retter und mein Mann? Es kann burch dich; doch wird es nicht geschehen. Gab ich dir gleich ein sichres Mittel an, Co würdest du dich nicht dazu verstehen. Dein Vorzugsrecht erhebt für meinen Sinn Dich viel zu hoch: mir mußt du dich erniedern. Fall auch so tief, als ich gefallen bin. Nur diese Gunst kann meine Lieb erwiedern; Nur dieser Gunst, Herr, setz ich alles nach.

Benrich.

Moch fann ich nicht die Nettungsart ergrunden. Abelbeid.

Sey nur einmal, nur mir, freywillig schwach. Laß mich in dir auch einen Maam finden.
Sein Ungluck kam allein aus Evens Hand.
Doch theilt' er gern mit ihr die Schmach und Burde, Das thu ihm nach. Das hebt den Zwischenstand, Und bringet uns in eine gleiche Wurde.
Was ich ihr will, verlest nicht Pflicht noch Necht, Und zielt auf nichts, als daß, zu meiner Ehre, Das männliche, das weisere Seichlecht
Vom eitlen Stolz zur Demuth sich betehre.

Was foll ich thun?

Abelbeib.

Rur eine Rleinigkeit: Zwolf Faden nut aus meinem Rocken spinnen. Henrich.

Wie nenn ich dich? halb oder ganz gescheidt, Da du es wagft, mir dieses anzusinnen? Sewiß, dir traumt. Du redest sieberhaft. Ich werde nun vier Wochen mich entsernen. In kürzrer Zeit läßt sich die Wissenschaft Der Spinneren von mir nicht halb erlernen.

#### Dritte Erzehlung.

er Frauenlist, dem Eigensinn getreu, Flieht Abelheid so gar der Ehe Schatten; Doch liesert ihr und ihrer Gleistneren Der zwölfte Tag den sehnsuchtvollen Gatten. Der Flüchtling selbst, den die Gewalt verbannt, Erhält zwar oft der Mückfunft Recht und Glucke; Doch sieht er dann sein offnes Vaterland Mit mindrer Luft, als Haurich ihre Bicke.

Es kann die Welt, tragt er romanisch vor, Der Sonne nicht, der Schonen nicht entbehren: Berhullft denn du in einen Trauerstohr, Was wurdig ist, sich Menschen aufzuklaren?

Das war galant, schlau wie ein Lobgedicht, Und führte bald zu ausgeschmückten Sagen: Allein umsonst. Ihn irrt, ihm widerspricht Der Zahren Big, die ihre Wangen negen.

Henrich.

Du weinst! warum?

Abelbeid.

Jüngst sagtest bu, mir traumt. Ach! du hast Recht, auch wann du mich betrübest. Was ich verlang, ist freylich ungereimt; Doch desto mehr bezeugt es, das du liebest. Der Even Reiz zwang ihren armen Mann, So Paradies als Leben zu verschmähen: Ich spreche dich nur um zwolf Faden an; Iwolf Faden nur weiß ich nicht zu erstehen. Gleichgültiger! dein Gerz entlarvt sich mir, So sehr es auch die Reden noch verhehlen: Un Dankbarkeit, an Liebe muß es dir,

Sie knirscht bethränt, kehrt sich von ihm zurück, Und zeigt den Ernst gebietrischer Gedanken.
Rein Wort versöhnt ihr Aug und ihren Blick:
Ihr Auge droht, und ihre Blicke zanken.
Er schweigt, und sinnt, neigt, und entfernet sich, Und denkt, die Frau mißbrauchet ihrer Saben;
Ihr Grillenfang ist mehr als lächerlich;
Die Rednerinn will mich zum Besten haben.
Das geht zu weit: die Abssicht merk ich schon.
Doch ich bin Herr; mich muß man so nicht trillen.
Man lasse nicht, das lehrt uns Sirachs Sohn,
Dem Basser Raum, dem Beibe seinen Billen.

Indem ihn nun der Eifer übernahm, Hört er nicht auf, sein Schickfal zu versluchen, Als ungefähr die Schwiegermutter kam, Frau Hildegard, die Tochter zu besuchen. Ihr macht er bald der Tochter Streich bekannt. Sie soll, spricht er, noch heute mit uns sprijen: Wiede sie der edle Witwenskand; So kann ihr Kind schon morgen von mir reisen.

Die Alte stutt, sinkt fast in Ohnmacht hin, Und sagt zulett: Man wird sie schon bewegen; In diesem Zwist dien ich zur Mittlerinn, Und gebe dann dem Frieden meinen Segen. O schlimme Zeit! Wer hatte das gedacht Von solchem Paar, und solchen gleichen Sitten! Sie spricht ihr zu; doch mutterlicher Macht Ward nie so schon von Tochtern widerstritten.

Die wirft die Schuld auf ihren Mann allein; Sie wird ein Spott fur benderlen Beschlechte. Er weigre fich, schwach, und ihr gleich zu fenn: (Go ichimpft ein Beib der Mann, der Ungerechte!) Was hab er wohl, da sie ihn so verehrt, Mit feinem Sumpf, mit feiner Bette wollen, Alls daß fie fich , durch Sicherheit bethort. Bor aller Belt recht fehr vergeben follen? Ift, fabrt fie fort, mein Benrich nun ein Beld In aller Lift, die Even zu berücken; So laß er fie dem Sohn nicht ausgestellt, So lern er fich in Abams Rolle Schicken. Er halte nur fein stolzes Siegesmahl: Ich faste heut; er wird es mir vergeben. Doch weil er mir zu reisen anbefahl, Go reif' ich gern, und eil ins Rlofterleben. Was denken sie? Dem Falschen schreib ich noch. Verdienet er dieß lette Freundschaftszeichen? Ich bin zu weich. . . . Gie selber werden boch Ohn Aufschub ihm dieß Schreiben überreichen: "Geftrenger Berr, Die Scheidung geh ich ein; "Doch Schönern nur gonn ich, was ich befeffen. "Sie leben wohl! Das Kloster wartet mein; 3d fann die Welt, ach konnt ich Sie vergeffen!

Sie bringt den Brief, und flagt wie ihr Bemühn Genug versucht, allein vergeblich worden. Es war ben ihm der Bruder Colestin, Ein guter Monch vom Franciscanerorden, Ein Beichtiger, der, wider andrer Art, Das Kloster halb, die Weiber ganz regieret, Dem Hildegard vertraulich offenbart, Was Abelbeid zur Buß und Celle führet.

O, ruft er aus, wie glücklich ist ihr Kind! Gewiß, fie weiht fich meiner Seelenpflege. Sch wette drauf . . . Wie unerforschlich find, DRie wunderbar der weisen Schickung Mege! Der Gunde Bild, ein unflathvoller Gumpf. Veranlagt fie zu ihrer frommen Rache. Dem Beiligen dient Diefes jum Triumph : Den Pfuhl nenn ich die Sanct Franciscus Lache.

Der Lehrer fpricht, die Alte borcht; und feicht: Der Mann entwischt, vertieft in Gorg und Rebde, Und, als er faum fein Cabinet erreicht.

So halt er dort sich diese schone Rede:

Die meinen Ruß verschwenderisch verailt. Wie will mich die, wie kann ich sie, verlieren? Das schone Weib! Hier hab ich noch ihr Bild, Das gab fie mir, abwesend mich zu ruhren. Dieg Bild ift ihr in jedem Vorzug gleich, Un Freundlichkeit, an Jugend, an Bergnigen: So lachelt sie: so schlau, so feuerreich Sind Hug und Blick, und so gewiß ju flegen. Wie ift ihr Wis so abnlich der Gestalt, Chon ohne Runft, die Kreube muntrer Bergen!

Bab

I Apud hos fæminæ quidem negotiantur cauponanturque & institoriis operis vacant: viri autem intra domos texunt. Некопот. Lib. II. p. m. 54. S. Universal History (Lond. 1747. 8.) Vol. 1. p. 488. und die Hebersekung ber allgemeinen Welthistorie, im ersten Theile, G. 450. \$548.

2 Ben Madrid, neben der Sohe, wo der konigliche Hallast stebet, hat Abilipp der Zwente, mit groß fen Miften, eine breite und lange Bride erbauen laffen, unter wels ther man, fast bas gange Rahr burch, ben Manganares entde: det, einen Bluß, ben feine Enge und Scichte nicht gehindert baben, in Unfehing der Lage und Bes gend, in Spanien berabmt, und vielleicht so poetisch besungen au werben, als ber folge Tagus. La . Riviere qui passe au bas (du Palais) se nomme Mançanares. Elle est si petite que le nom qu'elle porte est plus long que'elle n'est large. Son lit est sablonneux, & en esté elle est si basse, qu'au mois de Juin & de Juillet, on y fait le Cours des Carofses. Le pont ou la Chaussée fur laquelle on le passe, est lonque & large, & a cousté je ne scai combien de 'cent mille Ducats, & celuy-là n'estoir pas sot, qui dit lors qu'on luy racontoit que Philippe II avoit fait une telle dépense pour une si chetive Riviere, qu'il falloit vendre le Pont ou acheter de l'eau. Voya-

Sab ich allein die traurige Gewalt, Den schweren Stolz, das alles zu verscherzen? Uns Manner schimpft, was Abelbeide bat. Bilft falicher Rubm? entebret faliche Schande? Wird Mannern bier das Spinnen gum Berrath. Und schadet es dem deutschen Vaterlande? Die Einfalt macht, daß landlich sittlich beißt. Ein weiser Mann ift Schöpfer seiner Sitten; Und immer hat ein unerschrockner Geift Den Bahn getroßt, das Vorurtheil bestritten. Egypten war die Zuflucht der Bernunft. Bo Griechen felbst, als Beisheitschüler, lebten, Und weiß man nicht, daß dort der Weiber Zunft Geschäffte trieb, und ihre Manner webten? Bu meinem Glick ift mir mein Evden aut: Sie hat mir ja nichts schweres aufgeladen. Es hatte mir ein Weib von ftolzerm Muth Leicht auferlegt, im Schlamme mich zu baben. 26m Manzanar 2 mußt ich ist ritterlich, Bu ihrem Ruhm, mit Rittern mich gerfeßen, Und ließe selbst, so wie ein Roberich. Den ftarkften Stier auf meine Lanze beken.

GE D'ESPAGNE (à Cologne 1666.) p. 41. Von dem Kluffe Manzanares sagt der Berfasser des L'ESPAGNOL DEMASQUE p. 6. qu'il ne se trouve que dans l'imagination de leurs Poëres. 11 eft vrai, fabrt er fort, que l'Empereur Charles-Quint y fit bâtir un Pont fort grand, & fort beau, que l'on appelle la Puente Segoviana. Et l'on raconte, que l'ayant un jour fait voir à un Ambassadeur, pour sçavoir ce qu'il lui en sembloit : ce Mini-Itre lui répondit, Menos puente o mas agua. Mais je crois que ce bon Prince se contentant d'avoir bâti le pont, a laissé le soin à ses Successeurs d'y faire la riviere, & a fait, comme l'on dit en notre Pais, l'Anse devant le Sceau, car pour y trouver de l'eau, il y faudroit faire des Puits, ce qui fait dire communement, Esta Puente espera el Rio. como los Judios el Meffias.

\* Ein gutiger Freund, der fich, mit Einsicht und Ruhm, in Spas nien aufgehalten bat, schreibet mir über bieje Unmerfung, im Jahre 1750, folgendes: "Ihr "Spott über die jegovijche Brucke "zu Madrid ist ungerecht. Sie "warden ibn felbit dafür gehalten "haben, wenn Gie gewußt hatten, "daß der jungfiverstorbene König cine andere, wenn ich nicht irre, "fast langere und mit vielen Bier» "rathen versebene, mithin weit "tofibarere Brucke, im Guben, "über ben Manganares bauen,

und

Sich fpinne nur, und felbst Alleides spann. Rur diesesmal will ich die Sache glauben. Der war doch auch ein braver Ebelmann. Und ließ sich nie von alten Junkern schrauben. Es fen gewagt! Es mag ber Leute Wahn Dir immerbin die Rlugbeit aberkennen. Und, wann er will, mich ben geneckten Sabn, Den guten Mann, den neuen Abam nennen! Damit ihr Scherz fich nicht unleidlich macht. Lach ich zuerst, ihm selbst zuvorzukommen, Weil man nicht lang um ein Verfahren lacht, Wenn der nur lacht, der solches vorgenommen. Geliebte Fran, Die Trennung unterbleibt. Mir wehrt mein Berg, Dir Seufger abzupreffen. Die schmeichelt mir, was beine Treue schreibt: "Ich tann die Welt, ach konnt ich Sie vergeffen!

Er eilt gurud, und schwort der Silbegard. Es foll ihm nun die Witwe nicht entflieben: Er fen bereit, in ibrer Gegenwart, Der Adelheid Befehle zu vollziehen.

Gie faumen nicht, und gehn in ihr Gebiet. Sie schlagt, entstellt, die schonen Hugen nieder. Go bald fie ihn vor ihrem Rocken fieht, Erholt sie sich, blickt auf, und lachelt wieder. Die Liebe lenkt, unsichtbar, feine Sand. Sie gablt mit ihm die Kaben, die fie fpinnen; Und, als sich nun der zwolfte Kaden mand, Rommt Abelheid, und ihre Thranen rinnen.

Sie bricht ihn ab. Noch weinet fie vor Luft, Alls henrich ihr ben ichlanken Leib umschlinget, Und wiederum der lang entbehrten Bruft Mit Ungeduld der Ebe Beibtuf bringet. Beglucttes Paar! Go vieler Freuden Bahl Mertt faum der Deid, und hofft taum das Berlangen.

"und die Toledische benennen laf: "fen. Die Ergieffung bieice, ju "aller Beit fichtbaren Kluffes,wenn "ber Schnee auf dem benachbar: "ten hoben Gebirge Guadarama "geschmolgen, ober fonft ein ftar: "ter Regen gefallen, baben eine

"folde lange und Starfe unum= "aduglich erfordert. Die Strus "ctur baran ift gang einfach und "borisch. Die Spazierfahrt in be"fagtem Fluffe ift ebenfalls eine "Erfindung folcher Reisebeschreis "ber, die ihren Lefern gerne etwas

So haben sich, nach überstandner Qual, Die Pamela und ihr Gemahl umfangen.

Sie spricht: Mein Herr, was du für mich gewagt, Beschämt dich nies ich sichwor es ben der Liebe. Es zeigt dein Herz, das sich dem Wahn versagt, Boll Großmuth ist, und würdig edler Triebe. Die meisten drückt der Klügler Vormundschaft, Wis an den Tod, mit meisternden Geschwäßen: Mein freyer Nann wird Männern tadelhaft, Der Weiber Ruf in Sicherheit zu seizen. Nur dieß Gespinnst soll mir ein Reichthum seyn. Dieß Pfand der Gunst will ich mit Gold umwinden. Du wirst es stets, an einem Edelstein, Auf meiner Brust, in Liebesknoten sinden.

Die Nede floß mit froher Hurtigkeit.
Der finstre Boy wird eilends abgenommen.
Sie fordert gleich den Schmuck, das Hochzeitkleid,
Bor ihren Mann, als eine Braut, zu kommen.
Ihm, dessen Herz von gleicher Schusücht brennt,
Bergeht die Furcht, daß man sie hohnisch richte;
Doch schreibet er an Schalke, die er kennt,
Bon beyder Fall, recht sinnreich, die Seschichte;
Doch nicht so schön, als Bodmer sie erzehlt,
Der mahlerisch, start oder scherzhaft, denket,
Und, wenn ihn hier das Nachbild oft versehlt,
Bielleicht aus Gunst mir Schuld und Busse schenket.

Noch täglich siegt der Schönen Eigensinn. Der Liebe war die Blindheit immer eigen, Daher man ihr, zur steten Führerinn, Die Thorheit gab. Auch Henrich kanns bezeugen.

Er schrieb zugleich: Hatt einer Recht und Wit, Das erfte Paar, in ihnen zu belachen; So lad er ihn auf seinen Rittersitz, Gemeinschaftlich sich diese Luft zu machen.

\$ 5

Ein

seltsames zu lesen geben wollen.
Benn sie einen guten Planvon
Madvid gesehen; so werden sie "bielleicht an der Westscite einen Weg, la Florida benannt, wahrs "genommen haben, welcher, ner "Ben den an dem Flusse liegenden "Wiesen, ein böheres Lager hat, "und an benden Seiten mit Ulmen "bepflanzet ist, woselbst, zur Früh-"lings" und Sommerzeit, der "Cours gehalten wird." Ein jeder Mann, der dieß erfuhr, befand, Man muß ist ihn für Abams Sohn erkennen. Ein jedes Weib, und Grimmhild selbst, gestand, Man musse sie der Even Tochter nennen.

#### Der Falke.

Der ist dein Ruhm, dein Vorzug unbekannt? Hetrurien, der Künstler Vaterland, Wo die Natur, das Auge zu entzücken, Recht sunreich ist, Berg, Thal und Busch zu schmücken, Und Wahl und Kunst, durch edelmüthgen Fleiß, Der Schöpferinn tlug nachzuahmen weiß. Der Arno sah hier sonst au seinem Schilfe Den Pan voll Muth und Nymphen ohne Hüsse, Und noch erblickt sein reizendes Nevier Der Schönen Schar, und Lieb, und Lust mit ihr.

Dort, in Florenz, verehrte man vorzeiten Ein schones Weib, voll Stolz, und Trefflichkeiten. Es war nur sie dem Wunder aller Welt, Der Benus gleich, die Cosmus aufgestellt. Sie war es nur, die aller Sehnsucht übte, Geliebet ward, und keinen wieder liebte: Frau Silvia, für die so manche Nacht Der Stußer Bolk geseuszet und gewacht, Und, schlief es ja, mehr als ihr Chegatte, Zum langen Traum nur sie gewünschet hatte.

An Zartlichkeit und an Berehrung glich Rein einziger bem edlen Friederich. 3 Richt nur fein Gut, er hatte felbst fein Leben Um einen Ruß, bezaubert, hingegeben. Er wußte wohl, das Geld erkauft den Sieg Unzweiselhaft, sowohl in Lieb, als Krieg,

Sprengt

1 Die Mediceliche Benus fund chemals im Medicelichen Palaste zu Kom, vin wannen fo, zu Sciten des Nakstes Innocentii XI, auf des Gresherzogs Cosmi II Heschl, nach Flerenz gebracht, und in dem kostdaren Zunmer, la Tribuna, aufgestellet worben. G. Renslers Reijen, im ersten Theile, G. 499.

2 Monna Giovanna, benm Brecas und Sanjovin: Madame Clitic benm La Fontaine.

3 Un

Sprengt Schloffer auf, kann Ball und Burg erfteigen, Biegt Bachter ein, macht Knecht und Magde schweigen. Und wiederum, schnell wie das Spiel sich dreht. Den Rnecht, die Magd verführerisch beredt. Nichts lockt so sehr von allem, was wir kennen: Nichts auf der Welt ist freundlicher zu nennen. Avidien! 4 dir lacht in der Matur Michts, als das Geld: sonst alles lachelt nur. Dichts gleicht, fur dich, an Liebreig, und an Freude. Dem Connenerat, der besten Augenweide. Doch Kriederich mar fein Avidien: Rur Silvia war ihm auf Erden schon. Er hielte fich gluckfelig im Berfdwenden, Für Gilvien auch alles aufzuwenden. Allein umsonst, wie viel er auch erfand; Ein trockner Ruß auf Handschuh oder Hand, Ein furger Dant, womit fie ihn beehrte, Der ihren Stolz durch Pracht, und Ruechtschaft mehrte, Ein farges Lob, ein feltner Seitenblick, Das war fein Lohn, bas war fein ganzes Gluck.

So ward er arm, weit früher, als er dachte. Weil er noch stets aus Jusen Barschaft machte. Dieß Mittergut und jenes Marquisat Bersilberten noch immer seinen Staat; Doch nur ein Jahr. Anselmo, sein Verwalter, Ist insgeheim sein jüdischer Erhalter, Kauft einen Hof; baar, doch sür halbes Geld, Zu diesem Hof ein Vorwerk, und die Pflege, Die Fischeren, die Jagd, und das Gehäge, Und, weil Pandolf, ein Wechsler, Vorschuß thut, Zum vorigen das Schloß, das Nittergut,

Der

3 Un giovane chiamato Federigo di Messer Philippo Alberighi, in opera d'arme & in cortesta pregiato sopra ogn'altro donzel di Toscana. Boccaccio, Giorn. V. Nov. 9 v. Istoria del Decamerone scritta da D. M.

MANNI (in Firenze, 1742.) P. IL. c. Lll. p. 363.

Avidienus,
Cui Canis ex vero ductum cognomen adhæret &c.
Hor. Sar, Il. 2s

Der Erbichaft Rern. Gein Berr lagt fich betrugen, Und jedes Gut in fremde Sande fliegen. Die Lieb ift ichlau; allein fie rechnet ichlecht. Und gegen sich ist sie oft ungerecht. -Sie sammlet nicht. Die milde Runft an lieben Gleicht nie ber Runft, die Zenophon beschrieben - Dem Kriederich verblieb nur breverlen : Gin Pferd, ein Kalk, und eine Meneren. Conft hatt er nichts, als taube, falfche Freunde, Die Freunde gieb, o himmel, meinem Keinde! Doch, himmel, nein! so hab ich nie gehafft, Und diesen Rluch bat nicht mein Berg verfaft. Rein einziger war willig, ihm zu bienen. Sie ließen ibn, als einen Baum, vergrunen, Der Schatten gab, bem man noch helfen fann: Ihm half man nicht, ihn sah man nicht mehr au. Gin Tifchfreund fprach : Er ift recht zu beflagen; Der andre: Ja! bas wollt ich eben sagen. Der britte schwieg; und jeglicher vergaß, Was er zuvor allein in ihm besaß. Der, wenn er nur der Freunde Mangel wußte, Boll Ungeduld, ihn hulfreich beben mußte, Der jeder Runft, der Tonfunft, Poesie Und Mahleren, weit mehr als Lob verlieh, Und Gilvien, jum Bortheil vieler Leute, Turniere, Ball und Luftbarkeiten weihte. Bie hatten fonft Stand, Jugend, Aufwand, Pracht Ihm in Floren; Die Schonen hold gemacht! Sie gonnten nicht ber Gilvien ihr Blude. Der Wint zur Luft, die Sprache ichlauer Blide, Der Ceufger Ruf, der schmeichelhafte Ocherg Berfolgten ibn, und bublten um fein Berg. Doch ward fein Berg von feinem Reiz bemeiftert; Es ward allein von Silvien begeistert. Bas er gedacht, empfand, und hort, und fah, Und sprach, und schrieb, ward alles Silvia. In diesem Bahn und eingenommnen Sinnen Cab er fein But, wie loctern Schnee, gerrinnen,

Der sternend glanzt, das Auge blendend ruhrt, Doch allgemach in Tropfen sich verliert. So mußt er bald der schönen Marquisaten, Die er besaß, bey neuer Noth, entrathen, Und, weil die Reih auch bald die Grasschaft traf, So stoh die nach; nun war er nicht mehr Graf. Wie tränkt' ihn das! die Wollust stolzer Ohren, Des Namens Schmuck, der Titel gieng verlohren.

In Frankteich ist Marquis von hohem Ton, In Welschland Graf, und anderswo Baron. So heißt man gern: auch lernet diese Namen Manch Bürgerkind, auf Reisen, nachzuahmen; Daher ihm auch die Wirthinn und der Wirth Gehorsamst dient, und, sich zum Vortheil, irrt.

Der Silvia Gemahl, und herr, und Hater hatt um Florenz viel angestammte Buter, War reich und groß; und Friedrichs Gottinn nahm Michts von ihm an, wenn er zu opfern fam. Es war ihr Berg zu edel, zu erhaben. Gie duldete den Geber, nicht die Gaben, Und ftellt' ihm nur ben fteten Huftvand fren, Den oftern Ball, die oftre Mummeren, Das Ritterspiel, das rauschende Geprange, Der Chrenmahl' und Freudenfeste Menge, Womit er ihr Gebuhrts: und Namenstag, Und manchen mehr, stolz zu verschönern pflag. Doch auch tein Ruß vergnügte seine Triebe. Er ift, und bleibt ein Martyrer der Liebe. Die hoffnung selbst versüßt nicht sein Bemuhn. Er muß nunmehr die Meveren beziehn. Er muß die Stadt, den Sit gewohnter Freuden, Er muß auch sie, die er vergottert, meiden. Betrübter Troft, bag ihn ein Dach versteckt. Gin Dach von Rohr, das halb fein haus bedeckt, Das wuste Saus, mo in ber Mauer Rigen Ein Marder wirft, und Raug und Gule fiten, Und Licht und Tag, grausamer als die Nacht, In jeder Mand nur Elend fichtbar macht!

Hier wohnt er nun; beschämt, daß seine Treue Sein Ungluck ift; doch immer ohne Reue. Gr flagt nur fich , nur fein Berbananis an. Das Silvia ibn nimmer lieb gewann. Er flaget nur, daß er fo ftolz gewesen, Bur Schonen fich die Schonfte zu erlesen. Er hatte bier, im oden Hufenthalt. Ein greises Beib von widriger Gestalt, .... Bon tragem Dienft, voll huften, Gicht und Jammer: Die Ruche alich ber leeren Speisefammer. Im alten Stall ftund traurig und allein Gin autes Pferd, boch nicht von Knochen fein, Und unterm Dach faß einfam auf der Stange, Sein edler Ralf. Dem war im Bubnerfange Rein andrer gleich. Dit bem ritt er ins Land. Und opferte dem Gram, den er empfand. Manch Rebhuhn auf, als ob es bugen follte. Daß Gilvia ihn nicht erhören wollte. Go lebte bier der gute Friederich, Durch eigne Schuld, verlaffen, fummerlich, Und stets verliebt. Der Unmuth, der ihn plagte, Stieg mit zu Pferd, und trieb ihn, wann er jagte. Gein gartlich Berg war feine größte Qual.

Indeffen farb der Gilvia Gemahl, Und binterließ nur einen Gobn jum Erben. Ein fcwaches Rind, und, follte der verfterben. So hatt er fie im Teftament bedacht, Und diesem Sohn zur Erbinn fie gemacht. Sie wollte nun, geruhiger zu leben, Sich auf bas Land, und in ein Schloß begeben. (Bon Kriedrichs Sof lag es funf hundert Schritt) Und nahm dahin den fleinen Junfer mit. Dort wird er trant. Bas fie erleiben muffen, Da Argt und Tod ihr ihren herrn entriffen, Traf nicht fo febr ihr eheliches Berg, Alls biefes Deb, und ihres Sohnchens Schmerz. Den gangen Zag fist fie vor feinem Bette, Und foricht, und fragt, was er doch gerne hatte, Ob dieß? ob das? was ihrem Rleinen fehlt? Was er zur Luft, was er zur Speife mablt?

Sie will fich gern nach feinem Ginn bequemen. Er wegert fich, was fie ihm giebt, zu nehmen. Er weift es ab , fcbrent , larmt, ift nimmer ftill. Rur jener Falt ift, was er haben will. Sonst will er nichts. Seit dem man ihm erzehlet. Daß dieser Kalk noch nie den Raub verfehlet. Daß er so scharf von Hug und Klauen 6 fen, Sonft luftia, gabm, nicht falich, nicht menschenschen : Seit folder Zeit war es einmal geschehen. Daß er ibn felbit, und feinen Berrn gefeben. Der dieses Rind an seinen Busen bruckt, Und einen Ruß, durch ibn, ber Mutter ichieft. Den Kalfen nun, den will er, und sonft feinen. Sonft rubt er nicht; fonft fann er nichte, als meinen. Die Mutter feufat. Gie mußte frenlich wol. Wie fehr man oft den Rindern fugen foll. Doch kann fie fich, ja darf fie fich entschließen. Den Friederich um etwas zu begrußen, Das ihn vielleicht oft vor dem hunger schust. Das einzige, bas er zur Jagd befißt, Das einzige, was ihm das Gluck gelaffen? Bat er nicht Recht, nunmehro mich zu haffen ? Erwies ich ihm, als er sich mir geweiht, Mur mich verehrt, die mindste Dautbarkeit? Wie kann ich nun ihm unter Augen gehen? Wie, unbeschamt, um feinen galfen fleben? 3ch, beren Stolz ihn in fein Clend fturgt, Ihn, deffen Doth gewiß fein Leben furat! Doch kann mein Gobn nicht sterben, und nicht leben. Sch foll, ich muß ihm diefen Falken geben. Wie qualt er sich! Er schlummert feine Nacht, Alls bis man ihm zum Kalken Hoffnung macht. Es fen gewagt! mein Freund lagt fich erbitten; Sch fenne ja fein Berg, und feine Sitten.

21m

<sup>6</sup> Sonft heißt der Buß bes Fals feine Mauen Finger. S. Dobeln; fen und bes Sabichts ben ben Fals im zwenten Theile, S. 187. tenieren Sand, und fie nonnen

Um nachsten Tag, als nur der Morgen scheint. Eilt fie jum Sof, und fucht den treuen Freund. Und findet ibn in feinem fleinen Garten. Er war bemuht, die Sprößlinge zu warten. Sie geht ju ihm, unaugemeldt, binein. Bald fieht er fie. Wie fann es möglich fenn. Spricht er entzückt, daß ich dich bier verehre? Ich glaub es kaum, da ich dich seh, und hore. So bin ich dir doch heute nicht verhaßt! . . . D nein, mein herr! zu dir fomm ich als Gaft. Alls Gast? zu mir? Erblicke mit Erbarmen Den Liebenden, den Klüchtling, und den Urmen, Und bobn ihn nicht. Was hat dich hergebracht? Denn bein Besuch war mir nicht zugedacht. . . . Mein Kreund, du irrit. Das will ich dir beweisen. Ich bleibe hier, und kam mit dir zu speisen. . . . ' Mas hatt ich wohl! an allen leid ich Roth. Das tifch ich auf? . . . Wie? Saft du denn fein Brodt? Berfette fie. Gleich geht er aufzusuchen, Ob noch vielleicht ein guter honigkuchen, Ob frisches Speck, ein unverächtlich En, Ob etwas jouff zum Mahl vorhanden fen. Da flieget ihm fein schoner Falt entaegen. Sein treuer Kalt. Ohn alles Ueberlegen Erwurgt er ibn, rupft ibm die Federn aus, Und hadt ihn flein, und eilt, und lauft durche Saus. Gelbft ift der Mann: er felbft will alles bolen. Doch wird der Tisch der Alten anbefohlen. Ihr Berg verwünscht den ploklichen Besuch; Doch langt fie bald das Tifch: und Tellertuch. Mit Bahl, hervor, fest in das Zimmer Meyen, Pfluckt Quendel ab, die Tafel zu bestreuen, Holt Rosmarin; bem wird der Majoran, Die Ringelblum, und mehr bingugetban. Man fist, man ift; und, um ihn zu verbinden, Scheint Silvia bier alles ichon zu finden. Moch fein Gericht hat ihr so gut geschmeckt. Barum fie tam, wird ihm nach Tijd entdectt. Bergonnft bu mir, mid dir ju offenbaren?

Do fang ich an? Wie weiß ich fort zufahren?

3d

Sch fordre dir, mit Unrecht, alles ab, Was noch bisher dir Trost und Freude gab. Doch konntest du die Mutterliebe kennen. Du wurdest mich beklagenswurdig nennen. Erbarme dich. 2(d) Freund, betrachte nur Die Regungen der Pflicht und der Natur. Mein Cohn ift frank; ihn nagt ein innrer Rummer. Der seltsam ift, und raubt ihm Kraft und Schlummer -Denn diefer Gohn, mein einzig Rind, erftirbt. Ralls incht mein Flehn den Kalten ihm erwirbt: Ge heftig ift fein einziges Begehren. Du feufzest schon; ach glaube meinen 3abren. Ach hatte mir mein langer Widerstand, Mein wroder Stoly nicht gang bein Berg entwandt! Dein edles Berg! doch wolltest du ermessen. : =

Der Ralt ift bin : du haft davon gegeffen. Spricht Friederich; und feine Berricherinn Kraat ihn besturzt : Das bor ich? ift er bin? Der Arme fagt: ach hatt ich dir, mein Leben, (Bergieb dieß Bort) dafür mein Berg gegeben! Bum Ungluck nur treibt mich mein Schickfal an : Ich foll nichts thun, das dich gewinnen kann, Did, Silvia. Dir etwas vorzusehen, Mar bein Geheiß, und ward mir jum Ergeben. Ich fuchte nach: ich fah den Boden leer, Und auch mein Kalk fand keine Mehung mehr. Ihn wurgt ich ab, gleichgultig, ohne Reue: Ihn opfert' ich der Schönheit und der Treue. Die? seufzest du? Ift etwas uns zu wehrt. Wann die erscheint, die unfre Bruft verehrt? Doch bor ist auf die beinige zu qualen. Es foll dir nicht an einem Falten fehlen. Ich schaff ihn dir von ftartem Muth und Flug.

Die Witme fagt: o nein; es ift genug! Du giebst mir ist das größte Liebeszeichen, Mein bester Freund! Es mag mein Gohn erbleichen, Der himmel mag ihn langer mir verleihn; So dank ich dir. Rehr oftmals ben uns ein. Baged. 2 Theil.

Berfprich

#### 176 Fabeln und Erzehlungen. Zweytes Buch.

Bersprich es doch: versprich es, bald zu kommen. Du wirst gewiß erkenntlich aufgenommen. Sie reicht ihm selbst die Rechte lächelnd dar, Die weiße Hand, die soust so furchtsam war. Nun darf er sich mit tausend Kussen rächen. Sein Mund verstummt, und seine Thränen sprechen.

Der franke Sohn folgt bald dem Bater nach.
Der zwente Tag fand ihn geschröpft und schwach,
Der dritte todt; und, über sein Erblassen,
Will Silvia sich gar nicht trösten lassen.
Allein der Bund der Liebe mit der Zeit
Ist viel zu stark für ihre Traurigkeit.

Micht bloß aus Dank; auch weil ihr Berg ihn mahlet, Wird Friederich mit Silvien vermahlet. 37.

# Inhalt des ersten Buchs der Fabeln und Erzehlungen.

|                                                         | 3.5 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Mus dem zten Buche Samuelis im 12ten Capitel. f.        |     |
| auch die Gedichte der unter dem Namen Urdelia be-       |     |
| fannten Gräfinn Winchelsea, welche in London 1713       |     |
| berausgegeben worden: Miscellany Poems written by       |     |
| a Lady, p. 73 - 83.                                     |     |
| Der Beleidiger der Majestat.                            | 6   |
| S. die Fables nouvelles par L. S. DU RUISSE AU,         |     |
| L. H. F. 12. p. 89.                                     |     |
| Die Einbildung und das Gluck                            | 7   |
| . Rach der allegorischen Fabel der Madem. BERNARD.      | 100 |
| in Mervesins Abregé de la Poësie françoise, p. 264.     |     |
| Das Gelübde.                                            | 8   |
| S. AESOPI Fab. n. 131. 11. ALLAN RAMSAY in seinen       |     |
| Poëms (Edinb. 1732) Fable of the loft Calf p. 275. 276. |     |
| Das Delphische Oratel und der Gottlose.                 | 9   |
| . S. AESOPI Fab. n. 16. LA FONTAINE, Fab. 79. und       |     |
| Sir ROGER l'ESTRANGE'S Fables (Lond. 1694.)n. 86.       | 79. |
| Der Sultan und sein Bezier Azem.                        | 10  |
| S. la Verité Fabuliste par Mr. LAUNAY, im gten Ban:     |     |
| de des Nouveau Theatre François; den Spectator,         |     |
| Vol. VII. n. 512. Prof. Holbergs Bergleichung der       |     |
| Geschichte und Thaten verschiedener großen Helden,      |     |
| (Copenh. und Leipz. 1741.) 1 Th. S. 238. 239. und les   |     |
| Avantures de Gil. Blas de Santillane T. III, L. VIII.   |     |
| Ch. 6.                                                  |     |
| Wallraff und Traugott.                                  | 14  |
| S. die Kabel von den Nußbäumen in Launans Recueil       |     |
| des Fables p. 22.                                       |     |
| Die Thiere.                                             | 15  |
| S. LAFONTAINE, F. 189. und F. 213.                      |     |
| Die Fledermaus und die zwo Wiesel.                      | 19  |
| S. AESOPI Fab. n. 109. LA FONTAINE, F. 27.              |     |
| und die Fables d'Esope par le Chevalier L'ESTRAN-       |     |
| GE (Amsterd. 1714. 4.) n. 23. p. 68.                    | 20  |
| Der Fuchs und der Bock.                                 | 20  |
| S. Aesopi Fab. n. 109. und 285. p. m. 88. 312. den      |     |
| PHAEDRYS L. IV. F. 8. Burcard Waldis in dem             |     |

M 2

ganz

# Inhalt des ersten Buchs

| neuw gemachten und in Reimen gefaßten Efopus, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2ten B Bl. 161, F. 17. und LA FONTAINE F. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| Der Wolf und das Pferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 28   |
| S. LAFONTAINE F. 90. und die Kabel vom Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| und Lowen in den Fables d'Esope par Bellegarde, n. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| p. 152. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Der Lowe und die Mucke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23     |
| S. den ACHILL. TATIVS de Amor. Clitoph, &Leuc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| L. II. pag. 110. LAFONTAINE, F. 31. und Miscellany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Poems on several occas, written by a Lady, p. 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     |
| Der Lowe und der Esel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25     |
| S. ben PHAEDRVS L. II. F. 29. den Luther im sten T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| der Jenaischen Werke, Bl. 289. und den Burcard Bal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,,,, |
| dis, 1 B. F. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Der Wolf und der Hund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25     |
| S. den PHAEDRVS L. III. F. 7. den Sugo von Tryms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| berg, im Renner, Bl. 39. b. ben l'Estrange, p. 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| und The Works of Mr. JOHN OLDHAM, Vol. II. p.128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Mops und Hector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27     |
| Jupiter und die Schnecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28     |
| S. den LAVR. ABSTEMIVS oder BEVILACQVA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| (die Menagiana, T. III. p. 401.) Fab. 71. und den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Burcard Baldis, Bl. 147. B. 2. F. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Der Bauer und die Schlange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29     |
| S. AESOPI Fab. n. 173. GABRIAS. Fab. 42. PHAB-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |
| DR VS, L. IV. F. 77. Burcard Baldis, in der 7ten Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| bel des ersten Buches, und LA FONTAINE, F. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Der hirsch und der Weinstock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29     |
| S. AESOPI Fab. n. 65. und GABRIAS F. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Der franke Sirsch und die Wolfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30     |
| S. ABSTEM. F. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Die Natter und der Hal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31     |
| S. ABS TEM. Fab. 18. und ben Burcard Balbis, Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 119. 3. 3. 8.48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Der Esel, der Affe und der Maulwurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31     |
| S. Aesopi Fab. n. 50. und den Burcard Balbis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Bl. 119. B. 2. F. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Der Fuchs ohne Schwanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32     |
| C. AFSOPI Fab. n. 7. Burened Balbis, Bl. 168. B. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| §.41. LAFONTAINE, F.87. u.L'ESTRANGE, n.69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Der    |

#### der Fabeln und Erzehlungen.

| Der hirsch, der hund und der Wolf,                   | 92  |
|------------------------------------------------------|-----|
| S. les Fables de Mr. LE BRUN (Paris, 1722.) L. V.    | 51  |
| F. 5. p. 281.                                        |     |
| Der Sase und viele Freunde.                          | 33  |
| S. die 5oste Fabel des M. GAY, in der Auflage von    |     |
| 1733. p. 190 = 194.                                  |     |
| Der Bar und der Liebhaber feines Gartens.            | 96  |
| S. LA FONTAINE, F. 151. wie auch die Geschichte vont | 3.  |
| Fortunio, servo chi volendo amazzare una mosca       |     |
| uccife il suo padrone &c. v. le Tredici & piacevoli  | 1   |
| Notte del Sgr. GIOVAN FRANCESCO STRAPARO-            |     |
| LA (in Venet. 1597.) p. 285. fq.                     |     |
| Das Schafchen und der Dornstrauch.                   | 39  |
| S. les Fables de Mr. de LAMOTTE, L. III. F. 10.      | 37. |
| und Gayot de PITAVAL, in der Bibliotheque des        |     |
| gens de Cour, T. I. p. 483.                          | ,   |
| Der Affe und der Delphin.                            | 59  |
| S. AESOPI Fab. n. 88. und LA FONTAINE, F. 68.        | 34  |
| Das Huhndyen und der Diamant.                        | 24  |
| S. den Phaedrys, L. III. F. di. Luther im often      |     |
| Theile der Jenischen Werte, Bl. 287. und LA FON-     |     |
| TAINE, F. 20.                                        |     |
| Die henne und der Smaragd.                           | 43  |
| Der Marder, der Fuchs und der Wolf.                  | 44  |
| S. les Fables de Mr. LE BRUN, L. IV. F. 26. p. 251.  | -   |
| Der Abler, die Sau und die Kate.                     | 44  |
| S. den Phaedrys, L. II. F. 4. La Fontaine.           | 13  |
| F. 48. Miseellany Poems written by a Lady, p. 212.   |     |
| Die Kenner.                                          | 46  |
| Der Papagen.                                         | 47  |
| S. den Abstemivs, Fab. 106.                          | 12  |
| Die Barenhaut.                                       | 48  |
| S. den Fl. Avianvs, F. 9. La Fontaine. F. 102.       | -10 |
| Fables d'Esope parMr. de BELLEGARDE, n.91. p.249.    |     |
| und L'Estrange, n. 89. p. 176. 177.                  |     |
| Die Rauber und der Esel.                             | 50  |
| S.LA FONTAINE, F.13, U.BELLEGARDE, n. 115. p.28      | -   |
| Der schone Kopf.                                     | 50  |
| S. den PHAEDRVS, L. 1. F. 7. Anonymi Fab. Aesop.     | 34  |
| n. 24, und LA FONTAINE, F. 74.                       |     |
| and add mine man a contracting in the                | 0:  |

#### Inhalt des ersten Buchs

| Die Maske und das Gesicht.                                                   | 51 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| S. LE BRUN, L. II. F. 4.                                                     |    |
| Der arme Kranke und der Tod.                                                 | 52 |
| S. LA FONTAINE, F. 15. und 16.                                               |    |
| Der Berg und der Poet.                                                       | 53 |
| S. die Ausleger des Horaz von der Dichtkunst, v. 139.                        |    |
| Anonymi Fab. Aesop. n. 25. u. LA FONTAINE, F. 92.                            |    |
| Der Eremit und das Gluck.                                                    | 54 |
| S. les Contes du Sieur VERGIER, (Paris, 1727.) T.I.                          |    |
| p. 45. DiefeErzehlung wird in den Amusemens litterai-                        |    |
| res des Hrn. de la Barre de Beaumarchais                                     |    |
| T. I. p. 287. dem Abt DE GRECOUR, Berfasser des                              |    |
| Philotanus, zugeschrieben.                                                   |    |
| Ja und Mein.                                                                 | 55 |
| S. die Miscellan. der Herren Swift und Pope, T. III.                         |    |
| E tentor.                                                                    | 57 |
| S. les Fables de Mr. de LA MOTTE, L. V. F. 15.                               |    |
| Philippus, Konig in Macedonien, und After.                                   | 59 |
| Den Halp.                                                                    | 60 |
| Mus der uten Rabel im erften Buche des Ruisseau,                             |    |
| p. 30. s. auch Memnon, Histoire Orientale, (à Londr.                         |    |
| 1747.) p. 85. fqq.                                                           |    |
| Muffin.                                                                      | 63 |
| Der großmuthige herr und feine Stlaven.                                      | 64 |
| S. les Poches de Mr. DE LA MONNOYE, p. 41.                                   | -  |
| Der Schwimmer.                                                               | 65 |
| es les Poesses de Mr. DE LA MONNOYE, p. 173.                                 | 1- |
| Processe.                                                                    | 65 |
| S. ROUSSEAU, L. II. Ep. 13.                                                  | 6. |
| Mittel, ben hofe alt zu werden.                                              | 65 |
| Johann, der Seifensteder. S. die fo bekannte Erzehlung vom Schuhflicker benm | 00 |
| Burcard Paldis, in der 87ten Fabel des 4ten Buches,                          |    |
| 201, 234. dem 1. A FONT AINE, Fab. 143. und mas von                          |    |
| bem lustigen Blondeau in den Contes & Nouvelles de                           |    |
| BONAVENTURE DEPERIERS, T.I. Nouv. 21. p.                                     |    |
| 221. angeführet wird. f. auch des Hrn. LE SAGE Diable                        |    |
| Boiteux. T. 1. c. 8.                                                         |    |
| Murchus und Deelzebub.                                                       | 69 |
| O. die Erzehlung le Revenant, in den Pieces échapoes                         | ,  |
| Cross Congruing to the residenty in the Estates Complete                     | do |

#### der Fabeln und Erzehlungen.

| du feu, p. 207. VERVILLE, im Moyen de parvenir          | c,    |
|---------------------------------------------------------|-------|
| T. I. p. 175. 176. Les Solitaires en belle humeur, T    |       |
| III. à Paris, 1736. p. 153-159. Poggius erzehlet in de  |       |
| Facetlis p. m. 259 260. Diefe Begebenheit mit verar     | 1= '- |
| derten Umftanden; imgleichen Ban, in feinen Poems o     | n     |
| feveral occasions, (Lond. 1731.) Vol. II. p. 55.        |       |
| Apollo und Minerva.                                     | 72    |
| S. die Fables de Mr. DE LA MOTTE, L. IV. F. 12          | 2.    |
| und bie fatprifche Nachricht von dem venetianischen Urz | t,    |
| D. Gaspar Cornaro, der nur die Krankheiten des Ber      |       |
| standes heilte, in dem Common-Sense: Or, the English    | 1.    |
| man's Journal, vom Jahre 1737. n. 34. 35.               |       |
| spollo, ein Hirte.                                      | 74    |
| Die Kusse.                                              | 77    |
| Mach dem Inhalt und der Berkart eines Gedichts in       | n     |
| Nouveau Recueil des Chansons, T. II. p. 304. 31         |       |
| Nouveau Recueil des Epigrammatistes françois, pa        |       |
| Mr. B. L. M. wird folches T. II. p. 26. dem Ferrand gi  |       |
| geschrieben; aber in den Nouveaux Amusemens d           |       |
| Cœur & de l'Esprit (à la Haye 1739.) T. IV. dou         |       |
| zieme Brochure p. 138. unter dem Titel: Les Lend        | e     |
| mains; dem RIVIERE DUFRESNY bengeleget.                 |       |
| Phyllis.                                                | 77    |
| Daphnis.                                                | 80    |
| S. des Grafen Dorsets Gedicht: Knotting, in de          |       |
| Works of the Earls of ROCHESTER, ROSCOMMO               | N,    |
| DORSET &c. (Lond. 1721.) T. II. p. 53. 54.              | ,     |
| Der Blumenkranz.                                        | 81    |
| S. die Contes & Nouvelles du Sr. VERGIER, T.            | I.    |
| p. 158.                                                 |       |
| Der Stieglit und der Sperling.                          | \$3   |
| S. die Erzehlung vom Sperling und von der Racht         |       |
| gall im ersten Bande des Bergier, p. 19. und die ver    |       |
| liebte Nachtigall in Fuseliers Momus Fabulifte, Ac.     | I.    |
| Sc. 11. F. 6.                                           |       |
| Liebe und Gegenliebe.                                   | 85    |
| ©. PRIOR'S Poems, Vol. I. p. 93.                        |       |
| Reue über eine nicht begangene Bosheit.                 | 87    |
| S. die 15te Erzehlung des Abstemius, p. 80. Burca       |       |
| Waldis in der 46 Kabel des ersten Buches, Bl. 117.      | b.    |
|                                                         |       |

| Inhalt des ersten Buches der Fabeln u. Erze            | 31.  |
|--------------------------------------------------------|------|
| Le Chasse-Ennuy par LOUIS GARON, (Paris, 1645.)        |      |
| Centur. IV. n. 68. p. 371.                             | 70   |
| Doris.                                                 | 88   |
| S. das Sinngedichte: L'aimable Amarillis justemen      | t    |
| en courroux &c. in den Poësies françoises des Abte     | 8    |
| REGNIER DESMARAIS, T.I. p. 160.                        |      |
| Eaurette.                                              | 89   |
| S. den Decamerone des BOCCACCIO, T. II. Giorn          |      |
| VII. Nov. 6. p.174.178. IOH. GAST in Serm. conviv      |      |
| (Basil. 1543.) p. 20. 21. Le Misantrope, T. I. n. 14   |      |
| p. 126. Bibliotheque des Gens de Cour par G. de Pi     | -    |
| TAVAL, (à Amit. 1726,) p. 211.                         |      |
| Wein und Liebe.                                        | 92   |
| Ariochus und Alcibiades.                               | 94   |
| S. die Erzehlung des La-Kontaine von den zweenet       |      |
| Freunden, T. I. p. 201. und Fentons Nachahmung i       |      |
| den Miscellaneous Poems, welche Lintot 1722. drucker   |      |
| lassen, Vol. II. p. 124. Freeman and Wild, two ho      | t    |
| young Gallants &c.                                     | ,    |
| Myron und Lais.                                        | - 25 |
| S. eine dieser ahnliche Begebenheit in henr. Lud. Bent |      |
| hems Engelandischem Kirch: und Schulstaat, in der      | n    |
| Borberichte § 25.                                      |      |
| Das Bekenntniß.                                        | 95   |
| Bruder Frig.                                           | 96   |
| S. ROUSSEAU, L.I. Ep. 10. Certain Ivrogue, aprè        | S    |
| maint long repas &c.                                   | 1700 |
| Philemon und Baucis.                                   | 98   |
| O. OVID. Metam. L. VIII. v. 618-725. DRYDEN'           |      |
| Fables, p. 183-192. LAFONTAINE, F. 283. SWIFT          |      |
| im Baucis und Philemon. Die Works of the Earls o       |      |
| ROCHESTER &c. T. II. p. 105. und die 1731. gedrud      | 3    |
| ten Miscellanies, Vol. III. p. 123-140.                |      |
| Paulus Purganti und Agnese.                            | 104  |
| S. PRIOR'S Poems, Vol. I. p. 109-115.                  |      |
| Der Ursprung des Grubchens im Kinne.                   | 109  |
| Mus der Bibliotheque de Campagne, T. IV. p             | •    |

### Inhalt des zwenten Buchs

#### der Fabeln und Erzehlungen.

|                                                    | . IIS |
|----------------------------------------------------|-------|
| O die erste Fabel des Delaunay.                    | ,     |
| Ulysses und seine Gefährten.                       | 116   |
| S. das 10te Buch der Odissee, die 214te Fabel des  | - 1.  |
| LA FONT AINE, und das fleine Luftspiel Les Animaux |       |
| raisonnables, im zen Bande des Nouveau Théatre     |       |
| de la Foire.                                       | ,     |
| Die Ameise und die Grille.                         | 117   |
| S. Aesopi F. 134. benm Neveleto S. 197. AVIANI     |       |
| Fab. 34. LA FONTAINE F.2. CHRISTII Fab.            |       |
| veter. Aesop, L. II. F. 20.                        |       |
| Der Rabe und der Fuchs.                            | 119   |
| S. die 2te Fabel des LA FON TAINE und RICHER, die  |       |
| 13te des Phadrus, im ersten Buche, und die 20ste   | 25    |
| des Faern.                                         |       |
| Der Hahn und der Fuchs.                            | 120   |
| S. POGGIANA, Tom. II. p. 232.                      |       |
| Der Guckguck und die Lerche.                       | 120   |
| Der Hase und der Dachs.                            | 121   |
| Der Zeisig.                                        | IZE   |
| Der vertheidigte Schwan.                           | 122   |
| Die Gans und der Wolf.                             | 123   |
| Der Condor und die Staren.                         | 124   |
| Der welsche Hahn, der Habicht und der Abler.       | 125   |
| Der ruhmredige Hase.                               | 126   |
|                                                    | 127   |
| Die Hoffnung und die Furcht.<br>Der Lowe. 1740.    | 128   |
| Aus der 205ten Fabel des LA FONTAINE.              | 128   |
|                                                    |       |
| Die benden Wolfe.                                  | 130   |
| S. den de Launay, F. 9.                            |       |
| Das Reh und der Hund.                              | 132   |
| S. die Fabel vom Hasen und Hunde, in Alsops Fa-    |       |
| bular. Aesop. Delectu, (Oxon. 1698.) Fab. 170.     |       |
| p. 100.                                            |       |

M 5

### Inhalt des zweyten Buchs

| Der hase und das Rebhuhn. S. die 99ste Fabel des LA FONTAINE.                                                                  | 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Csel, der Fuchs und der Lowe.  S. DE LAUNAY F. 30. AESOPI F. 39. in Kriegels griechischen Ergösungen, S. 56. 197.          | 133 |
| Der Hirsch und der Eber.  S. die 23ste Fabel des Faern, vom Hirsche und Reh-<br>bock, und Io Aen. Cameran. Fab. Aclop. p. 104. | 134 |
| Die Matter. S. Aesopt Fabul, apud Nevelet, F. 192. p. 244. vom Supiter und der Schlange.                                       | 134 |
| Der vom Hasen betrogene Lowe.  © les Contes & Fables Indiennes de BIDPAI & de LOCKMANN &c. (à Paris 1724.) T.I. p. 380.        | 135 |
| Der Wolf und der Fuchs.<br>S. Wolgemuth, im neuwen Aesopus. (Frkf. 1623.)<br>K. 219.                                           | 136 |
| Der Canarienvogel und ber Saher.  S. RICHER, L. II. F. 12.                                                                     | 136 |
| Die Nachbarschaft der Buhleren.                                                                                                | 137 |
| Die Taube, der Kalke und der Tauber.<br>Aus den Possies diverses de Mr. de G (Grecourt.)<br>à Geneve 1746. P. I. p. 164.       | 138 |
| Der Kischer und der Schah.  S. Fables nouvelles de M. D. D. L. P. D. C. (à Paris 1744.) F. 10. p. 16.                          | 139 |
| Aesopus und der Muthwillige.  S. den Phadrus, in der sten Fabel des sten Buchs, und die 235ste des LA FONTAINE.                | 149 |
| Der Traum eines Dervis.<br>Aus dem Sadi, im Gulistan. S. Georgii Gentii<br>Rosarium polit. (Amst. 1687.) C. II. p. 109.        | 141 |
| Der gute Rath eines Dervis.                                                                                                    | 141 |
| Aus dem Sabi, in des Gentius Ueberfehung, p. 88.<br>Das Ritterpferd und der Klepper.                                           | 142 |

Der

#### der Fabeln und Erzehlungen.

| Der grune Efel. S. Bolgemuthe 271ste Fabel.                                                                                                | 142  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dren Tauben.  S. ein Sinngedicht des Pelisson, im Recueil de Poë- sies diverses, par LA FONTAINE, T. II. p. 331.                           | 144  |
| Der Hanfling des Pabstes Johannes des 23sten.  B. Poesses diverses de Mr. de G P. I. p. 84.                                                | 144  |
| Der Fresser.  S. den Glouton des LA FONTAINE.                                                                                              | 148  |
| Masidien. S. Facetie, Motti e Burle p. 246.                                                                                                | 149  |
| Eurpill. S. ein Sinngedicht des LE BRUN, in B. L. M. Nouveau Recueil des Epigrammatistes François, Tom. II.                                | 149  |
| p. 76. Lyfimachus und Philippides. V. PLYTARCHYS de Garrulitate.                                                                           | 150  |
| Abballah.  Conf. ERASMI Roterod. Colloquia (Ulmæ, 1712.) in Convivio Fabuloso, p. 427.                                                     | 150  |
| Det maßige Eiser des Frontins.  S. Epigrammes & autres Pieces de Mr. DE SENECE (à Paris 1717.) L. V. Ep. 4.                                | 151  |
| Melfon.  S. Lettres nouvelles des Bours Ault T. II.p. 295.                                                                                 | 151  |
| Hobbes. V. Vitam Th. Hobbes p. 112.                                                                                                        | 1521 |
| Erispin von Paß. S. Zincgrefens deutscher Nation Apophthegm. im er- sten Theile, S. 228.                                                   | 153  |
| Die Undankbarkeit des männlichen Geschlechts.  S. Possies de Melle de MALCRAIS DE LA VIGNE (Mr. DES FORGES MAILLARD) à Paris 1735. p. 167. | 153  |

| Inhalt deszwenten Buchs der | Fabelnu. Erzehl. |
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|

| Abelheit und | Henrich, | oder | die | neue | Eva | und | der | neue |
|--------------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
|              | Moam.    |      |     |      |     | 210 |     |      |

| atoam,                                     |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Erste Erzehlung. 1737.                     | 6.154 |
| 2fus den Poësies diverses bes P. Du CERCE  | AU    |
| p. 180 191.                                |       |
| 3 Zwente Erzehlung. 1747.                  | 158   |
| Mus dem soften Stucke der Maler der Sitter | 1.    |
| Dritte Grzehlung 1747                      | 16.   |

Aus dem 9often Stucke der Maler der Sitten. Der Kalke.

6. den Decamerone des Boccas, Giorn. V. Nov. IX. die Cento Novelle di Francesco Sansovino (Venet. 1566.) Giorn. V. Nov. III. den Faucon im La Fontaine, und le Faucon & les Oyes de Boccace, ein Lustipiel des Mr. de La Drevetiere, Sieur de Lile, im Nouveau Théatre Italien, T. V.

Ende des zwenten Theils.

Des Herrn

Friedrichs von Hagedorn

# Poetische Werke.

Dritter Theil.



Mit Rom. Raiferl. auch Königl. Poln. und Churfurstl. Sachs.

Hamburg, ben Johann Carl Bohn. 1760.

Succession = Succession 11902 11991

## Vorbericht.

ielleicht erfordern diese Oden und Lieder keinen Worbericht: wielleicht ist es doch auch nicht ganz überstüßig, etwas von dieser Urt der Poesse anzumerken; insonderheit aber zu erinnern, daß die solgenden Gedichte nicht so sehr den erhabenen, als den gefälligen, Character der Ode zu bestigen wünschen, durch welchen dieselbe ihre Borzüge reizender und gesellschaftlich machet. Die Muse der Ihrischen Dichter heisset sie nicht nur Götter, oder Könige und Helden besingen, sondern auch nach dem Ausdrucke des Horaz:

JUVENVM CURAS ET LIBERA VINA REFERRE.

In dieser dritten Art der Ode, welche, allem Ansehen nach, die alteste ist, haben sich die frenen Britzen und vor allen die sinaenden Franzosen vorlängst hervorgethan. Es ist bekannt, daß, schon zu den Zeiten des heiligen Ludwigs, der mächtige Graf von Champagne, Theodald, den Namen des großen Liedungs, der Mamen des großen Liedungs

Musa dedit sidibus Divos puerosque Deorum

Et pugilem victorem & equum certamine primum

Et juvenum curas & libera vina referre.

Hor. in Arte v. 83. 84. 85. 2 Man ift iso, mehr als jemals, im Stande, won seiner und der domaligen Schreibart zu urztheisen, und hat nunmehro Les Poësies du Roi de Navorre, avec des Notes & un Glossaire François, précédées de l'Histoire des révolutions de la Langue François. depuis Charlemagne jusqu'a S. Louis; d'un Discours sur l'ancienneté des Chansons Françoises & de quelques autres Piè-

ces. 2 Voll. à Paris 1742. G. bie Novelle della Republica Letteraria per l'anno 1743. p. 127. insenderheit aber die Bibliotheque Raifonnée, T. XXX. P. I. p. 68-Riccoboni beneunet bie uns terschiedenen Arten ber Berfe. melche die alten Tronvers ober Troubadours perfertiaten, nems lich: Chant, Chanterel, Chanfon, Son, Sonnet, Vers. Mot, Lays, Depart, Soulas, Sirventés, Tanfons, Postorales & Comedies, in ben Reflexions fur les differens Théatres de l'Europe, p. 69. Die vom Crefcimbeni überferten und mit fo schonen Unmerkungen versehenen Vite de' più celebri Poeti Provenzali in feinen Comderdichters zu verdienen gewußt, und daß in dem fol-Genden Jahrhundert die Lebhastigkeit und der zärtliche Geschmäck der französischen Poeten ihre Runst mit Recht die Benennung der fröhlichen Wissenschaft erworden hat. Die neuern Franzosen, als Beförderek aller fröhlichen Wissenschaften, sind ihren Vorsahren so wenig unähnlich, daß sie noch iso unter den Chankonniers die erste Stelle zu behaupten suchen.

36

mentarii intorno alla Istoria della volgar Poelia Vol. II. P. I. tonnen bier nicht unerwähnet blei: ben. Die erften inrijchen und andere poetischen Beriuche, in welden die Italiener ben Dichtern in der Provence eifrigft nachah: meten, hießen Motto, Frotta, Gobola, Mortetto, Canzone, Suono und Sonerro, nach der Iftor, della volg. Poef. L. I. p 15. u.f. Einige Spiele der Reime veralteter Franzosen, wohin man jedoch ben Marot nicht rechnen muß, find, allem Unfeben nach, bie überflüßigen Erfindungen je= ner funftelnden Zeiten. 3ch men: ne diejenigen Reime, welche Ri: chelet in seinem Abregé des Regles de la Verlifie. Franç. anfih-tet und erklaret : La Rime Kyrielle, la Batelée, la Fraternise, la Sence, la Brifee, l' Empérière, l'Annexée, l' Enchaince, l' Equivoque, la Couronnée, imgleichen die Contrepets in den Du - Catianis T. I. p. 68. Bon ben beutschen Liebern bes brengehnten Jahrhunderts tann man aus bem gwolften und drengeburen der schonen critischen Briefe urtheilen, die unlangft gu Burich berausgef. mmen. G. 198. ir. f. C. 2019. Man wird biefes noch ju unbefannte Theil unferer

Sprache und Dichtfunst, durch die rühmlichen Bemühungen gelehrster Männer, aus den Quellen selbst schöpfen lernen, die gewiß von weit besseren Geschmacke und reicher sind, als man bisher scheis net geglaubet zu baben.

3 Der alteste Lieberdichter ber Italiener scheint Cino de Pistoia gewesen zu fenn, der feine Schone, Ricciarda de' Selvaggi, in einem Canzoniere bestingen bat. Des trarch war fein Schaler in der Dichtfunft , und ber unfern Ges lehrten befanntere Bartolus in ber Wiffenschaft ber Rechte. ffarb im Jahre 1336. Man findet viele Gedanken des Cino in den Werten des Petrarchs, ber ibn fonit in feinen Gebiebten fo febr übertroffen hat. G. Bibliotheque Italique. Tom. I. pag. 240. 241. Der berühmte Maffei preiset den veronesischen Arcadiern die reis zenden Lieder und Walladen bes Cardinals Bembo an, vor allen aber Diejenigen, welche Tanfillo verfertiget, beffen Berte ein Academico abandonato [ Domenico Bagnari de Maffa ] gesammlet und im Jahre 1711 berausgegeben hat. G. Discours fur l' histoire & le génie des meilleurs Poetes Italiens, prononcé par M. le Mar-

quis

Ich zweifle, ob viele Italiener,3 wenn man bie einzigen Benetianer 4 ausnimmt, in ihren Liedern fo fein, fo naturlich und fo gludlich find, als die Frangofen. Es scheint vielmehr, daß viele petrardische Gefange, Canzoni Petrarchesche, zu pindarisch, zu voller Figuren, ju finnreich, auch ju lang find, um eigentlich unter die Lieder gerechnee zu werden: wie benn Petrarcha selbst, so wenig als Pindar und So.

quis Scipion Maffei, al'ouverture de la nouvelle colonie d' Arcadie de Verone, in gedachter Bibliotheque Italique, Tom. I. Art. IV. Tom, II. Art. IX. Der Heberfeber Diefar Rede giebt in ben Unmerfungen, Tom. I. pag. 260. vom Tanfillo folgende Nachricht: Luigi Tansillo, d'une famille patricienne de Nôle au Royaume de Naples & fameux Poëte, a égalé les plus celebres par ses Sonnets & les a tous surpassés par ses Chansons. Le Caro devint fon ami & fon admirateur pour en avoir vû une seule. Le Stigliani le trouve meilleur Poëte Lyrique que Petrarque -Les ouvrages [de Tanfillo] furent mis dans l'indice expurgatoire de l'an 1559, ce qui reveillant la tendresse paternelle de ce Poëte, produisit cette belle epître intitulée: Canzone al Papa Paolo IV, qui commence : Eletto in Ciel , possente e summo Padre. Il y justifia avec tant de sagesse & d'agrément ses prétendues fautes, que l'année suivante l'interdit fut levé; du moins ne subsista-t-il que sur le Vendemiatore. Niceron hat in ben Memoires Tom, XVIII. p. 349-365. fast alles gesammlet, was die Geschichte seines Lebens

und feiner Schriften betrifft. Die Ausgabe ber Opere di Luigi Tanfillo, welche ich besite, ift im Jahre 1738, ju Benedig, con gli Argomenti ed Allegorie di Locrezia Marinella ed un Discorso di Tommaso Costo gedruckt morben.

4 Les Barcarnoli font gens qu'on peut employer à bien des usages. Ils font plus fins qu'ils ne paroissent. Presque tous sont grands chansonneurs. Même ils ont des Poètes parmi eux. Lours chanfons valent beaucoup mieux que celles du Pont Neuf à Paris & il y en a de pleines d'esprit. Bien des personnés croyent qu'on le leur prête & que ce sont fort souvent des personnes fort spirituelles qui font paffer leurs productions pour celles des Barcarnoli: Il s'en trouve qui peuvent reciter une centaine des plus belles stances du Taffe, qui est le Virgile des Italiens &c. Voyage bistorique & politique de Auiffe, d' Italie & d' Allemagne T. I. pag. 316. Die Someriften ober Rhapfodi fangen, auf gleiche Urt, die Berie bes Be: mers ab, bis ibnen foldes burch ein Geien vem Gelen verbotheit ward. G. Jabricium, in ber Bibliotheca Græca, L. II. c. 2.66.11. 22. raz, gar zu genau auf die Ordnung und Einrichtung der Schlußpuncte gesehen, und, dem Wohlklange zu-wider, seine Worte oftmals zu weit fortlaufen lassen; anderer Fehler zu geschweigen, die Undrucci an dem Ciampoli und Chiadreva ausgesehet, und die auch von andern nicht vermieden worden. Ihre anacreontischen Oden mögen die besten sen, insonderheit diesenigen, welche Chiadrera und Zanotti versertiget hat. Erestimbeni rühmt, in Unsehung dieser Schreibart, insonderheit den Balducci, einen Palermitaner. Was aber die Tanzlieder der Italiener oder die Ballate, ihre Maggiolate oder Meyengesänge, die Villanelle, die Barzelette u. s. w. anbetrisst, die Ereseinbeni aussührelich beschreibet; so entdecket man vielleicht in den benz den lappländischen Oden, die der Spectator ansühze

ret.

of Il m'a paru, en examinant les Odes d'Horace, qu'il ne connoissoit pas, non plus que les Grecs ses modelles, ou pour mieux dire qu'il negligeoit aussi bien qu'eux ûn Art que les Liriques modernes ont observé & dont ils ont abusé même assez souvent; C'est d'arranger tellement ses pensées dans chaque Strophe qu'il y ait une gradation de sens & qu'elles sinissent toujours par ce qu'il y a de plus vis & de plus ingenieux. DE LA MOTTE, Discours sur l'Ode p. 67.

6 S. bas amente Buch della Poëtia Iraliana di Giuseppe Maria Andrucci, Cap. 11. p, 258 - 262.

. 7 Pag. 286.

8 Die pindarischen, petrarchisschen und anacreentiiden lieder vergleichet Andrucci & 3 %, mit den dren verschiedenen Arten der Maleren der berichmteken stalis

enischen Meister: Per le quali cose le tre sorti di Canzoni finora trattate io foglio paragonare alle tre maniere di dipingere fra i Pittori praticate. Nel mode maestrissimo di dipingere a botte, che non ricerca da se un finimendo squisiro, io raffiguro il lavoro della Canzone Pindarica. e a Paolo Veronese, che su eccellente in quel genere, io Pindaro rassomiglio. Nel modo difficillissimo di figurartratteggiando la maniere mi si rappresenta, con cui esser vuol lavorata la Canzone Petrarchefea; e però un Guido Reno in chiamo il Petrarca per tutte quelle eccellenze, che di quel l'ittore furono proprie. Ma la Canzone Anacreontica io la raffiguro in quelle pitture, che si formano unendo, cioè facendo l'estreme parti de' colori con dolcezza sfumare; le quali un finimento squisco ricercano

ret, und in einigen alten Gesängen nordischer und amer ricanischer Bolfer so viel Geist und wahre Schönheis ten, als in diesen, und vielen andern, Liedern der Jtaliener. Man hat mich auch versichert, daß viele Scherz- und Liebeslieder der Polen und die friegeris schen Dumn der Cosaken, zu welchen sie auf der Pandore zu spielen pflegen, in ihrer Urt unvergleichlich sind und den beliebtesten Gesängen der Franzosen und Italiener den Borzug streitig machen könnten. Dem berühmten Woywoden von Rußland, Jablonowsky, sollen seine Lieder nicht weniger Ehre gebracht haben, als seine Uebersegung äsopischer Fabeln. 20

Taffoni i hat das Vergnügen gehabt, seine landesleute in der lyrischen Poesie so vortrefflich zu finden, als die Griechen und Romer. Es stand diese Freude

21 4 einem

cercano e nelle quali ogni neo, per minuto, che fia, pregiudica grandemente. E quinci, come melle pirture del Correggio, che eccellentifilmo fu in tal maniera di pennelleggiare, niun difetto da i Pittori fi trova, così è neceffario, che fia nelle Anacreonziche Canzonette.

\* I suoi componimenti, de' quali più volumi si trovano impressi, sono a bastanza sparsi di stranie frasi, e di soverchie sigure, e tendono più tosto alla turgidezza: ma nelle Canzonette, che ad imitatione d'Anacreonte compose, sì eccellente apparisce, che io non so dichiararlo equale a qualunque altro che in tal carattere abbia esercitato il suo ingegno &c. Er stato in Sabre 1642. Istoria della volgar Poesia, Vol. II. L. III. p. 499.

9 Im 366ten und 406ten Stu-

von der deutschen Sprache und Boesie, im II Theise und dessen achten Capitel, S. 374 und 378. Ben den Peruanern sind Troubadours (oder Exsinder) angutressen, welche sie Javavec neunen. Sie sind sonderlich in Liebestliedern assischen allichten

10 M. A. Trof gedachte diese Nebersesung indem zwenten Theiste seiner Ribliocheex Polono-Posticx (der aber, so viel ich weiß, noch nicht herausgekommen) ans Licht treten au lassen. S. die Answerfungen über Gundlings Collegium historico-licerar. Cap. I. § 23. p. 287. [f. 31.]

11 G. Pensieri diversi di Alessandro Tassoni L. X. cap. XIV. p. 394. Diesen simureichen Zahler des homers und Betrarchs fann man aus dem Erythraeo, Pinac. imag. illustr. T. I. p. 185. sep

nen Ternen.

einem Manne ju gonnen, der es sich so sauer werben ließ, die alten zu verkleinern. Unter den neuesten welsschen Liederdichtern sind Rolli, Manfredi, der Ritter Perfetti zu Siena, und der P. Zucchi zu Verona die vornehmsten.

Die alten Lieder der Spanier sind Romanzen und Villanellen. Die Romanzen bestehen aus Zeilen von sechs oder acht Sylben und vierzeiligten Strophen, welche sie Coplas und Redondillas nennen. Im sunszehnten Jahrhundert haben Boscan und Garcillasso de la Bega verschiedene Urten der italienischen Dichtfunst in die spanische eingesühret, die sonst weniger Frenheiten hat, als jene, ob sie gleich die sogenannten rimes assonantes duldet. Die Nachsolger des Gongora und Quevedo sangen also in den etwas erweiterten Gränzen ihrer Poesse ungezwungener und muthiger, als sie vorher gethan hatten.

Der große Philipp Sidnen, 14 der Herzog von Buckingham, der Graf Dorfet, Sedlen, der jareliche Waller,

proprement une rime, mais feulement quelque ressemblance de son. Car l'on n'y considere pour les vers qui ont l'accent fur la penultième, si non qu'il y ait les mêmes voyelles dans la penultième & dans la derniere syllabe sans prendre garde aux consonnes. Ainsi ces mots: ligera, cubierta, tierra, mesa, aumenta, pena, leva peuvent rimer ensemble par rime assonante, à cause de l'è penultième & de l'a final qu'ils reçoivent. E. Nouvelle methode pour apprendre la Langue Espagnole, sa Bruxelles 1676 JP.UI, p.100.101. Und ter die deutschen Reimarten reche net Schottel auch den Reimwens ler, einen ber rime affonante nicht unabnlichen Bers, beffen auf ein= ander folgende Reimworter nicht allerdings reimrichtig smd, son= bern mit einem zustimmenben Reimlaute immer hinwandern, und awar so lange, bis ein guter reiner Reim baraus gewest und geschliffen wird, welcher sich am Ende finden muß. G. im fiebens ten Stucke ber Bentrage gur eris tischen Sisterie ber deutschen Sprache, Poefie und Berediam: feit, die 40ste und 404te Scite,

Waller, 15 Die gartlichere Uphara Behn, Umbrofius Philips, Lickell, Prior, Gan und Mallet find bie besten Liederdichter ber Engellander. Unter ben Schotts landern hat niemand ihren Allan Ramten übertroffen. beffen Lieder, Kabeln und Erzehlungen mit Recht in bem Besit eines allgemeinen Benfalls fteben. Buben lustigen Zeiten Carls des andern, ba man artig und finnreich fand, wenn ein Liebhaber über die Schaububne lief und mit dem Ropf aus einer Tonne bervorauckte, 16 mar ber fertige Comodienschreiber, Lieberdichter und Sanger, Thomas d'Urfen, in großem Uns feben ben Sofe und im gangen Reiche. Diefer froh. liche Ronig pflegte fich jum oftern auf die Schultern feines Urfen zu lehnen und ihm die Lieder nach zu trillern. 17 Es geschah solches ohne Machtheil der majestatischen Sobeit, weil der liedervolle Urfen aus einem alten Geschlechte ber griechischen Raiser stammte, und unter seinen mutterlichen Ahnen Unterfonige von Neapel zählte. 18

21 5

Ginige

13 Ju den alten und guten lies berdichtern der Spanier gehöret auch Diego Hurtado de Mendoga. Cer Auteur dont les Poefies parutent à Madrid en 1610. in 4to téuffisseit particulierement en Rondelets quartetes ou quatrains & en Quintilles ou Rondelets de cinq vers à deux rimes seulement. BAILLET, T.IV. P.I. p. 269. n. 1312.

14 S. ben englischen Banle, im neunten Bande, S. 229.

15 While tender airs and lovely dames inspire

Soft melting thoughts and propagate desire;

So long shall WALLER's strains our passion move And Saccharista's beauties kindle love.

ADDISON.

16 S. ben Spectator, im vier und vierzigsten Stucke. Diese Erzstüdung hat der Nitter Etheridge in einem Luftspiele, welches er Love in a Tub benannt, zum großen Bergnügen der Zuschauer und Kenner seiner Zeit angebracht.

17 S. den Guardian, im sieben und sechstigsten Stücke.

18 Messieurs d'Ursé se nomment Lascaris en leur nom de samille, & pretendent être issus

des

Einige alten Ballads der Engelländer sind under gleichlich. 19 Unter diesen Liedern ist dasjenige, welches im Zuschauer 20 stehet, eines der schönsten. Benjamin Johnson pflegte zu sagen, daß er es lieder gemacht haben möchte, als alle seine Werke; und gewiß, die wißigsten Franzosen haben nichts aufzuweisen, das poetischer, kräftiger und, in der natürlichen Einfalt; edler wäre, als dieses Lied. Die neuern Sammlung gen endlischer Lieder sind mehrentheils Werke der Gewinnsucht. Sie enthalten zwar einige gute Muster der lyrischen Dichtkunst, doch weit mehr mittelmäßige Oden und vornehmlich Liedeslieder saulicher Poeten, die nur von ihren Verfassern abgesungen zu werden verdeinen. Wieder diesen Misstrauch der Reime und der Tonkunst hat Trapp 2x öffentlich geeisert. Wir sinden auch

des anciens Lascaris, Empereurs de Constantinople. Le dernier Marquis d' Urfé, qui avoit epoufé une d'Alégre, disoit à son fils, alors Exemt des Gardes: Mon fils, your avez des grands exemples à suivre, tant du côté paternel que maternel; de mon coté, vos ancêtres étoient Empercurs d'Orient : & du côté de votre mere, vous venez des Viceroys de Naples. Le fils répondir: Il faut, Monsieur, que ce foient de pauvres gens de n'avoir pû faire qu'un miserable Exemt des Gardes; d'où vient qu'ils ne m'ont laiffé ni l'Empire, ni leur Viceroyauté? M s-NAGIANA, Tom. III. pag. 286. Unter den Differrations für diverses matieres de Religion, bie der Abt Tillabet gefammit, 't bot, fineer fich eine Abhandlung von em Mamen bicfes Geichlechts.

S. Lettre de Mr. Huet à Mr. de Scudery, touchant Mr. d'Urfe, Auteur de l'Aftrée, unt das Journal Literaire, Tom, IV. pag. 256. Der Nitter Stelle sühret im Lover No. 4. vieles von dem berühmten Stammhause der Herraut an, um den Bermaß d'Urfe, desen Alter nicht so altechtich war, als seine Jugend, anschnlich zu machen, u. ihm neue Gönner und Freunde zu erwerben.

19 3ch habe mir fagen taffen, (fchreibt der verdeutschreibteluschauser, im fun fund achtzigsten Studed daß der selige Lord Dorfer, der den größten Berfand, mit der größten Redlichseit verdunden, der sah, und sewehl, einer der scharfeten Critisverfandigen, als auch der besten Dichter seiner Beit gegneien ist, eine greße Sammtung alter englischer Baffengerunge be-

jeffen,

auch in ben vermischten Schriften ber Herren Pope, Swift 20. 22 eine sathrische Nachahmung des lächerlichen Geschmacks, der in den neuesten englischen Liebestiedern zu herrschen anfängt. Der Guardian wollte gleichfalls versuchen, die Liedermacher seiner Zeit ihrer Pflichten zu erinnern. Diese Absicht hat ein critisches Schreiben an seine Annabella Lizard 23 veranlasset, aus welchem ich nur solgendes ansühren will:

"In allen Zeiten und in allen kandern, wo die "Poesie im Schwange gegangen, ist auch die Zunft "ber Liederschreiber ungemein zahlreich gewesen. Ein "jeder aufgeweckter junger Herr, der eine ausschweis", sende Einbildungskraft und nur das geringste Geklinsgel von Versen im Ropfe hat, will ein Liederdichter "senn, und entschliesset sich, seine Weinflasche oder "seine

feffen, und felbige mit bem größten Vergnügen burchgelefen. bem Ben. Dryden fann ich eben bieß bezeugen, und ich tenne viele von den icharfinigften Schriftftel: Iern diefer Beit, die eben diefe Deigung befigen., Gouft ftebet bie: ben angumerfen, daß, noch zu den Beiten ber Koniginn Glifabeth. alle Lieber ben ben Engellandern Ballets oder Ballads genannt worden: daher denn auch in der Bibel, die Richard Jugge im Jahre 1573 in 4to gedruckt, bas bobe Lied Galomonis The Ballet of Rallets of Salomon beiffet.

20 Im 7often u. 74ften Stude.

21 Poëma, ab omnibus tum metri, tum rationis, legibus folutum, quantumvis interim infulfum, elumbe & ridiculum, quicunque fuffarcinat, belle fecum agi exiftimat, & modo portentosam prolem Pindaricam nominaverit : quod utinam in immeritum Pindari opprobrium non ultra dici, docti paterentur. Ouz criam hodie, & vulgo, Cantilenæ appellantur, & Instrumentis adaptantur, lecta, ut plurimum, tolerari nequeunt, utcunque placeant cantatæ; imo optimi Concentus pessimis fæpissime conjunguntur carminibus: ranguam vera Poësis & vera Musica stare simul non posfint; id quod in opprobrium Musicæ non minus dicitur, quam illud modo memoratum in opprobrium Pindari. Trapp, in feinen Prælectionibus Poëricis, Vol. II. p. 104.

22 Miscellanies in Prose & Verie, T. V. p. 129.

23 S. das 16te Stuck des Guars

"feine Schone zu verewigen. 24 Mit welcher Menge " lappischer Werke sind wir, um nicht weiter zuruck zu "geben, nur feit ber großen Staasveranderung 25 be-"schweret worden! Ohne Zweifel ist die Ursache großfentheils diefe, bag man von ben Gigenschaften fol-"cher fleinen Gebichte feinen rechten Begriff bat. Es gift mahr, sie erfordern eben feine Sobeit der Bedan-"fen, noch eine besondere Sabigfeit, noch eine Renntniß, die febr weit gebet. Singegen erheifchen fie "eine genaue Runstrichtigkeit, Die größte Bartlichkeit "bes Geschmacks, eine vollkommene Reinigkeit in ber "Schreibart, 26 ein Splbenmaak, bas por allen an-"bern leicht, angenehm und fliessend ist, einen ungenzwungenen zierlichen Schwung des Wißes und ber "Einfalle, und zugleich einen einformigen Entwurf " voll naturlicher Einfalt. Großere Berte fonnen "nicht wohl ohne Unrichtigkeit und Rehler der Un-"achtsamfeit senn; aber ein Lieb verlieret allen Blanz, "wenn es nicht mit aufferster Sorgfalt poliret und "ausgepußet wird. Der geringste Rehler beffelben "gleichet einem Glecken in einem Edelgestein und be-" nimmt

24 First then of SONGS, which now so much abound, Without his Song no Fop is to be found:

Amost offensive Weapon, which he draws

On all he meets without Apol-1.0's Laws.

Tho' nothing feems more eafy, yet no Part

Of Poetry requires a nices

S. The Works of John Sheffield, Dake of Buckingham, Vol. I. p. 131. Hicher gehört auch, mas Boileau in seiner Dichtkunst [Chant. II. v. 191-204.] erinnert.

25 1688.

26 Die Reinigkeit der Sprache ist wohl unstreitig eine der vorsnehmsten Eigenschaften der Rede überhaupt und insenderheit der gebundenen. Wie viele Gebicht, auf eine gewisse Beitel, und wie mancher erhält, auf eine gewisse Ziehters, bloserdings durch grammatische Bollkommenheisten! Richtige Ausbrücke und ziereliche Wertzugungen müssen also auch

"nimmt ihm seinen ganzen Wehrt. Ein lied ist "gleichsam ein kleines Gemalde von Schmelzfarben, "daß alle feine Ausdrücke des Pinsels, einen Glanz, "eine Gtatte und endlich diejenigen zarten vollkomme"nen Ausbildungen erfordert, die in größern und sol"chen Figuren, welche von der Starte und Rühnheit
"einer meisterhaften Hand ihre ganze Schönheit erhal"ten, überflüßig und übel angewandt seyn wurden.

"Da französische und englische Uebersegungen vor"handen sind, deren Sie Sich bedienen können: so
"werden Sie mich wohl keiner Schulfüchseren beschut"digen, wenn ich ihnen melde, daß Sappho, Ana"creon und Horaz, in seinen kurzen lyrischen Gedich"ten, Muster kleiner Den und Lieberchen sind. Sie
"werden sinden, daß diese Alten in ihren Liedern ge"meiniglich nur Sinen Gedanken aussühren und sot"chen die zu einem gewissen Ziele treiben, ohne, wie
"es den neuern Dichtern von diesem Orden so gewöhn"lich ist, durch Nebendinge ausgehalten oder unter"brochen zu werden und auf Abwege zu gerathen.
"Man muß den Franzosen die Gerechtigkeit wieder"sahren

auch der Inrischen Poesse nicht fehlen: sie sind aber Liedern, wie es mir scheint, nicht so eigen, als den Oden und der höhern poetissichen Schrisbart. Es ist ja erstaubrund gewöhnlich gnug, in der pobelhaften Mundart und in eisnem seltsamen Character Lieder nach und eine andere Art beliebt und unvergefistich machen müssen, als durch die sorgsättigste Beobachtung der Regeln der Sprachtunst. Wer nun diese anglische Sorgsalt von eisnem Liedenstättigste Beobachtung der Regeln der Sprachtunst.

curas et libera vina besingt, so sehr, als von einem andern, erheisschen wollte, der wurde sich gewiß eben so lächerlich machen, als wenn er jeden scherzhaften Einstall und jeden Ausbruck eines Liches nach den Sätzen der strengsiten Sittenlehre erklaren, oder nach der Erleuchtung der Methosbisten und anderer Heiligen besurtheilen, oder endlich allen Nachsfolgern des Boraz, durch einen Machtspruch, auferlegen burthe, nur für die siebe Jugend und unbartige Leser zu schreiben.

, fahren laffen und gefteben, baß unter ben beutigen "Sprachen feine einzige ift, in welcher fo viele gute "Lieder angetroffen werden, als in ber ihrigen. Die " Beschaffenheit und angebohrne Neigung bes Boltes " und die Gigenschaft ber Sprache scheinen zu Berfen " von diefer Urt ben ihnen besonders geschickt zu fenn. "Unsere Dichter überhäufen ein Lied mit so vieler Ma-. terie, als zu verschiedenen genug fenn wurde. Gie "entziehen also jedem Gedanken seine Nahrung und Rraft, indem sie auf einmal mehr als einem Einfalle " die Rulle geben und aufhelfen wollen. Bir erhalten " von ihnen, statt eines recht ausgearbeiteten Liedes, ein " Bewebe unvollkommener Lieberchen; und biefes Reb-"lers hat sich auch Waller schuldig gemacht, beffen "Schönheiten man sonst nicht fattsam bewundern " fann. Doch von allen unfern landsleuten find feine " in ihren liebern burch einen Ueberfluß von Wis mangelhafter, als Dr. Donne und Cowlen. Ben bie-" sen leuchtet ein sinnreicher Ginfall nach bem andern " so ploblich hervor, daß die Aufmerksamkeit des Lesers "burch ben fortwährenden Schimmer ihrer Einbil-"bungsfraft geblendet wird. Kaft in jeder Zeile fin-"bet man eine neue Absicht und eine neue Stellung "ber Bebanken, und man erreichet bas Enbe, ebe man das Vergnügen gehabt, etwas bavon ausge-"führt zu seben.

"Ein lied follte so eingerichtet werden wie ein "Sinngedicht. Sie unterscheiden sich von einander "dadurch, daß dieses kein lyrisches Sylbenmaaß ersors bert, auch gemeiniglich nur da gebraucht wird, wo "man spotten will; jenes aber insonderheit beschäfftiget ift, (wie der Lord Roscommon es aus dem Hos

"raz überfeßet):

"LOVE'S PLEASING CARES AND THE FREE JOYS
OF WINE

Der Liebe fuße Quaal, des Beines frene Freuden

"auszudrücken. Zum Beschlusse besjenigen, was ich "über diese Materie zu erinnern habe, will ich nur "anmerken, baß die Franzosen gar oft Lieder und "Sinngedichte mit einander verwechseln, und eines

"für das andere nehmen."

Diefer Brief enthalt verschiedene gute Unmerkungen; ich sehe aber doch nicht, wie der Unterscheid der Lieder und Sinngedichte aus dem Inhalt zu bestimmen stehet. Man hat so viele, alte und neue, sathrische Lieder, als man Sinngedichte findet, die von Bein und liebe handeln. Es murde schwer fallen, etwas zu benennen, bas nicht füglich befungen werden konnte-Wahrheiten und Traume, Ernst und Scherz, Lob und Tadel, Ginfamfeit und Befellfchaft, Liebe und Unempfindlichkeit, Freundschaft und Feindschaft, Freude und leib, Glud und Widerwartigfeit, ein jedes Alter, ein jeder Stand ber Menschen, mas wir empfinden und wissen, fast alles kann, auf unterschiedene Urt, den Inhalt eines Liedes abgeben, folglich auch der Sechelscherz. Uebrigens sind bie eigentlichen lieder, in einem genauen Berftande, von den heutigen Dben zu unterscheiben, zumal diejenigen, welche, ohne anacreontisch zu senn, so wie die anacreontischen, nur aus wenigen Zeilen, oder aus einer Strophe, bestehen, bergleichen in ben Sammlungen frangofischer lieber haufig anzutreffen sind. Und biese mogen ben Guardian veranlaffet haben, den Frangosen hier vorzuwerfen, daß sie viele Sinngedichte zu liebern machen. Bielleicht aber hat er auch nur auf die allzu epigrammatischen und sinnreichen Ginfalle bes spielenden Biges gefeben,

Die in vielen frangofischen Liebern vorkommen, und frenlich dem Character der Oden und lieder zuwider find. 27

Wie sehr auch die satyrische Moral an den Liedern ber Alten Antheil gehabt, das beweisen nicht nur Urchilochus und Boray, sondern es erhellet auch aus dem Benspiel des Demodocus benm homer, ber dem wolluftigen Ronige Alcinous und seinen lieblingen von ben Schandlicken Abentheuern bor Benus und des Rriegs. gottes ein Lied fang, in welchem Plutarch, Suidas und einige Critici nicht so febr eine Allegorie, als eine feine Samre auf ben Bof und die Sitten ber weichlithen Phaacer zu entdecken wiffen; obwohl andere, infonderheit Scaliger und Cerda, in diefem Liede mehr Luftreizungen, als Tadel, finden wollen. 28 Birgit ist besto bescheidener. Er laßt zwar die Nymphe Climene ihren Gespielinnen curam - - inanem Volcani Martisque dolos & dulcia furta Aque Chao denfos Divûm - - amores (L. IV. Georg. v. 345.) vor ergab. 1en; wann aber, im erften Buche ber Heneis, Jopas 39 vor einer Dibo, ben ihrem Bastmahl, die Saiten feiner Enther stimmet, so mablet er bagu ein Lied von bobern und edlern Dingen, und erflaret errantem lu-

finite.

27 Sublimes itaque possunt esse Oda, vel humiliores; joco-fa, vel serie; tristes, vel lætæ: fatyricæ etiam interdum; nunquam epigrammaticæ. Initto ingenii fluxu, quod Epigrammati proprium est, penitus abhorrent. TRAPP, in Prælect. poëric. Vol. II. p. 99.

28 Ge fonnen biervon die Uns merfungen bes Brn. Pope gu feis ner Douff. Vol. II. p. 157. v. 307. und de Proginnasmi Poëtici di Udeno Nifiely, Academico Apatifta, die ben gelehrten Benedetto Fioretti jum Berfaffer haben und zu Florenz 1695 herausgekommen find, im sten Bande, Proginn. XLIV. p. 199 - 203. nachgeseben werden.

29 Der crinitus Jopas bes Bir: gils giebt bem berühmten Abbijon au einer Ummertung Gelegenheit, Die einer weitern critischen Unters fuchung fo murbig ift, baft ich es für verantworlich halte, diese Stelle aus feinem noch nicht febr befannten Discourse on ancient anzuführen : Learning, p. 6. If -

nam folisque, unde hominum genus & pecudes und solche Materien aus der Naturlehre, von welchen iso nur Voltaire seiner Marquisinn von Chatelet singen dürste; da hingegen die Alten, deren Sitten und Geschmack wir nicht aus den unsrigen beurtheilen müssen, diese erhabenen und nüglichen Wahrheiten in wohlgesesten Liedern nicht weniger hören mochten, als die Lobeserhebungen ihrer Helden, die Verspottung der Lassterhaften oder die Wirkungen der Leidenschaften und andere Vorwürfe, die unsern Neigungen angenehmer und unserm Geschmacke gemäßer sind.

Opig, Flemming, Groph und Pietsch haben uns nicht nur gute Oben, sondern auch einige Lieder geliefert, die man nicht ohne Vergnügen lesen kann. Viele, welche den seligen Hofrath und Ceremonienmeister von König, einen Herrn von Besser, einen Philander von der Linde, oder den seuerreichen Günther zu Verfassern haben, sind noch Meisterstücke in unserer lyrischen Poessie, und in den neuesten Sammlungen deutscher Oden und Lieder sinden sich nicht wenige Stücke zum Theil noch lebender Dichter, die, in dieser beliebten Schreibsart, den zu seiner Zeit berühmten Schoch, dessen Schäs

fers

If --- Virgil has shadow'd any great Persons besides Angustus in his Charasters, they are to be found only in the meaner Actors of his Poem, among the Disputers for a petry Victory in the sistence of the person of the Disputers for a petry Victory in the sistence of the person of the Disputers for a petry Victory in the sistence of the Philosophical Musician at Dido's Banquet, where I can't but sancy some celebrated Master complimented, for methinks the Epithet Crimitus is so wholly foreign to the Purpose, that it persectly

points at some particular Person; who perhaps [to pursue a wandring Guess] was one of the Grecian Personners, then in Rome, for besides that they were the best Musicians and Philosophers, the Termination of the Name belongs to their Language, and the Epithet is the same [Καρμιομύωντες] that Homer gives to his Countrymen in general.

30 S. eines ungenannten Ens gellanders (Blackwell) Enquiry into the Life and Writings of Homer. p. 80-103. und 196. fer. Hirten- Liebes. und Tugendlieder bekannt find, seinen Freund Schirmer, den ehrlichen Finkelthaus

und andere gewiß weit übertroffen haben.

Was diese kleinen Gedichte anbetrifft; so würde es ihnen vortheilhaft senn, wenn sie nur der großen Welt und, vor allen, denen gestelen, welche die Sprache der Leidenschaften, der Zusriedenheit, der Freude, der Zärtlichkeit, des gesellschaftlichen Scherzes und der lachenden Satyre so zu verstehen und zu empsinden wissen, daß sie die Frenheiten, die ihnen in den Liedern der Ausländer zu gewöhnlich sind, in den unsrigen sich nicht befremden lassen. Man müßte aber den mehressen zu einem bessern Schicksal Holffnung zu machen, als Boursault den bekannten Lettres de Babet in seinem Vorberichte prophezenet hat.

Zu einer Fortsetzung wurde ich mich also, vor dren Jahren, schwerlich entschlossen, und noch weniger einige Oden, die ich in längst verstossenen und fast vergessenen Zeiten verfertiget, dazu hervorgesuchet haben, wenn ich nicht zugleich das Vergnügen gehabt hätte, dem Leser, aus dem neunten Bande der Histoire de l'Academie des Inscriptions & belles Lettres, des gelehrten de la Nauza zwo Abhandlungen von den Liedern der alten Griechen in einer schönen Uebersetzung zu liesern. Diese war von dem Herrn Geert abgesasset worden, der sowohl durch

Kenntniß

32 Peut-être ces libertés seront-elles condamnées par des personnes qui en ont tonjours de grandes & qui n'en oserosent plus dire de petites; car ordinairement une vertu qui ne recommence à l'être que depuis qu'elle est sortie d'entre les

Chansons choistes alaHaye 1731.
Recueil de trois cent Chansons françoises. A Londres 1737. Und bie englischen Liebersfammlungen: The Vocal Miscellany, Calliope, The Choice, The Syren, The Lark U. A.

Renntniß ber besten Sprachen und grundliche Biffenschaft, als durch lebhaften und echten Big in einem folchen Alter bereits ein Muster ift, in welchem so viele faum gludlich nachzubilben anfangen. Es ichien mir. mo nicht Dank zu verdienen, doch wohl keiner Entschul-Diaung zu bedürfen, wenn man, durch frepe Nachahmungen, unsere Dichter auf die anmuthigen Spuren des Inrijchen Schonen weiter zu bringen fuchte, bas uns in ben angenehmsten Oden der Alten, oder in ben grtigften Liebern ber neuern Muslander ruhret, welche ben Deutschen gleichsam vorgesungen. Dennoch wollte ich in bem zwenten Theile Dieser Sammlung benden nicht verhaftet fenn, sondern meinem Beschmack und Gigenfinn ganglich folgen, und nur in einem einzigen mir eine Dachahmung erlauben, bas bie Renner bes Borag fogleich von allen andern werden unterschieden haben.

Igo begleitet der übrige Vorrath meiner Oben und Lieder die vorigen, indem diese, odwohl in einer versänderten Ordnung, sast alle wieder ans Licht treten. Es sind die neuen durch ihren Inhalt den ersten gleich. Bedürften ihre kleinen Frenheiten einer Rechtsertigung gegen Sittenkunstler und 33 Uretalogos; so würden diese kehrer auf einen Brief des Plinius zu verweisen senn, in welchem er den moralischen Sas ansühret! Non corrumpi in deterius quæ aliquando etiam a malis, sed honesta manere quæ sæpius a bonis siunt. 34

B 2 Die

bras du vice, trouve du mal dans ce qu' une vertu qui ne s'est jamais laissée corrompre, seroit bien sachée d'en imaginer.

33 S. SUETON. in Augusto C. LXXIV. JUVENAL. Sat. XV. 16, RAPPOLTI Comment. in Horar, p. 99.

34 Man sehe ben britten Brief bes Plinius, im fünsten Buche, in bem er auch dieses schreibet: Facio nonnuquam versiculos severos parum, facio comoedias, & audio & specto mimos, & lyricos lego, & sotadicos intelligo: aliquando præterea rideo, jocor, judo: Die Art der Verse, in welche ich die Ode: Quantum dister ab Inacho, eingekleidet, darf kaum solchen anstößig senn, die der berühmtesten Engelländer ind Franzosen vers irreguliers nicht kennen, oder uns untersagen möchten. Gleichwohl sind dergleichen Verse von uralter Abkunft. Sie waren schon ben den Rösmern, in ihrem Pammetro, üblich. Darinnen beschrieb Nävius die ganze Geschichte des ersten Krieges

Indo; utque omnia innoxiæ remissionis genera breviter amplectar, Homo sum, v. Plivius Cortii & Longol, p. 326.327.

Das den Poeifen des Abis Chaulieu und Marquis de la Fare vorgesente ausführliche Schreiben an den Professor d'Orville mag bier fur biejenigen nicht uner: webnt bleiben, welche den schanba: ren Character bes Anacreons, welchen felbft Goerates, im Phaedrus des Plato, den Weisen nennet, (f. Opera Platon. p. m. 1214.) des Horas, Chapelle und anderer Lieblinge ber Matur, Dichtkunft und Freude, ohne Vorurtheil, ein: feben wollen. Unter bie Bocten achoret infonderheit Le Brun und der finnreiche, gelehrte und angenehme Lainez. G. Titon nu TILLET, in ber Description du Parnasse François p. 194 - 219.

35 Doch hatte ihr muthiger und mit seinen Gedanken verschwenderische Cowley kein Buch seiner Gedichte mit dem Namen pindarischer Oden bechren sellen. Ihm war gewiß nicht unbefannt, daß Pindar in den Oden, die noch von ihm vorhanden sind, die unaestalte Ungleichheit der Strosphen vermieden habe, und daß nur von seinen Dithpramben, die vers Lobren gegangen, des Borga Nu-

merisque fertur lege folutis att verfteben fen. Der große Ruf bes Cowlen bat nicht wenige verfühs ret, die ihre Strafte fummerlich angestrenget baben, ibm auch in biesem Kehler nachzuahmen. Gie glaubten recht pindarisch zu schreis ben, so oft sie, in abgetheilten Saken, eine feltsame Mischung höckerichter, langer und kurzer Zeilen hervorbrachten. Alle diefe beschämet und belehret Congreve in der regelmäßigen und schönen pindarischen Obe auf die Giege ber Koniginn Unna und in der fleinen Abbandlung von der vins barifchen Dbe aberhaupt, Die im britten Banbe feiner Berte bes findlich find.

36 3ch crimnere mich ben ben faturninischen Berfen ber politis schen, welche von den Griechen ber mittlern Zeit ersunden und von lateinischen Dichtern nachges ahmet worben. Man nahm fich in denselben die Frenheit, nicht mebrauf bie Lange und Kurze ber Gulben, jondern nur auf den Mes cent zu feben : etwa nach Art ber Beric, bie noch teine projedischen Rufe hatten und nur nach dem bloken Gehore und ber allgemeis nen Aussprache, oder, wie Quin-TILIAN, L. IX. C. IV. edit. Burmann. T. I. p. 865, fagt, aurium

menfura

mit Carthago. Sie erhielten ihre Benennung bon einer alten toscanischen Stadt, Saturnia. 36

Auch das ordentlichere und harmonische Polymetrum Saturnium 37 des Horaz: Odi profanum vulgus & arceo, so wie es Sanadon herausgegeben hat, und andere lyrische Gedichte der Lateiner bestehen aus zusammengesesten Strophen von unterschiedener Größe und Gattung, deren jede, außer dieser Verknüpfung B 3

mensura & similiter decurren-Yium spatiorum observatione. eingerichtet murben. Den Ur: fprung ihrer Benennung scheinet Doin Noël d'Argonne eder Vigneul-Marville, aus dem Cam: becius, noch bester angegeben zu baben, als ber gelehrte Seumann. Politicos ideo appellatos crediderim, quia politici homines, haud alte immerfiliterarum studiis, facile tales poterant conficere, cum a scholasticis tantum hominibus expectari debeant jufti versus trochaici. V. Confpect. Reip. Liter. C. V. § 14. VERSUS POLITICI. De tous les Critiques qui se sont melez de donner un bon sens à ces deux mots que l'on rencontre dans quelques anciens Auteurs, je n'en ai trouvé qui m'ait plus contenté que M. Lambecius. 11 pretend, & me semble avec raifon, qu'il faut entendre par Versus politici les Vers ou les Chansons qui se chantoient par les rues. Politicos vocatos arbitror quod vulgo Constantinopoli per compita canerentur; πόλιν xat' exoxiv & sermonis contra-Etionem Constantinopolim appellant. Meretrices publica a Gracis recentioribus Politica vocantur. De force que chez les Grecs modernes, ce n'est pas louer une femme, de dire qu'elle est une Politique &c. Mélanges d'Hiftoire & la Litterature T. II.

p. 334.

37 J'ai montré fort au long dans mon traité de la versification Latine que les Romains avoient pris des Grecs certaines pièces liriques composées de plufieurs parties, dont chacune renfermoit une combinaison particuliere de Mesures, & qui étant détachées du tout, pouvoient former séparément autant de petites Odes. Le poème séculaire d'Horace est la plus anciénne pièce que nous ayons de toutes celles on les Latins ont emploié la même composition, mais elle n'est pas la seule. - -Il ne faut pas confondre ces polimetres avec les pammetres, qui étoient une espèce de poësie fort semblable à nos pièces Françoifes de vers irréguliers, où l'on emploioit des vers de toute forte de grandeur, fans aucun retour régulier & sans aucun combinaison uniforme. SANADON. S. bic Oeuvres d'Horace, en Latin, traduits en François par M. Dacier & le P. Sanadon (Amsterd. 1735.) Tom. k. p. 418.

mit den andern, eine besondere Dbe ausmachen wurde. Von gleicher Beschaffenheit sind die fürtrefflichen Oden des Ornden, Congreve, Addison und, vor allen andern, des Pope auf das Fest der heiligen Cacilia. 38

Meines Erachtens wurde die so natürliche und lebhafte Mannigfaltigfeit der gehörig eingerichteten vers
irreguliers auch deutschen, nicht zu bequemen, Dichtern zu einer freyern und schönern Bildung guter Gedanken dienen, und ohne Kränkung des Bohltlanges
und der unverleslichsten Regeln unserer Poesie mehr eingeführet und ausgebreitet werden können. Bielleicht möchten fünftig ich oder andere, ben einer poetischen Muße, uns einfallen lassen, nach dem Benspiele einer Deshoulieres, oder eines Pelisson, Pavillon, Chapelle und Chaulieu, davon etwas vollkommeneres in ungleichen odaischen Stanzen, oder sonst zu versuchen.

38 Rousseau schrieb aus Brüssel, im Jahre 1739, an seinen Breund Brossette: Il est vrai que l'an passe on m'inspira ici l'envie de faire imprimer à part mes Odes sacrées. J'y ai joint une nouvelle Ode qui les termine & à laquelle j'ai donné par cette raison le titre d'Epode. J'y ai

encore executé un dessein qui m'avoit souvent passé par la tête, qui étoit de faire une Ode composée de strophes de disserentes mesures, à l'imitation des Chœurs de l'ancienne Tragédie Grecque. v. LETTRES DE ROUSSEAU (à Geneve, 1749.) T. II. p. 321.

# Oden und Lieder in fünf Büchern.

# Erftes Buch.

### Un die Dichtkunst.

espielinn meiner Nebenstunden, Ben der ein Theil der Zeit verschwunden, Die mit, nicht andern, zugehort;

D Dichtkunft, die das Leben lindert! Wie manchen Gram haft du vermindert, Wie manche Frohlichkeit vermehrt!

Die Kraft, der Helben Trefflichkeiten Mit tapfern Worten auszubreiten, Berdankt Homer und Maro dir. Die Fähigkeit, von hohen Dingen Den Ewigkeiten vorzusingen, Berliehst du ihnen, und nicht mir.

Die Luft, vom Wahn mich zu' entfernen, Und beinem Flaccus abzulernen, Wie man durch echten Wiß gefällt; Die Luft, den Alten nachzustreben, Ift mir im Zorn von dir gegeben, Wenn nicht mein Bunsch das Ziel erhalt.

Bu eitel ist das Lob der Freunde: Und drohen in der Nachwelt Feinde, Die sinden unste Größe flein. Den iht an Liedern reichen Zeiten Empfehl ich diese Kleinigkeiten: Sie wollen nicht unsterblich senn.

#### Die ein und drenßigste Dde des Horaz im ersten Buche.

Der den geweihten Phobus bittet?
Um was ruft er ihn an, da er den neuen Wein Aus seiner Opferschale schüttet?
Er wird den Reichthum voller Aehren Micht aus der feisten Flur Sardiniens begehren, Auch nicht um den Besith der schönen Herden siehn, Die in Calabriens erhikten Triften gehn.

Rein indisch Elsenbein noch Golb Sind das; warum er Bitten waget, Auch Felder nicht, um die der stumme Liris rollt, Der sie mit stillem Kasser naget. Der, dem ein gunstig Gluck ben Cales Wein gegeben, Beschneid und keltre sich die ihm gegönnten Reben! Die guldnen Kelche leer' ein reicher Handelsmann Von Weinen, die sein Tausch in Sprien gewann!

Der Götter Liebling sen nur Er! Daß drey: ja viermal alle Jahre Er straffren und verschont des Atlas breites Meer Mit sichern Frachten überfahre!

Mil

Quid dedicatum poscit Apollinem Vates? quid orat, de patera novum Fundens liquorem? non opimæ Sardiniæ segetes seraces;

Non æstuosæ grata Calabriæ Armenta; non aurum, aut ebur Indicum; Non rura, quæ Liris quieta Mordet aqua taciturnus annis.

Premant Calenam falce, quibus dedit Fortuna vitem: dives & aureis Mercator exficeet culullis Vina Syiå reparata merce,

Dis carus ipfis; quippe ter et quater Anno revifens aquor Atlanticum Impuné, me pafeunt olivæ, Me cichorea, levesque malvæ.

Prui

Mir find Cichorien, mir find des Delbaums Früchte Und leichte Malven stets vergnügende Gerichte. Gieb mir, Latonens Sohn, bis zu des Lebens Schluß, Zum Gegenwärtigen Gesundheit und Genuß.

Nur etwas wünsch ich mir daben, Berweil ich länger auf der Erde: Daß auch mein Alter noch ein Stand der Ehre sen Und mir zu keinem Vorwurf werde. Alsdann vermindre mir kein Kummer, kein Geschäffte, Und keiner Krankheit Gift die mindern Seelenkräfte, Und, wie der Dichter Kunst mir inmer wohlgesiel; So sen der Saiten Scherz auch meines Alters Spiel. 43

> Frui paratis & valido mihi, Latoe, dones, &, precor, integra Cum mente; nec turpem senectam Degere, nec cithara carentem.

### Die sechste Ode des Horaz im dritten Buche.

Du bußest, unverdient, der Bater Missethaten, Bis du, o sichres Rom, die Tempel wieder baust: Der Gotter Wohnungen, die in Verfall gerathen, Auf deren Bildern du noch Rauch und Moder schaust.

Durch Ehrfurcht gegen sie hast du das heft erhalten. Sie gründete den Flor, det dir den Vorzug giebt; Doch sahn die Gotter kaum den ersten Dank erkalten, So ward hesperien durch oftre Noth betrübt.

23 5

Wir

Delicta majorum immeritus lues, Romane, donec templa refeceris, Ædesque labentes Deorum, & Fæda nigro simulacra sumo.

Dîs te minorem quod geris, imperas:
Hinc omne principium, huc refer exitum.
Dî multa neglecti dederunt
Hesperix mala luctuosx.

Wir friegten ohne sie, uneingedent der Zeichen: Schon zweymal bandigt und Monases und Pacor. Durch größrer Ketten Gold, den Raub von unsern Leichen, hebt sich der Parther Hals weit stolzer, als zuvor.

Bald hått Aegyptens Bolf, das mit der Seemacht schreckte, Und bald der Dacier, der frech den Burfpfeil schwänkt. Als alles schwürig war und voller Aufruhr steckte, Die Mauern unster Stadt in oden Staub versenkt.

Der Zeiten öftre Brut, der Frevel und die Schande, Beschmitzten anfangs bald die Ehen, haus und Stamm; Und diese Quelle wars, aus der dem Vaterlande, Dem Bolke des Quirins, der Strom der Strafen kam.

Ein reifes Madchen lernt der geilsten Griechen Tanze, Der Stellung Wissenschaft, der Glieder Fertigkeit, Und sinnt, voll Ungeduld, in ihrem ersten Lenze, Schon auf ein Meisterstück der frühen Lusternheit.

Sie freit und wagt benm Schmaus von Mann sich wegzustehlen, Sucht jungre Buhlet auf, mit denen sie entschleicht, Und ihnen, schnell und frech und ohne langes Wählen, Wann sie das Licht entfernt, verbotne Kuffe reicht.

Doch

Jam bis Monæses, & Pacori manus Non auspicatos contudit impetus Nostros, et adjecisse prædam Torquibus exiguis renidet.

Pene occupatam seditionibus Delevit Urbem Dacus et Æthiops; Hic classe formidatus, ille Missilibus melior sagittis.

Fecunda culpæ fecula nuprias
Primum inquinavere, et genus et domos:
Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit.

Motus doceri gauder Ionicos Matura virgo, et fingitur artubus Jam nunc, et incestos amores De tenero meditatur ungui:

Mox juniores quærit adulteros Inter mariti vina; neque eligit Cui donet impermissa raptim Gaudia, luminibus remotis; Doch nein! Sie heißt den Mann, der Schande Hehler, trinken, Steht auf und schmieget sich an eines Fremden Bruft; Es mag ein Mackler ihr, es mag ein Schiffherr winken, Als die Meistbietenden für manche schnode Luft.

Noms tapfre Jugend ist von solchen nicht entsprungen; Die farbt' ein Meer durch sie der Poner Blut und Fall. Durch Sohne besser Urt ward Pyrrhus heer bezwungen, Der held Untiochus, der grimme hannibal.

Durch ruftig Bauernvolk, durch manchen Seld im Kittel, Der, durch den Feldbau ftark, gehartet durch den Pflug, Nach scharfer Mutter Sinn, noch emfig Scheit und Knuttel Zum Schluß der Arbeit hieb und in die Hutte trug:

Bis, wann die Sonne nun den Bagen tiefer lenkte Und an den Bergen sich der spatste Schatten wies, Die siche Stunde kam, die ihm die Ruhe schenkte Und aus dem schweren Joch die muden Rinder ließ.

Was mindert nicht die Zeit? Verarten wir nicht immer? Die Romer find nicht mehr was sie gewesen sind: Die Uhnen waren arg, die Väter wurden schlimmer, Und ärger, als wir selbst, wird Kind und Kindeskind.

> Sed jussa coram, non sine conscio Surgit marito; seu vocat institor, Seu navis Hispanæ magister, Dedecorum preciosus emtor.

Non his juventus orta parentibus Infecit æquor fanguine Punico, Pyrrhunque, & ingentem cecidit Antiochum, Annibalemque dirum:

Sed rusticorum mascula militum Proles, Sabellis docta ligonibus Versare glebas, & severæ Matris ad arbitrium recisos

Portare fustes; sol ubi montium Mutaret umbras, & juga demeret Bobus fatigatis, amicum Tempus agens abeunte curru.

Damnosa quid non imminuit dies?
Actas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.

### Telephus,

nach der neunzehnten Ode des Horaz

im dritten Buche.

Du bist gelehrt, mein Telephus! Du weißt und du erzehlft, wie manches Jahr verftrichen

Bom fast vergeknen Anachus Bis auf des Codrus Zeit, der, nach des Schickfals Schluß.

Bebergt fürs Baterland verblichen:

Du feunst den Stamm bes Meacus:

Bon ibm nennt niemand uns geschwinder

Die Rinder und die Rindesfinder :

Um Trojens Gotterfit, um den Scamanderfluß

Rennst du die Fliehenden, du fenust die Ueberwinder :

O hochgelehrter Telephus!

Singegen haft du mir die Preise Der Chier Beine nie gemeldt,

Much nie den Ort der nachsten Schmause:

Dicht, wo, noch wann man mir ein warmes Bad bestellt, Wenn ein Peligner Frost die Glieder überfallt.

Gieb, Schenke, gieb vom Saft ber Reben!

Dem Neumond und der Mitternacht

Gen dieser Weihtrunk ausgebracht.

Gieb noch den dritten Reld; Es foll Murena leben,

Den fein Berdienft jum Mugur macht!

Mus jenen Bechern wählt, die euch die besten dunken.

Drens oder neunmal mußt ihr trinten.

Der

Quantum diftet ab Inacho Codrus, pro patria non timidus mori, Narras, & genus Æaci,

Et pugnata sacro bella sub Ilio: Quo Chium precio cadum

Mercemur, quis aquam temperet ignibus,

Quo præbente domum, & quota Pelignis caream frigoribus, taces.

Da Lunæ propere novæ, Da noctis mediæ, da, puer, auguris\* Murenæ: tribus aut novem .

Miscentur cyathis pocula commodis.

Qui

<sup>\*</sup> G. Daciers Anmertung aber Murenæ; welchem auch Ganas die Worte: Da, puer, auguris don, Tarteron, Ballavicini und

Der Dichter muß begeistert senn. Er weiß, es find ber Musen neun. Bald wird er dem Bedienten winken. Der full ihm von dem Dichterwein In den Vocal neun Stuter ein. Die Buldgottinn, ju der fich jum Bergnugen Die benden nackten Schwestern fügen, Pflegt Bankluft und Berdruß zu scheun, Und sie erlaubt von solchen Zügen Nicht mehr als dren, euch andre qu erfreun,

D daß der Ernft die Klucht ermable! Mir lob ich Lust und Raseren. Die? Stimmt fein Spiel dem Jubel ben? Muf! daß die Rlote der Enbele Sich ist mit neuem Sauch beseele! Huf! auf! daß Leper und Schallmen Die Tone wohlgepaart vermable. Dicht unsern Freuden langer feble. Micht stumm der Bande Zierat fen! Man follte fich der Bande ichamen. Die langsam sich zur Luft bequemen : Wie haß ich ihre Zauderen! Streut Rojen aus; larmt durch die Chore. Dag unfer tobendes Gefchren Des durren Lycus Meid vermehre!

Dag

Qui Musas amat impares, Ternos ter cyathos attonitus petet Vates: tres prohibet supra Rixarum metuens tangere Gratia Nudis juncta fororibus. Infanire juvat: cur Berecyntiæ Cessant flamina tibiæ? Cur pendet tacità fistula cum lyra? Parcentes ego dexteras Odi: sparge Rosas: audiat invidus Dementein Arepitum Lycus.

bie neueften englischen Hebersener Creech fludet bier ben aufgebendes Horaz, Watson und Francis, den Mond. in ihren Ertlarungen benftimmen.

Daß unfre Nachbarinn, voll Schen Bor dieses Alten Schmeichelen, Auf unser wildes Jauchzen hore!

Du bist, mein Telephus, an vollen Locken reich, Dem heitern Abendstern macht dich dein Andlick gleich, Und Chloe, die dir reift, lockt dich zu zarten Trieben. Erkenne, wie beglückt du bist, Da meine Glycera nicht so gefällig ist, Das Feuer kennt und nahrt, das mich schon lange frist, Und doch nicht eilet, mich zu lieben.

Et vicina feni non habilis Lyco.

Spifså te nitidum comå,
Puro te fimilem, Telepho, vespero,
Tempestiva petit Chloe:
Me lentus Glyceræ torret amor mer.

### Der Tag der Freude.

Der jugendlichen Frehlichkeit: Berschiebet nicht das suße Scherzen, Ihr Freunde, bis ihr alter send. Euch lockt die Regung holder Triebe; Dieß soll ein Tag der Bollust senn: Auf! ladet hier den Gott der Liebe, Auf! ladet hier die Freuden ein.

Umfränzt mit Rosen eure Scheitel (Noch stehen euch die Rosen gut)
Und nennet kein Vergnügen eitel,
Dem Wein und Liebe Vorschub thut.
Was kann das Lobtenreich gestatten?
Nein! lebend muß man fröhlich seyn.
Dort herzen wir nur kalte Schatten:
Dort trinkt man Wasser, und nicht Wein.

Seht! Phyllis kommt: D neues Glücke! Auf! Liebe, zeige beine Kunft, Bereichte hier die schonften Blicke Die Sehnsucht und mit Gegengunft.

o phyla

D Phyllis! glaube meiner Lehre: Rein Berg muß unempfindlich seyn. Die Sprödigkeit bringt etwas Ehre; Doch kann die Liebe mehr erfreun.

Die Macht gereister Zärtlichkeiten, Der Liebe schmeichelnde Gewalt, Die werden doch dein Herz erbeuten; Und du ergiebst dich nicht zu bald. Wir wollen heute dir vor allen Die Lieder und die Bunsche weihn. O könnten Kusse dir gefallen Und deiner Lippen wurdig seyn!

Der Wein, den ich die überreiche, Ift nicht vom herben Alter schwer. Doch, daß ich dich mit ihm vergleiche, Sey jung und feurig, so wie er. So kam man dich vollkommen nennen: So darf die Jugend und erfreun, Und ich der Liebe selbst bekennen: Auf Phyllis Ruffe schmeckt der Wein.

## – Der Lauf der Welt.

11 naahlig ist der Schmeichler Saufen, Die jeden Großen überlausen, So lang er sich erhalt. Doch gleitet er von seinen Hohen; So kann er bald sich einsam sehen. Das ist der Lauf der Welt.

Ein Dürftiger sucht seine Freundes Doch alle meiden ihn als Feinde; Allein er erbet Geld.
Sogleich erscheinen zehn Befannten
Und zehn entbehrliche Verwandten.
Das ist der Lauf der Welt.

Ein Schulfuchs hofft mit durren Grunden Den Benfall aller Welt zu finden: Allein er wird geprellt. Wein Madchen macht oft falfche Schluffe: Doch überzeugt sie mich durch Kusse. Das ist der Lauf der Welt.

Ein frenes Weib von zwanzig Jahren Ift zwar in vielen unerfahren: Doch, was sie fagt, gefällt. Gebt ihr noch zwanzig Jahre drüber: So hört man ihre Tochter lieber. Das ist der Lauf der Welt.

Leander stimmet suße Tone, Und singt und seufzet seiner Schone, Bis ihr das Ohr fast gellt. Allein, eh er recht ausgezungen, Hat schon ein andrer sie bezwungen. Das ist der Lauf der Welt.

Star sucht am Montag Doris Kusse: Am Dingstag findt er hindernisse: Am Mittwoch siegt der held. Am Donnerstag vergehn die Triebe: Am Frentag sucht er neue Liebe. Das ist der Lauf der Welt.

Cephise schwört: Sie will ihr Leben Der stillen Einsamkeit ergeben, Und höhnt was sich gesellt. Drauf will sie sich durch Heirath adeln: Und spricht zu allen, die sie tadeln: Das ist der Lauf der Belt.

Gin Madchen voller Weisheitsgründe Salt jeden Kuß für eine Eunde, Dis ihr ein Freund gefallt. Hat dieser sie dann überwunden; So sagt sie selbst in froben Erunden: Das ist der Lauf der Welt. Wenn junge Witwen traurig scheinen, Und in dem Mann sich selbst beweinen: So ist es unverstellt. Doch feine sieht den Trauerschleper Mit größrer Lust, als einen Freper. Das ist der Lauf der Welt.

## Die verliebte Verzweiflung.

Sewiß! der ist Beklagens wehrt, Den seine Gottinn nicht erhört; Dem alle Seufzer nichts erwerben. Er muß fast immer schlassos seyn, Und weinen, girren, winseln, schreyn, Sich martern und dann sterben.

Grausame Laura! rief Pedrill, Grausame! die mein Ungluck will, Für dich muß ich noch heut erblassen. Stracks rennet er in vollem Lauf Bis an des Hauses Dach hinauf Und guckt dort in die Gassen.

Bald, als er Essen sah und roch, Befragt er sich: Wie! leb ich noch? Und zog ein Messer aus der Scheiden. O Liebe! sagt' er, deiner But Weih ich den Mordstahl und mein Blut: Und fing an, Brodt zu schneiden.

Nach glücklich eingenommnem Mahl Erwägt er seine Liebesqual, Und will nunmehr durch Gift erbleichen. Er öffnet eine Flasche Wein, Und läßt, des Giftes voll zu senn, Sich noch die zwente reichen.

Hernach verflucht er fein Geschick, Und holet Schemel, Nagel, Strick, Und schwört, nun soll die That geschehen. Haged. 3 Th. Doch, ach! was kann betrübter seyn! Der Strick ist schwach, der Ragel klein, Der Schomel will nicht stehen.

Er wählt noch eine Todesart, Und denkt: Wer fich erftickt, der spart, Und darf für Gift und Strick nicht forgen. Drauf gahnt er, seufzet, eilt zur Ruh, Kriecht in sein Bett und deckt sich zu, Und schlaft bis an den Morgen.

### Der Bunfch einer Schäferinn.

ort, wo im Thal die schlanken Erlen stehn,
Jielt mich mein Schäfer an, ben jenen frischen Quellen,
Und sprach: Geborest du, mich wieder einzustellen;
On würdest mich für Liebe sterben sehn.
Uch Liebe! kostet es auch unser bender Leben;
So laß, o laß ihn doch sich wieder herbegeben!

Un Berger plus beau que le jour
Me disoit dans un bois, au lever de l'Aurore,
Iris, si tu voulois que j'y revinse encore,
Tu me verrois mourir d'amour:
Ah! m'en dût-il conter ma vie avec la sienne,
N'importe, Amour, saites qu'il y revienne.

Histoire & Regles de la Poesse Françoise p. 778.

#### Die Bogel.

In diesem Bald, in diesen Grunden Gereicht nichts, als Frenheit, Lust und Rus. hier sagen wir der Liebe zu, Im dietsten Schatten uns zu finden: Da find ich dich, mich findest du.

Dier paaren sich Natur und Liebe, Die Jugend und die Kröhlichkeit, Die Lust und die Gelegenheit: Und macht Gelegenheit ja Diebe; So wird der Naub der Lust geweiht Die Bögel lieben hier und singen. Es liebt der in den Luften schwebt; Es liebt was kaum der Fittich hebt Und suchet aus dem Nest zu dringen: Weil alles nach der Frenheit strebt.

Die Nachtigall in diesen Strauchen Gleicht durch die suße Stimme dir; In ihrer Scherzlust gleicht sie mir: Und sucht, uns benden mehr zu gleichen, Die sichern Schatten, so wie wir.

Die Lerche steiget in die Hohe. Ihr buhlerischer Lustgesang Berehrt und lobet lebenslang Die freze Liebe, nicht die Ehe; Die stete Wahl, und keinen Zwang.

Wie scherzt und hupfet durch die Felder Die oft gepaarte Wachtelbrut! Die frohen Schlage, die sie thut, Erschallen in die nahen Walder Und tonen nur von Lust und Muth.

Wie buhlen dort die Eurteltauben: Wer kann ihr Girren nicht verstehn? Die Liebe macht es doppelt schon, Und will und soll und auch erlauben, Das Schnäbeln ihnen abzusehn.

Der Sperling theilt sein furzes Leben In Zwitschern und in Lieben ein. Man weiß, er liebet ungemein: Will man sein Singen nicht erheben; So wird er wohl zu trösten seyn.

Noch eh wir uns von hier entfernen, Nimm iht nebst mir doch den Entschluß, Ben jedem Scherz, ben jedem Ruß Den Bogeln etwas abzulernen, Das dir und mir gefallen muß.

#### Mirene.

Direne stund an einer Quelle, Bey welcher schöne Beilchen blühn, Und sah um rasche Wasserfälle Die ungezählte Heerde ziehn.
Die zählte sie mit wenig Freude, Und sprach: Kaum daß ichs dulden kann; Bey allen Weibchen, die ich weide, Treff ich nur einen Widder an.

Will meine Mutter mich nur hören, Ihr Schafe, so gelob ich euch, Ich will bald euer Wohl vermehren, Und meines auch vielleicht zugleich. Ich kenne schon aus eignem Triebe, Wie ungerecht das Glück verfährt, Wenn es der Jugend und der Liebe Die Frenheit und die Wahl verwehrt.

Nichts auf der Belt ist sast verliebter, Als Damon, der sich mir geweiht: Doch auf der Belt ist nichts betrübter, Als seine trockne Zärtlichkeit. Er folgt mir, wo ich geh und stehe, Und kennet noch nicht meine Brust. Ein solches Lieben gleicht der Ehe: Allein, ihm fehlt noch ihre Lust.

Er schneidet in die nahen Linben Wohl zehnmal meines Namens Zug. Die Mühe kann mich zwar verbinden, Und ihm scheint auch mein Dank genug. Wein Lob erklingt auf seiner Lever; Wich wecket oft sein Saitenspiel; Hingegen wird er nimmer stever, Und ehret mich vielleicht zu viel.

Ich ehrt und liebt ihn selbst vor Zeiten: Das aber that ich als ein Kind. Nun wachs ich auf, und gleiche Leuten, Die tlüger und erfahrner sind. Mahr ifte: mir hat er fich verschrieben, Coll ich daraus die Folge ziehn: Ich musse Damon ewig lieben, Und keinen lieben, als nur ihn?

Will hier ein Schäfer sich erfreuen: (Mich deucht, ich merk es ziemlich oft,) So führet er mich zu den Reihen, Und tanzt und kußt mich unverhofft. Ein einzger scheint mir zu gefallen. Berrath mir Damon feinen Neid, Ihr Schäfer: ja, so gonn ich allen Den Kuß, den Damon mir verbeut.

### Der Wettstreit.

Die Madchen und mein Wein, Die wollen sich entzweyn.
Ob ich den Zwist entscheide, Wird noch die Frage seyn.
Ich suche mich durch Beyde
Im Stillen zu ersreun.
Sie giebt mir größre Freude:
Doch öftre giebt der Wein.

### An eine Schläferinn.

Erwache, schone Schläferinn, Falls dieser Ruß nicht zu bestrafen: Doch wenn ich dir zu zärtlich bin; Schlaf, oder scheine mir zu schlafen.

Die Unschuld, die nur halb erwacht, Mann Lieb und Wollust sie erregen, Hat öfters manchen Traum vollbracht, Den Sprobe sich zu wünschen pflegen. Was du empfindest, ist ein Traum: Doch kann ein Traum so schon betrügen? Giebst du der Liebe selbst nicht Raum: So lag bich dann ihr Wild vergnügen.

## Die Verschwiegenheit der Phyllis.

Dein, nein, man fangt mich nicht so bald!
Ich sage keinem was ich beuke.
Ich kenne schon ber Schafer Ranke,
and bin nun sechszehn Sommer alt.
Ind hore meine Schwester sagen;
Man musse kein Geständniß wagen,

Mein Schafer kennet mich noch nicht. Wie war es, wenn ich mich verriethe? O liebt ich ihn; so war es Gute: Und liebt er mich; so ist es Pflicht. Die Schaferinnen selbst bekennen, Ich sen schafer liebenswerth zu nennen.

Er stahl, so manchen Ruß allhier. Ich weiß allein die Zahl von allen; Ihm aber ist sie halb entfallen; Und dieß Geheimniß merk ich mir. Doch sollt er nicht von meinen Kissen Nach allem Recht die Unzahl wissen?

Er nenn es immer Gutigkeit, Daß ich ben seinen Serden weide. Ich nenn es eine Frühlingsfreude, Und die ist keine Seltenheit. Ia, hieß iche mehr als ein Vergnügen; So sags ich nicht und bin verschwiegen.

Ich hab ihm jungst ein grunes Band I'm but und Stab und Irm gebunden. Wie sehr er diese Gunst empfunden, Ift mir nicht ganglich unbekannt. Er aber hat es nicht erfahren, Warum ich bat, es zu bewahren.

Um etwas, Liebe, bitt ich dich? Laß ihn nicht diesen Busch beschreiten. Du möchtest ihn vielleicht begleiten: Und, warlich! dann verrieth ich mich. Doch hast du das dir vorgenommen: So laß ihn ja nicht heute kommen.

#### Die alte und neue Liebe.

The Heiligen der alten Zeit, Treu, Ehrfurcht und Verschwiegenheit, Und du, o wahre Zärtlichkeit! Ihr lehrtet uns dem Liebreiz frohnen. Nun ist die Treue nur verstellt, Und die Verschwiegenheit entfällt, Wenn ja die Ehrsurcht Gunst erhält. Wer liebt nicht sich in seinen Schonen?

Von seiner Phyllis ferne seyn, Ihr dennoch heisse Seufzer weihn, Und diese Seufzer nicht bereun: Das war die Lust des Schäferlebens. Das Seufzen ist uns unbewußt. Man seufzet, aber nur vor Lust, Un einer nahen Phyllis Brust, Und seufzet da nicht leicht vergebens.

Die Kessel kussen, die man trägt, Die und ein Madchen angelegt, Das reizend Mund und Angen regt: Das war die Kunst der ersten Zeiten. Die Fessel und die Knechtschaft fliehn. Und, wo nur schöne Wangen blühn, Um schöne Wangen sich bemühn: Das nennt man iho Zärtlichkeiten.

Durch mehr als jährigen Bestand Verehren was man artig fand Und unfre Treu oft nicht erkannt: Das war den Vatern vorgeschrieben.

Erwah:

Erwählen was nur Schönheit schmuckt; Genießen was uns oft entzückt; Berlassen was uns sonst beglückt: Das ist der Enkel Art zu lieben.

### Alcetas an die Alsterschwäne.

Die sehr ist euch das Schicksal hold, Ihr Schwäne, die ich fast beneide! Ihr Säuser trinkt so viel ihr wollt, Und bleibt auch dann der Schönen Freude. Ich weiß es, Bacchus schenkte mir Den Epheu, welcher ihm gehöret, Hätt ich so einen Hals, wie ihr, Den ihr durch Wasser boch entehret.

#### Die Wunder der Liebe.

er Liebe Macht ist allgemein,
Ihr dient ein jeder Stand auf Erden.
Es kann durch sie ein König klein,
Ein Schäfer groß und edel werden.
Tyrannen raubt sie Stolz und Buth,
Den Helden Lust und Kraft zum Streiten;
Der Feigheit giebt sie starken Muth,
Der Falschheit wahre Zartlichkeiten.

Der Einfast schenkt sie den Verstand, Den sie der Klugheit oft entwendet. Ein Grillenfänger wird galant, Wenn sie an ihm den Sieg vollendet. Des strengen Alters Eigenstum Verwandelt sie in Scherz und Lachen, Und biese holde Lehrerinn Kann auch die Jugend altklug machen.

Ein Spanier vergift den Rang, Uneblen Schonen liebzukofen: Ein junger Franzmann den Gefang, Den Wahn, das Selbstlob der Franzosen. Wenn jenen Reiz und Schönheit körnt; Entsaget er dem Hochmuthstriebe: Und dieser seufzet und erlernt, Die Frenheit prahle, nicht die Liebe.

Sie giebt der deutschen Mannlichkeit Die sanfte Schmeicheley benin Ruffen, Den heiligen die Lusternheit, Und auch den Juden ein Gewiffen. Sie fand, so oft sie sich nur wies, Berehrer in den besten Kennern. Nur sie entwarf ein Paradies Den ihr geweihten Muselmannern.

Ja! deine siegende Gewalt, D liebe! wird umsonst bestritten. Dir unterwirft sich Jung und Alt An Hösen und in Schäferhütten. Doch meine Schöne hofft allein, Den Reizungen zu widerstehen. D laß sie mir nur gunstig senn! Wie wirst du dich gerächet sehen!

# Zwentes Buch.

#### An die Freude.

rende, Göttinn edler Herzen!
Hore mich.
Laß die Lieder, die hier schallen,
Dich vergröffern, dir gefallen:
Was hier tönet, tont durch dich.

Muntre Schwester süßer Liebe!
Himmelskind!
Rraft der Seelen! Halbes Leben!
Ich! was kann das Gluck uns geben,
Wenn man dich nicht auch gewinnt?

Stunme Huter todter Schake Sind nur reich. Dem, der keinen Schatz bewachet, Sinnreich scherzt und singt und lachet, Ift kein karger König gleich.

Bieb den Kennern, die dich ehren, Meuen Muth, Neuen Scherz den regen Zungen, Meue Fertigkeit den Jungen, Und den Alten neues Blut.

Du

Die Erziehung bes Achilles, eines Sohnes ber Meergortinn Thetis, ward bem Centaue hiren aufgetragen, ber ein berühnter Windarzt gewesen sem soll. Seine Anrede und Ermahnung an ben jungen helben findet sich in ber Obe bes Barag : Horrida tempeitas &c.

2 G. das 23te Buch ber Ilias.

3 Calchas war ein angeschener Priester und Wahrsager der Griss chen. Du erheiterst, holde Freude!
Die Vernunft.
Flieh, auf ewig, die Gesichter
Aller finstern Splitterrichter
Und die ganze Heuchlerzunft!

Die Helben.

er Aerste Saubt, die fich zu Pferde zeigen, Ein Chiron sprach zum durstigen Achill: Der Thetis sen das Wasserrinken eigen! Ihr Schn trinkt Wein, wenn er mir folgen will.

Ihm folgt' Achill und leerte ganze Schläuche Auf Bruderschaft mit andern Heben aus. Geweihter Wein floß auf Patroclus Leiche, Noch bestrer Wein floß beym Begrabnifichmaus.

Bar Calchas nicht ein hocherfahrner Zecher. Und, halb berauscht, ein Held im Prophezen? Er trank, er rieth, er weissagt' aus dem Becher. Und fand; wie wir, die Wahrheit in dem Wein.

Was that Uhf, der, durch ein Abentheuer, Alcinous, du deinem Jahrschmaus kam? Der weise Mann erwarmte sich am Felier, Bis man auch ihn an deine Tafel nahm.

Als Telemach, ben Vater aufzusuchen, Zum Nestor kam und biesen rauchern sah, Sprach Pylos Kurst: Erinkt zu den Opferkuchen Den Priesterwein, aufs Wohl von Ithaca!

Raum hatt' er sich nach Sparta hinbegeben, 6 So redte dort ihn Menelaus an: Willfommen, Pring! versucht von unsern Reben! Derricht vaterlich und trinkt als ein Eprann:

Minerva

4 Siehe bas siehente Buch ber Odnffee.

5 Als Telemach und Minerva, in der Geffalt des Mentors, in Bolos ankamen, war Nestor mit einem Opfer beschäftiget, das er bem Neptun angestellet hatte, wie aus dem dritten Buche der Odnssee zu ersehen ist.

6 S. das vierte Buch ber Odussee.

Minerva rieth mit warnenden Geberden Dem Telemach die wilde Trinffucht ab, Und trank boch selbst, um nicht erkannt zu werden, Die Stuber aus, die ihr Atribes gab.

Cambyses dankt und opfert dir, o Sonne! Nicht, weil dein Lauf durch Stier und Wage streift; Er nannte dich die Stifterinn der Wonne, Nur weil durch dich die edle Traube reift.\*

In Spanien blieb, ben der Liebe Winken, Ein Scipio dem fußen Wein getreu, Und gab gar bald, ihn ungestört zu trinken, Das schönste Kind der Kriegsgefangnen fren.

Nome Phocion, bas Mufter alter Strenge, Auch Cato hat zu seinem Trunk gelacht. Er heiligte, ben der Geschäffte Menge, Den Tag dem Staat und seinem Wein die Nacht.

Fürst hermann trant, wie deutsche helden pflegen, Baurland und hof und auch Thugnelde schlief, Dem Morgenstern aus seinem helm entgegen, Eh ihn der Tag in Feld und Lager rief.

Die Ritterschaft des Artus zu verbinden, 9 Ersann er selbst Getranke voller Kraft; Die Koniginn, um gleichfalls zu ersinden, 10 Erfand, benm Spiel, des Konigs Hahnrenschaft.

Mas that der held, der einft mit haut und Knochen Sechs Pilger fraß, der Kurft Gargantua? Et war kaum halb der Mutter Ohr entkrochen, So vief er schon: Ift nichts zu trinken da? 11

Der

Den ben Perfern saget Pellouz tier in der Histoire des Celtes T. H. p. 226. Leur grande Fêre étoit celle qu'ils célébroient à l'honneur du Soleil. Le Roi même y dépouilloit toute sa gravité. Il lui étoit permis de s'enyvrer pour la mieux solumniser, & ce n'étoit que dans ce seul jour qu'on le voyoit danser publiquement. S. hie von ihm angeführte Stelle aus dem Athes nacus. (L. X. Cap. 10.)

7 S. den Baler. Marim. im 4ten B. C. 3. und im 6ten, C. 9.

8 S. den Plutarch, im Leben des Cato, den er mit dem Phoeton vers gleicht, und den Plutus, im 12 Briefe des 3ten Buches.

### Der Wein.

Aus den Reben Fleußt das Leben: Das ift offenbar. Ihr, der Trauben Kenner Beingelehrte Männer! Macht dieß Sprichwort waht.

Niemals glühten Mechabiten, Edler Most, von dir! Aber, Wein= Erfinder, Noah, deine Kinder Zechten so wie wir.

Ueberzogen Regenbogen Gleich das Kirmament: So ward beiner Freude Mehr als Augenweide, Ihr ward Wein gegönnt.

Deinetwegen Kam der Segen, Buchs der beste Wein. Nach den Wassersluthen Konnte nichts den Suten Erößern Trost verleihn.

Det

9 Der auch den Juden nicht uns bekannte König Artus oberArthur if Stifter des uralten Ritterors dens von der runden Tafel gewes fen. f. Grophii Entwurf der Rits terorden, S. 159. u. f.

10 B V C H A NANVS, Rerum Scot. L. V. p. 155: Nec puratur Vanora, uxor Arcuri, novorum confiliorum fuisse ignara, ut quæ stupri consuetudinem cum Modredo crederetur habere.

11 Bon seiner seltsamen Geburt und wie er sechs Pilger im Salat verschlucket hat, kann Rabelaik im 6ten und 38ten Cap. des ersten Buches seines Gargantua nachger lesen werden,

# Der schlechte Wein.

Dein! den die Bosheit ausgedacht,
Des Wassers Ruhm empor zu bringen,
Der aus Verzweiflung trunken macht,
In dem wir Gift und Tod verschlingen,
In dem des Hesens Aufruhr tobt,
Den niemand als der Wirth uns lobt,
Den Wirth und Wirthinn spart: von dir will ich iht singen.

Ein harter Fluch beschwert das Land, Wo dieser Weinstock aufgeschoffen; Es hat in dem bestraften Sand Ein Sohn des Vaters Blut vergossen, Und, falls mich fein Gedicht berückt, So ist der Winzer gleich erstickt, Der seiner Beeren Kost zum erstenmal genossen.

Auf, auf, ihr Reile! zeigt euch bald! Auf, auf, entzündet euch, ihr Blibe! Bereint die rächende Gewalt; Doch trefft nur dieses Weinbergs Spike, Und macht, daß dieser Theil der Welt, Den diese Pflanze recht verstellt, Nicht ferner Heerlinge so schlimmer Art besite!

# Wetttrunk und Wettlauf.

Slaub, Anacharsis hatte Recht, Der, weil er sich zuerst bezecht, Begehrte, daß man ihm des Wetttrunks Preis ertheilte: Was, sprach er, trug nicht der den Lohn Im Wettlauf jederzeit davon, Der dessen Ziel zuerst errite?

Freund, schien der Spracuser Bein Dir gestern gleich zu start zu jenn, Der bich noch eh, als mich, durch seine Kraft erhibet;

00

So schame bich der Züge nicht: Du weißt, was Anacharsis spricht, Und was er spricht, ist was dich schüket.

Anacharsis Scytha apud Periandrum de bibendo præmio constituto, tanquam vicisset, did sibi dari postulavit, quoniam primus omnium esset inebriatus: eum nanque sinem esse

victoriæ quam bibendo quærerent, velut et currendi cum metam attigerunt. ATHE-NAEVS Cafauboni, Lib. X. Cap. XI. pag. 437. 438.

# Das Dasenn.

Ein dunkler Feind erheiternder Getränke, Ein Philosoph, trat neulich hin Und sprach: Ihr Herren, wist, ich bin. Glaubt mir, ich bin. Ja, ja! Warum? Weil ich gedenke.

Ein Saufer fam und toumelt' ihm entgegen, Und schwur bey seinem Wirth und Wein: Ich trink; o darum muß ich seyn. Glaubt mir, ich trink; ich bin. Wer kann mich widerlegen?

# Die Ursache der Kriege.

Mein! sage mir, warum die Fürsten fechten?
Fragt Gorgel den Gevatter hein.
Der lacht und spricht: Wenn sie, wie wir, gedachten; Sie stellten alle handel ein.
Benn sie, wie wir, nur oft zusammen zechten; Sie wurden Freund und Brüder seyn.

# Der ordentliche Hausstand.

Cripin geht stets berauscht zu Bette, Und öfters, wann der Tag schon graut. Sein Weib, die lächelnde Kinette, Lebt mit dem Nachbar recht vertraut. Ihr ganzes Haus = und Wirthschaftswesen It ordentlich und auserlesen. Raum rennt Erispin zum neuen Schmause Und wittert angenehmen Wein: So schleicht sein Weibchen aus dem Hause Und führt den Nachbar selbst hinein. Ihr ganzes Hauss und Wirthschaftswesen Ift ordentlich und auserlesen.

Er lobet und beschreibt ihr klüglich Den wohlgenoffnen Rebensaft: Sie aber rühmt ihm unverzüglich Des Nachbars gute Nachbarschaft. Ihr ganzes Haus: und Wirthschaftswesen It ordentlich und auserlesen.

Die Nachmittags: und Abendfunden Bringt sie mit ihrem Nachbar zu; Und wann die Nacht sich eingefunden, Befördert sie des Mannes Ruh. Ihr ganzes Haus: und Wirthschaftswesen Ist ordentlich und auserlesen.

Der gute Mann weiß nichts vom Neide; Die gute Frau darf sich erfreun. Er gönnt Finetten ihre Freude; Sie gount Crispinen seinen Wein. Ihr ganzes Haus: und Wirthschaftswesen Ist ordentlich und auserlesen.

Die Weiber, die den Mannern fluchen, Wenn sie zu oft zu Weine gehn, Die sollten dieses Haus besuchen Und der Finette Benspiel sehn. Ihr ganzes Haus = und Wirthschaftswesen Ist ordentlich und auserlesen.

Den Mannern, die auf Weiber schmablen, Wenn sie der Nachbar sittlich macht, O denen kann Erisbin erzählen, Der Wein ertränke den Verdacht.
Gein ganzes Haus und Wirthschaftswesen Ift ordentlich und ausertesen.

# Mezendore.

Derr Nicolaus Klimm erfand \* Mehr Lander, als ich Reime, So gar ein unterirdisch Land Bernunftger Thier' und Baume. Die Ober- und die Unterwelt Bewunderten den großen Held. Er pranget im Register Der Kaifer und der Küster.

Des Landes Name klinget fein, Und schmeichelt recht dem Ohre. Es heisset, (was kann schöner seyn?) Es heisset Mezendove. Hier hat das thierische Geschlecht Und jeder Baum das Bürgerrecht, Wenn er, wie sichs gehoret, Die Obrigkeit verehret.

Der Lowe bleibet allemal Monarch des ganzen Staates. Die Elephanten trifft die Wahl Zu Gliedern feines Nathes. Ein luftiger Chamaleon Trägt stets das Cauzleramt davon, Und was er angefangen, Vollführen Füch?' und Schlangen.

Die Ritterschaft bestehet hier Aus Straussen und aus Pfauen. Das Dechslein und das andre Thier Läßt sich als Burger schaucn. Das Schaf, der Hamster und das Schwein Sind Bauern, oder könntens senn. Die sich dem Lehramt weihen, Sind trockne Papageyen.

Das

<sup>\*</sup> S. des unterirdifchen Rais fers, und Ruffers an der Kreuztirs he zu Bergen, Nicolai Alimms,

unterirdische Reisen, G. 262. 263. 264.

Das Kriegesheer trokt auf die Tren Gendter Liegerschaaren, Das leichte Hirschvolk dient daben Statt streifender Jusaren. Die Flotten führt das Wasserpferd, Der Raubsisch mit dem scharfen Schwerdt, Den Sänger \* oft begleiten, Hist ihrer Seemacht streiten.

Die Cammer nahrt aus weiser Suld Zehn hochbetraute Baren, Den Anlauf jeder alten Schuld Gebietrisch abzuwehren. Der Habicht nimmt die Steuren ein: Den Dohlen muß der Neiche leihn: Zu Pächtern seht man Raben Von ungemeinen Gaben.

Das Richteramt wird hier bestellt Durch Menschen gleiche Baume. Die Birke straft die junge Welt, Der Lorbeer schlechte Reime: Und weil hier Frost und Nüchternheit Nur gar zu oft den Dichtern dräut; So heissen sie die Reben

Die Sanse schnattern vor Gericht Lautschallende Recesse, Damit der Kauz, als Schreiber, nicht Den kleinsten Satz vergesse. Allein, vor niederm Ding und Recht Erscheinen Achster, Staar und Specht; Die zanken sich und schregen Auf Kosten der Parregen.

Allhier find die Grammatici Streitbare Ziegenbode; Die dunten fich fein schlechtes Bieh, Das zeigt ihr stelz Geblode;

261

Der Solvaer eber ber hemmefisch ift bie Echeneis ober bie Re-

Ihr hocherfahrner langer Bart Hegt auch fein Haar gemeiner Art, Und ihre Horner stegen In scharfen Wörterkriegen.

Der Unterthanen Unterschieb In Thieren, Baumen, Pflanzen Ift, weil der Staat nach Burden bluht, Einstimmig in dem Ganzen. Was hier ein Umt zu führen hat, Dient sich und auch vielleicht dem Staat; Der scheint bekanntern Reichen Hierinnen fast zu gleichen.

### Die Vorzüge der Thorheit, in einem Rundgefange.

en Thoten ist ein Glack beschieden, Das vielen klugen Leuten sehlt. Die Herren sind mit sich zusvieden Und haben immer wohl gewählt. Was hilft es auch, nach Weisheit schnappen, Die oft dem Wirbel wehe thut? Den Thoren stehen ihre Kappen So zierlich, als ein Doctorhut.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Anhang größer als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt.

Der Thor, der allen Leuten glaubet; Der Thor, der keinem Menschen traut; Der, dem die Kargheit nichts etlaubet; Der sich sein Tollhaus fürstlich bauts Der Thor, der jeden Hof verachtet; Der Thor, der nichts, als Hose, liebt: Ein jeder, wann er sich betrachtet, Sieht etwas, das ihm Hochmuth giebs. Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So wär ihr schon die Macht geraubt.

Ein leitstern lichtbedurftger Kunste, Ein junger Metaphysicus, Webt ein durchsichtiges Gespinnste Und stellt und heftet Schluß an Schluß. So glaubt er dir, v Bolf, zu gleichen, Und hat dennoch, du großer Maun! Bon dir nur die Berbindungszeichen, Und sonft nichts, was dir gleichen fann.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Saubt: Es ist im menschlichen Geschlochte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: Go war ihr schon die Macht geraubt.

Ein Schnarcher voller Schulgeschwäße Halt sich für einen Kirchenheld, Und gonnet dem Nacmans Kräße, Dem sein Systema nicht gefällt.
Doch halt == Ihr kennt der Eifrer Weise: Ihr Unhang horcht und rächet sich.
O singt nicht, oder singt ganz leise;
Denn dieß Geschlecht ist fürchterlich.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Anhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brachte: Eo wär ihr schon die Macht geraubt.

Micander wird durch vieles Rtügeln Co tluganals ein geheimer Rath. In ihm kann felbst van Hoen sich spiegeln: Er kenner mehr als einen Ltagt. Er ist des deutschen Ruhms Vertreter: Und war er nicht geheimnisvoll; So lehrt' er euch, ihr Landesväter, Wie jeder von euch herrschen soll.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt; Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt.

Ein Domherr schöpft aus seiner Pfründe Wald rothen und bald weissen Wein, Das scharse Salz gelehrter Gründe Kann nimmermehr so schmackhaft seyn. Er spart sich dem gemeinen Wesen, Und glaubet, was ein Alter schrieb: Den Augen schadet vieles Lesen; Und sein Paar Augen ist ihm lieb.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Anhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So wär ihr schon die Macht geraubt.

Die Sprache nach der Kunft zu zäumen Uebt viele Dichter lebenslang.
Sie haschen blindlings nach den Reimen Und stimmen ihrer Schellen Klang.
Bernunft und Bahrheit, send gebeten, (Dafern man ja an euch gedenkt)
Den stolzen Reimen nachzutreten,
Mit welchen uns Ruffin beschenkt.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken, sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Anhang größer, als man glaubt: Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt. Ein Buchrer, den der Geiz den Schähen, Den Fluchen und der Hölle weiht, Geneußt auf Erden kein Ergeben, Alls seines Mammons Sicherheit. Er tobet, daß die Fenster klingen, Wann selner Habsucht was entgeht: Doch in vergnügter Eintracht singen, Ist ihm ein Scherz, der übel sieht.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt.

Ihr Heuchler, mußt es nicht vergönnen, Daß man euch unempfindlich heißt. Erlaubet uns, euch recht zu kennen; So kennt man euren Liebesgeist. Ihr krummet seufzend eure Kopfe: Doch euer Welthaß ist verstellt, Ihr send empfindliche Geschopfe: Ihr send nur Thoren vor der Welt.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt,

The unbernfinen Weltbekehrer! Entfernt euch, wo die Freude fingt. Send, euch zur Luft, beredte Lehrer: Mur schweiger, wo diest Glas ertlingt. Thut ihr das oft und ohne Zanken; So mindert sich der Thoren Zahl, Und wir besingen, euch zu danken, Der Thorheit Lob nur noch einmal.

Der Thorheit unverjährte Rechte Erstrecken sich auf jedes Haubt: Es ist im menschlichen Geschlechte Ihr Unhang größer, als man glaubt. Doch wenn sie nicht Vergnügen brächte: So war ihr schon die Macht geraubt.

# Lob der Zigeuner.

Praltes Landvolf, eure Hutten Berschont der Städter Stolz und Neid; Und fehlt es euch an feinen Sitten; So fehlts euch nicht an Fröhlichkeit. Ihr scherzt auf Gras und unter Zweigen, Ohn allen Zwang und ohne Zeugen.

The übet euch in steten Reisen: Die Welt ist euer Vaterland. — Man lobte dieß an alten Beisen: Und nur in euch wirds nicht erkannt. Warum? Ihr gleichet nicht den Reichen, Die prachtig durch die Fremde streichen.

Ju große Furcht, zu großes Hoffen Macht oft die Klügsten unruhvoll. Euch steht das Buch des Schickfals offen: Ihr weissagt, was geschehen soll. Will man geheime Dinge wissen: So wird man euch befragen mussen.

Es wird der Muth euch angebohren: Wer fennt nicht eure Streitbarkeit? Won euch wird feine Schlacht verlohren, Ils wo ihr übermannet send. Dann suchet ihr zwar nicht zu fliehen; Doch zierlich euch zuruck zu ziehen.

Man weiß, ihr zählet wenig Freunde; Allein ihr kennt den Lauf der Welt. Die Größten haben ihre: Feinde: Berdiensten wird stets nachgestellt. Die mancher Romer wird gepriefen, Den die Gewalt, wie euch, verwiefen!

Ihr rennet nicht nach hohen Ehren: Ihr wurscht euch nicht an Titeln reich. Kein Iwierpalt in geweihten Lehren, Kein Kederfrieg verhehet euch. Ihr seyd (was kann den Borzug rauben?) Von Einer Farb und Einem Glauben. 73.

# Die Verleumdung.

Cind noch immer ungemein. Auch die Sproden unfrer Zeiten Können ewig fprode fenn. Dennoch fagt und glaubet man, Das man sie erbitten kann.

Unempfindlichkeit und Tugend Sind der Doris Eigenthum; Bende schmucken ihre Jugend Und die Jugend ihren Ruhnt. Dennoch fagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

Dieser Borzug lautrer Ehre, Diese Strenge, diese Zucht Stammen aus der Mutter Lehre, Eind nur ihres Benspiels Frucht. Tennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten fann.

Redet nicht von Scherz und Kiffen, Wo ihr Martha kommen seht: Ihr empfindliches Gewiffen 3 affet, was so weltlich steht. Dennech lagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann. Liebe fann zwar Huld !erwerben; Aber ben Mirenen nicht: Weil sie nimmer ohn Entfarben Bon verliebten Dingen spricht, Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten fann.

Sylvia wird hoch gepriesen: Deun sie hat in furzer Zeit Zehn Verehrer abgewiesen, Und ben eilften hart bedräut. Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

Edle Frenheit, mein Bergnügen! Singet Chloris taufendmal; Und es ift, sie zu besiegen, Schwerer, als die Raiserwahl. Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

Tiefgesuchte Beisheitschluffe Sind Elmirens Zeitvertreib. Der Begriff gemeiner Russe Reizen fein gelehrtes Beib. Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

Fris tandelt, scherzt und singet, Höhnt und lacht der Leidenschaft. Bas auch sonst ein Gerz bezwinget, Sat an ihrem keine Kraft. Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitt in kann.

Flavia will nichts gestatten, Was den Schein des Paarens hat; Und sie zurnt auf ihren Schatten, Weil er ihr zu sehr sich naht. Dennoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

D die Welt kömmt auf die Neige! Auch der Unschuld schont man nicht: Weil der Unschuld oft ein Zeuge Ihrer Lauterkeit gebricht. Deunoch sagt und glaubet man, Daß man sie erbitten kann.

# Unverdiente Eifersucht.\*

Deutich fah man aus den Sträuchen Den verschwiegenen Elpin Heimlich von der Weide schleichen, Heimlich in die Waldung flichn.
Die Begierde, dort zu sehn, Warum dieser Gang geschehn,
Trieb Myrtillen nachzugehn.

Ad, Elpin ift zu beneiben! Fiel dem schlauen Schafer ein: Ja, ihr folgt ihm, suße Freuden! In den luftgewohnten Sann, Wo in jener Schatten Nacht Ihm vielleicht die hirtinn lacht, Die mein herze sehnend macht.

Mitten unter hohen Kichten Traf Myrtill den Flüchtling an, Der bereits in stillem Dichten Voller Liebe saß und sann, Bis ein fertiger Gesang Muthig durch die Lüste drang Und den Hall zum Nachruf zwang.

Muster, sang er, mahrer Gute! Berg, das Treu und Huld belebt! Gonne mir, daß mein Gemuthe Einsam deinen Wehrt erhebt.

Cag

<sup>\*</sup> Diefe Obe ift, im Jahre 1729, burch eine wirkliche Begebenheit veraniaffet worden.

Sag ich Neidern und der Welt Minder, als dein Lob enthält; So vernehm es Wald und Keld.

Mit wie zartlichem Umfangen Sat dein Arm mich oft ergest! Und wie oft hat deine Bangen Mein vergnügter Mund genest! Selten hab ich was begehrt, Das, so bald ich mich erklärt, Du mir nicht mit Luft gewährt.

D mit welchen treuen Ruffen Drucktest du mich an dein Herz! Auch in eignen Rummernissen Scherztest du ben meinem Scherz. Mur dein Lächeln und dein Ruß, Die ich stets verehren muß, Stillten allen Neberbruß.

Deine kluge Huld erblicken, Deiner Liebe Regung sehn, Das allein barf mich; entzücken, Das allein bleibt wunderschon: Schon in beiner Seltenheit, Schon auf unfre Lebenszeit.

Wahrheit, Zeuginn meiner Triebe! Leiste selber die Gewähr.
Sage: Für so große Liebe
Fällt die Gegenpflicht nicht schwer.
Sag ihr stundlich, daß ihr Bild,
Das mein ganzes Herze füllt,
Mehr ben mir, als alles, gilt.

Eil ich, wann es Tag will werden, In die herdenvolle Flur; Off deigen mir die Herden Gleiche Wirkung der Natur: Was auch ich von ihr erhielt, Was die Zucht der Lammer fühlt, Wann sie mit den Schafen spielt.

Nein: ich will mich nicht entfernen, Weil mein Abschied sie betrübt; Nein: ich will von ihr erlernen, Wie man unaussprechlich liebt. Ja, ich will dir, kahler Hayn! Hiemit ihren Namen weihn, Dieser Kichte Schmuck zu senn.

Name, wachse mit den Rinden! Bachse, Denkmaal meiner Sand! Werd auch in entlegnen Grunden Jeder Hirtenschar bekannt! Name, den ein Borzug ziert, Den von allen, die er rührt, Keiner mehr, als ich, verspührt.

Endlich eilt Elpin zurücke, Da den lauschenden Myrtill Dessen neus besungnes Glücke Oft zur Mißgunst reizen will. Scheelsucht, Ungeduld und Wahn Heißt ihn, sich der Gegend nahn, Wo Elpin den Schnitt gethan.

Sein Berbacht aus tausend Sachen Bielte schon auf langen Gram;
Doch er selber mußte lachen,
Uls er zu der Fichte kam:
Denn so bald er sie besah,
Stand der Name Sylvia,
Seines Freundes Mutter, da.

# Gränzen der Pflicht.

Mus Benfall und gewohnten Grunden Nur Menschen recht vernünftig finden, Das will die Oflicht:

Doch manche Menschen, die wir kennen, Biel klüger, als die Thiere, nennen, Das will sie nicht.

Die seltnen Fürsten Götter heissen, Die sich der Menschenhuld besteissen, Das will die Pflicht: Doch die mit Götternamen zieren, Die weibisch oder wild regieren, Das will sie nicht.

Micht widersprechen und sich sehmiegen, Bann große Manner prächtig lügen, Das will die Pflicht: Doch glauben, was sie uns erzehlen, Doch glauben, wo Beweise fehlen. Das will sie nicht.

Der Neuern Kunst und Wis verehren, Zumal, wann sie durch Muster lehren, Das will die Pflicht: Allein den großen Geist der Alten Kur unsver Zeiten Antheil halten, Das will sie nicht.

Der Welt das Wasser anzupreisen, Erlaubt man Aerzten oder Weisen, Das will die Pflicht: Allein des Vorrangs dich berauben, Du freudenvoller Saft der Trauben! Das will sie nicht.

Die frommen Blicke nicht verschmähen, Wo wir nur Zucht und Unschuld sehen, Das will die Pslicht: Doch deren Vorzugsrecht verkennen, In welchen Lust und Jugend brennen, Das will sie nicht: Die scharfen Mütter nicht belachen, Die schlaue Töchter stets bewachen, Das will die Pflicht: Allein der Töchter Lift verrathen, Die das thun, was die Mütter thaten, Das will sie nicht.

Den Alten, die uns bessern können, Mehr Zehenden an Jahren gönnen, Das will die Pflicht: Allein zu ihrem längern Leben Von unserm eine Stunde geben, Das will sie nicht.

# Die Ausschnung.

#### Baving.

Ils bein Geschmack nur meine Verse mablte Und ich ben dir noch keinem Wikling wich, Da war gewiß, wann ich sie überzählte, Kein neuer Fürst halb so vergnügt, als ich.

#### Maevius.

Als noch dein Neid, o könntest du erröthen! Nicht gar zu fren von meiner Muse sprach, Da seht ich mir die gallischen Poeten, Da seht ich dir die beutschen Dichter nach.

#### Marius.

Mir ift es leicht, Bewundrer zu erwerben, Und felbst Strophill nimmt mich zum Muster an. Ich will mit Lust, in Elegien, sterben, Wenn ich nur ihn unsterblich machen kann.

#### Maevius.

Mich lobt Gelast, ich lob auch ihn mit Freuden. Wir nennen uns den Kern gelehrter Welt, Und, so wie du, will ich zweymal verscheiden, Benn nur mein Tod ihm seinen Ruhm erhält.

#### Bavius.

Wie? wenn Minerv uns wiederum verbande, Und ich, den Bund auf ewig einzugehn, Aufs neu in dir den Geist, die Kenntniß fande, Die ich seitdem nur im Strophill gesehn.

#### Maevius.

Mir ichien Gelaft der Sonne felbst zu gleichen. Ich fand in dir nur mufte Dunkelheit; Doch da wir une die hand von neuem reichen, Bleibt dir mein Big, felbst wider ihn, geweiht.

# Un den verlohrnen Schlaf.

Do bist du hin, du Troster in Beschwerde, Mein guldner Schlaf? Un dem ich sonst die Größesten ber Erde Beit übertraf. Du hast mich oft an Wassern und an Buschen Sanst übereilt Und konntest mich mit bessrer Rast erfrischen, Alls mir vorigt der weiche Pfühl ertheilt.

Allein bedeckt vom himmlischen Gewölbe Schlief ich dann ein. Die stolze Thems, die Saal und Hamburgs Elbe Kann Zenginn seyn. Dort hab ich oft, in långstvergrunten Jahren, Mich hingelegt Und hoffnungsreich, in Sorgen unerfahren, Der freyen Ruh um ihren Strand gepflegt.

Wie sauselten die Lufte so gelinde Zu jener Ruh! Wie spielten mir die Wellen und die Winde Den Schlummer zu! Mich störte nicht der Ehrsucht reger Kummer, Der vielen droht; Ich war, vertieft im angenehmsten Schlummer, Kur alle Welt, nur nicht für Phyllis, todt.

### 64 Oden und Lieder Zweytes Buch.

Sie eilte dort, in jugendlichen Traumen, Mir immer nach; Bald in der Flur, bald unter hohen Baumen, Bald an dem Bach. Oft stolz im Putz, oft leicht im Schäferkleibe, Mit offner Brust, Stets lächelnd hold im Ueberstuß der Freude: Schön von Gestalt, noch schöner durch die Lust.

Mein alter Freund, mein Schlaf, erscheine wieder! Wie wunsch ich dich! Du Sohn der Nacht, o breite dein Gesieder Auch über mich! Verlaß dafür den Buchrer, ihn zu strafen, Den Erug ergest: Hingegen laß den wachen Codrus schlafen, Der immer reimt und immer übersetzt.

# Drittes Buch.

# Aufmunterung jum Bergnügen.

rlernt von muntern Herzen
Die Kunst begluckt zu scherzen,
Die Kunst vergnugt zu seyn.
Versucht es. Laßt uns singen,
Das Alter zu verzüngen,
Die Jugend zu erfreun.
Macht neue Freundschaftsschlüsse!
Ihr Kinder, gebt euch Küsse!
Ihr Väter, gebt euch Wein!

### Alnacreon.

In Tejos und in Samos
Und in der Stadt Minervens
Sang ich von Bein und Liebe,
Bon Rosen und vom Frühling,
Bon Freundschaft und von Tangen;
Doch höhnt ich nicht die Götter,
Auch nicht der Götter Diener,
Auch nicht der Götter Tempel,
Wie hieß ich sonst der Weise?

Ihr Dichter voller Jugend, Wollt ihr ben froher Ruße Unacreontisch singen; So singt von milden Reben, Bon rosenreichen Heden, Bom Frühling und von Länzen, Bon Frundschaft und von Liebe; Doch höhnet nicht die Gottheit, Luch nicht der Gottheit Diener, Luch nicht der Gottheit Tempel. Berdienet, selbst im Scherzen, Den Ramen echter Weisen. Chloris. \*

On jenem garten Alter, 2018 ich mit meinem Schafchen Mich noch zu messen pflegte Und alter war, doch fleiner. Mls mein getreues Schäfden. Da folgt ich schon der Chloris. Mie mir mein treues Schafden. Much schon in jenen Zeiten War fie in meinen Augen Dehr als ein fterblich Dadben, Und ift noch eine Gottinn, Und mir die ichonfte Gottinn, Die jemals sichtbar worden. Ginft sant ich ihr: ich liebe: Sich liebe bich, o Chloris. Diek war des Herzens Grrache, Dieß fagten meine Seufzer: Die kindisch blode Zunge Ließ Berg und Genfger reden 11nd fand fich feine Worte. Doch mich verstand die Schone Und ichenkte mir ein Maulchen. Gin mivergeflich Maulchen, Und fprach ju mir: Du Kleiner, Du fennst noch nicht die Liebe. Seitdem entbrannte Chloris . Redoch für andre Schafer. Seitbem fing mander Schafer Mus Chloris Mugen Fener. Seitbem fam ich ins Mlter, In bem wir Menschen lieben, Bie unfre Bater liebten. Es reiften meine Jahre, Es gab mir jeder Fruhling Debr Bartlichkeit und Winfche,

Moch

\* E. bas Connet bes Zappi : illustri Pouti Italiani; P. II. p. 157. In quella età ch'io mifurar fo- ben Rime degl' Arcadi, T. Ill. les, in feinen Rime, P.A. p. 44. in p. 201. und im Voyage hittor. Moch ist verehr ich Chloris; Mir aber ist sie sprobe Und wünscht nicht zu erfahren, Ob ich die Liebe kenne; Und jener sißen Stunde Und ihres kleinen Schäfers Und ihres holden Kusses Bergist die stolze Schöne. Nur ich kann ihrer Lippen, Die sie mir lächelnd reichte, Mur ich kann ihres Kusses Und ihrer nicht vergessen.

### Der Traum.

Ad schlief in einem Garten, Den Rof' und Morthe gierten, In dem dren holde Schonen Den halbentblößten Bufen Mit frijchen Blumen fronten, Die jede fingend pfluckte. Bald gaufelten die Spiele. Des Stifters leichter Eraume Mir um die Hugenlieder, Und mich versetten Morpheus Und Phantafus, fein Bruder, Uns Ufer von Enthere. Der bunte Frubling farbte Die Blumen Diefer Infel; Der leichte Zephir fußte Die Pflanzen dieser Infels Und fein Gefolge wiegte Die Wipfel dieser Insel. Big manches Feld von Rosen, -Wie mancher Busch von Myrthen War hier ber Benus heilig!

im siebenten Bande ber Biblio- dasto Licoate bekante, Abt Ratheque Italique, p. 71. ber, nieri Zucchetti, als Berfasser unter bem Schafernamen Na- bieses Sonnets angegeben.

Der Gottinn fanfter Rreuden, Der Freuden voller Liebe, Der Liebe voller Jugend. Sich fab die Huldgottinnen, Beführt vom West und Frühling, Gefolat von Bartlichkeiten, Mit Rosen fich umfranzen, Sich Mund und Bande reichen 11nd ohne Gurtel tangen und ben ben Tangen lachen. Hier fand ich auch den Amor, Der feine Flügel sonnte, Die ihm vom Thau befeuchtet Und so betropfelt waren, Alls da er seinen Dichter Isnacreon besuchte. Er wollte von mir wiffen, Wer von den holden Dreven Ben mir ben Borzug batte, Alls mich von jenen Schonen, Die sich die Blumen pflucten, Die Schönste lachelnd wectte.

# Die Empfindung des Fruhlings.

Du Schmelz ber bunten Wiesen!
Du neu begrünte Flur!
Cen stets von mir gepriesen!
Du Schmelz ber bunten Wiesen!
Es schmückt bich und Cephisen
Der Lenz und die Natur.
Du Schmelz ber bunten Wiesen!
Du neus begrünte Flur!

Du Stille voller Freuden! Du Reizung füßer Luft! .... Wie bist du zu beneiden, Du Stille voller Freuden! Du mehrest in und benden Die Sehnsucht treuer Brust. Du Stille voller Freuden! Du Reizung süßer Lust!

The schnellen Augenblicke! Macht euch des Frühlings wehrt! Daß euch ein Kuß beglucke, Ihr schnellen Augenblicke! Daß uns der Kuß entzücke, Den uns die Liebe lehrt. Ihr schnellen Augenblicke! Macht euch des Frühlings wehrt.

# - Die Landlust.

Sefchäffte, Zwang und Grillen, Entweiht nicht diese Trift: Ich finde hier im Stillen Des Unmuths Gegengift. Ihr Schwäher, die ich meide, Bergest mir nachzuziehn: Berfehlt den Sitz der Freude, Berfehlt der Felder Grün.

Es webet, wallt und spielet Das Laub um jeden Strauch, Und jede Staude fühler Des lauhen Zephyrs Hauch. Was mir vor Augen schwebet, Gefällt und hüpft und singt; Und alles, alles lebet Und alles scheint verjüngt.

The Thaler und ihr Höhen, Die Lust und Sommer schmuckt! Euch, ungestört, zu sehen Ist, was mein Herz erquickt. Die Reizung frener Felder Beschämt der Garten Prache, Und in die offnen Walder Wird ohne Zwang gelacht.

Die Saat ist aufgeschoffen Und reizt der Schnitter Hand. Die blattervollen Sprossen Beschatten Berg und Land. Die Vogel, die wir horen, Genießen ihrer Zeit: Michts tont in ihren Choren, Uls Scherz und Jartlichkeit.

Wie thront auf Moß und Rasen Der Hirt in stolzer Ruh! Er sieht die Herde grasen Und spielt ein Lied dazu. Sein muntres Lied ergehet Und scheut die Renner nicht; Matur und Lust ersehet Was ihm an Kunst gebricht.

Aus Dorf und Buschen dringet Der Jugend Kern hervor Und tanzt und stimmt und singet Mach seinem Haberrohr. Den Reihentanz vollenden Die Hirten auf der Hut, Mit treu vereinten Händen, Mit Sprüngen voller Muth.

Wie manche frische Dirne Schminkt sich aus jenem Bach; Und giebt an Brust und Stirne Doch nicht den Schönsten nach. Gesundheit und Vergnügen Belebt ihr Aug und Horz, Und reizt in ihren Jügen Und lacht in ihrem Scherz.

In jahtlich neuen Schaken Zeigt sich des Landmanns Glück, Und Frenheit und Ergoben Erheitern seinen Blick. Berleumdung, Stolz und Sorgen, Was Stadte sclavisch macht, Das schwärzt nicht seinen Morgen, Das drückt nicht seine Nacht.

Richts darf den Beisen binden, Der alle Sinnen übt, Die Anmuth zu empfinden, Die Land und Feld umgiebt. Ihm prangt die sette Weide Und die bethaute Flur: Ihm grünet Lust und Frende, Ihm mahlet die Natur.

### Das Kind.

Als mich die Mama Hänschen kussen sah, Strafte sie mich ch. Doch sie lachte ja, Als ihr der Papa Hent ein Mäulchen gab.

Warum lehrt sie mich: Madchen! machs wie ich? Sieh, was andre sind. Mun ich solches thu, Schmählt sie noch dazu; Uch ich armes Kind!

Schwestern! sagt mirs fein; Ift mir, weil ich klein, Noch fein Kuß vergönnt? Seht, ich wachse schon, Seit des Nachbars Sohn Mich sein Schähchen nennt.

# Die Allte.

Du meiner Zeit Bestand noch Recht und Billigfeit. Da wurden auch aus Kindern Leute; Da wurden auch aus Jungsern Braute: Doch alles mit Bescheidenheit. Es ward fein Liebling zum Verrather, Und unsve Jungsern strepten spater: Sie reizten nicht der Mutter Neid.

O gute Zeit!

Zu meiner Zeit Besliß man sich der Heimlichkeit. Geneß der Jüngling ein Bergnügen, Go war er dankbar und verschwiegen: Und ihr entdeckt ers ungescheut. Die Regung mutterlicher Triebe, Der Furwiß und der Geist der Liebe Fahrt oftmals schon ins Flugelkleid.

Oschlimme Zeit!

Bu meiner Zeit Ward Pflicht und Ordnung nicht entweiht. Der Mann ward, wie es sich gebuhret, Von einer lieben Fran regieret, Trok seiner stolzen Mannlichkeit! Die Fromme herrschte nur gelinder! Uns blieb der Hut und ihm die Kinder, Das war die Mode weit und breit.

Q gute Zeit!

Bu meiner Zeit Bar woch in Ehen Einigkeit. Ist darf ver Mann und fast gebieten, Uns wedersprecken und uns huten, Wo man mit Freunden sich erfreut. Mit dieser Neuerung im Lande, Mit diesem Fuch im Chestande Hat ein Comet uns längst bedräut.

O schlimme Zeit!

# Der Jüngling.

Mein Madden mit dem schwarzen Haare Bollendet heute sechszehn Jahre, Und ich nur achtzehn: Welch ein Glück! Die Sehnsucht weckt und jeden Morgen, Und die Unwissenheit der Sorgen Berüft uns jeden Augenblick.

Wir wachsen und, mit uns, die Eriebe; Denn unfrer Jugend gonnt die Liebe Biel Unfauld; aber nicht zu viel. Berstand kommt freylich nicht vor Jahren; Allein was wir bereits erfahren Ist gleichwohl auch tein Kinderspiel.

Der Liebreiz, der uns fruh verbunden, Beschäfftigt unste frohen Stunden Und bringt dich wieder, guldne Zeit! Zwar lehren wir und lernen bende; Doch unste Bissenichaft ift Freude Und unste Kunst Gefalligkeit.

Ich will die besten Blumen pflücken, Euch, Bunder der Natur, zu schmicken: Dich, steves Saar! dich, schone Brust! Wir wollen, diesen Tag zu fevern, Den allerschönsten Bund erneuern, Den Bund der Jugend und der Luft.

Dann soll ein Bad in sichern Flussen, Auf dieses Bad ein frisches Kuffen, Auf frische Kuffe frischer Wein; Auf Wein ein Tanz, ben Spiel und Liebern Mit regen Schwestern, muntern Brübern: Das alles soll mich heut erfreun.

Co frohlich foll der Tag verstreichen! Ihm foll kein Tag an Freude gleichen. Nichts übertreff' ihn, als die Nacht!

Die

Die Zeit erwünschter Finsternisse, Die wacher Schonen fille Ruffe Den Muttern unerforschlich macht.

### Der Alte.

Die werde viel alter und Schwermuth und Plage Droht meiner schon sinkenden Halfte der Tager-Raum wallet noch weiter mein zogerndes herz Ben winkenden Freuden, bey lockendem Scherz.

Die schmeichelnde Falschheit der lachenden Erben Berheißt mir das Leben und wunschet mein Sterben; Ein fingernder Doctor besalbt mir den Leib; Bald larmet der Pfarrer, bald predigt mein Weib.

Die warnenden Kenner der Wetter und Winde, Die ftundlichen Forscher: Wie ich mich befinde? Die thränenden Augen, die keichende Brust Entkräften den Liebreiz, verscheuchen die Luft.

Nun foll mich doch einmal mein Leibarzt nicht ftoren. Berjungende Freunde, hier trink ich mit Ehren! Beib, Pfarrer und Erben, nur nicht zu genau! Hier frag ich nicht Pfarrer, nicht Erben noch Frau.

Im Bensenn der Alten verstellt sich die Jugend: Sie trinkt nur ben Tropfen; sie durstet por Tugend; Ich ehrlicher Alter verstelle mich auch, Bezeche den Jungling und leere den Schlauch.

Mein Huge wird heller; wer horet mich keichen ? Ich suche der muthigen Jugend zu gleichen; Und will, auch im Alter, ben Freunden und Wein, Kein Tabler der Freuden, tein Sonderling senn.

### Der verliebte Bauer.

Mihmt mir des Schulzens Tochter nicht. Dein! Sagt nur, fie ist reich. Im ganzen Dorf ist tein Besicht Der flinken Janne gleich. Das Menschgefällt, auch ungepuht;
Ich sag es ohne Scheu:
Trop mancher, die in Flittern stußt;
Sie sey auch wer sie sey.

Wie frey und weiß ist ihre Stirn
Und roth und frisch ihr Mund!
Wie glatt der Haarzopf meiner Dirn,
Und ihre Brust wie rund;
Ihr Aug ist schwarz wie reiser Schlee;
Schier komm ich auf den Bahn,
Bann ich ihr lang ins Auge seh,
Sie hat mirs angethan.

The wift, wie wie im Rosenmond Die Meyen hier gepflanzt; Da ward der Küße nicht geschont, Da hat sichs gnug getanzt. Des Schaffers Tenne fnarrte recht, Wir schäferten uns satt: Der Hüsner Heins und Hans, der Knecht, Und Hantwig aus der Stadt.

Den Vorreihn, Nachbarn, ließ man ihr; Flugs rief sie mich herben. Beym Element! wie flogen wir Nach Kilians Schallmen. Wann Hanne nur in Schaukeln schwebt, Wie muthig steigt ihr Schwung! Und wann sie sich im Tanzen hebt, Wie schon ist jeder Sprung!

Allein beym Kehraus glißschte sie; Doch ich ergriff sie stracks: Und bafür sah ich auch ein Knie, Das war so weiß als Wachs. Des Psagrers Muthe schimpst' aus Neid Und zwackte mich gar an. Ich sprach: Mensch, laßt mich ungehept Und kneipt den Lepermann. Mein Liebchen gieng mit mir ins Feld:
Ich half ihr übern Zaun.
Da hab ich mich nicht mehr verstellt,
Sie war ben guter Laun.
Bir lagerten uns drauf ins Gras,
Wie Nachbarskinder thun:
Doch ich empfand ich weiß nicht was,
Das ließ mich gar nicht ruhn.

Sing, daß sie mich ihr Bufchen hieß, Mir Hand und Guschel reicht' Und mir ein saftig Schmätzchen ließ, Dem auch der Most nicht gleichts Ihr schmutzelt? Denket, was ihr wollt. Glaubt, daß sie euch nur neckt, Und daß ihr nicht erfahren sollt, Was Hanneus Mieder deckt.

Die Edelfrau ist zart und fein; Mein Mensch ist wohl so schön. Sollt ich nur ihr Leibeigner seyn, Den Dienst wollt ich versehn. Ihr, die ihr gern was Neues wist, Das euch die Ohren fraut; Hört, was ihr alle wissen müßt: Sie ist schon meine Braut.

Der Herr Magister merkt schon was: Bring ich den Decem hin, So fragt er mich ohn Unterlaß: Ob ich verpsempert bin? Und wann sie in die Kirche tritt, So singt er, glaube es mir, Noch weniger als sonsten mit, Und schielt und gasst nach ihr.

Die Hochzeit foll auch bald geschehn, Moch por der Erndte Zeit. Da sollt ihr manchen Lufesprung sehn, Der Leib und Seel erfreut. Die ganze Dorfschaft komme mir; Sie soll willkommen sepn; Und ich versprech euch Kirmigbier Und guten Firnewein.

# Zemes und Zulima.

Zemes.

Als nuch bein Mund um meine Lippen scherzte, Ms nur mein Urm ben weissen Hals umfing, Da schien es mir, wann ich dich zärrlich herzte, Daß mich, an Gluck, kein Sophi überging.

Bulima.

Eh Zulima (bu folltest noch errothen!) In deiner Wahl zulest Aminen wich, Da hielte sie die Tochter des Propheten, Fatimen selbst, nicht halb so groß als sich. Zernes.

Run fesselt mich die schönste der Circassen, Umine nur, ihr Lied und Saitenspiel, Und ohne Kurcht mocht ich für sie erblassen, Entfernt mein Tod nur ihrer Tage Ziel,

Zulima.

Ich wußte langst mir Selim zu erwerben, Des Achmets Sohn, den schönsten Musulmann; Mit tausend Lust will ich auch zweymal sterben, Benn ihm mein Tod das Leben fristen kann.

Zemes.

Wie? wenn die Lieb uns wiederum verbande, Benn ich, den Bund auf ewig einzugehn, In Zulima das Gluck, die Reizung fande, Die ich in dir, Amine, sonst gesehn? Zulima.

Mir strahlt kein Stern so schon, als Selims Blicke, Und du bist wild, so wie das schwarze Meer; Und doch ist mir, wenn ich nur dich beglücke, Das Leben sus und auch der Tod nicht schwer.

# Die Vergötterung

Un Phyllis.

Colde Phyllis . Die Gottinnen ) (Traue mir die Bahrheit zu) Waren anfangs Schäferinnen Oder Madchen, so wie du. Eine, die mit blauen Augen Mehr als Mannerwiß verband, Konnte zur Minerva taugen Und erwarb ben Gotterstand.

Dichterinnen bießen Musent, Und entzückten Gera und Ohr. Reifer Schonen volle Busen Wildete die Ceres vor. Die durch Jugend uns ergekte. Schien, mit Recht, des Tempels wehrt, Den man ihr, als Beben, fette, Die der stärtste Soeld verehrt.\*

Cine ward, in fproder Blaffe Und in ftrenger Banslichkeit, Buterinn der Reuereffe Und die Besta jener Zeit. Die burch Reig und Unglücksfälte Sich ben Raub der Grobbeit fah Mard in ihres Chftande Solle Kläglich zur Proferpina.

Anmertungen nothig und hoffent: Starte, vermablet worden. Bie lich angenehm, die in Anichung febr, übrigens, auch ben Gedich= anderer überflußig fenn murben; ten, die in einer lebendigen Gpras ale, ben diefen Beilen : bag bie de geschrieben thorden, Anmers Alten Beisheit und Biffenichaft tungen und Rachrichten gutt Rus in der Minerva, das Getreide und die Kulle in der Ceves, die weibliche Jugend ater in der gebe vorebret baben, welche mit bem mobt niemand leugnen wollen,

\* Einigen Gefern find gewiffe Zercutes, als der mamilichen Ben und Bergnagen bes Lefers gereichen, und wie oft fie ihm unentbehrlich fallen; das wird Det Majestätische Geberden, Hobeit, die sich nie vergaß, Ließen die zur Jutio werden, Die so großen Geist besaß.
Rrone, Scepter, Wolfen, Pfauent Mußten ihren Muth erhöhn; Jum Erempel aller Frauen, Die das Regiment verstehn.

The so wohlgepaarten Bende: Schonheit und Empfindlichkeit!
Und auch du, o suße Freude!
Mund, der lächelnd Lust gebeut;
Mosen aufgeblühter Wangen;
Schlaue Blicke; lockigt Haar!
Ihr nur stellet dem Berlangen
Benus oder Phyllis dar.

Phyllis! ja: in jenen Zeiten, In der jalten Gotterwelt, Baren deinen Trefflichkeiten Gleichfalls Opfer angestellt: Gleichfalls wurden deinen Wagen Tauben oder Schwane ziehn, Dich die Liebesgötter tragen und mit dir nach Paphos fliehn.

der diejenlgenkennet, welche mandem Beiteau, dem Regnier, den Epitres diverses und unlängst dem Tassonie hinzugefüger hat. Ich sehe nicht den geringsten Grund, warum dergleichen Erstauterungen allein der ungeburdenen Robe gewidmer sehn sollen. Dieses erinnere ich bier einnial sur allemal, in Unsehung meiner

hoffentlich nicht zu haufigen, Ans merkungen.

\*\* Juno mar die Roniginn ber Gotter, die feusche Besta Gotz tinn des Feuers. Die schone Proserpina warb von dem un gestalten Pluco entführet, dem Regenten der Holle und unges brauchter Schake.

# Der Ruß.

Die Echone, die recht füßt! In ihren Kussen steckt Was tausend Lust erweit.

Den Mund gab die Natur Uns nicht zur Sprache nur: Das, was ihn sußer macht, If, daß er kußt und lacht.

Ach, überzeuge dich Davon, mein Kind! durch mich Und nimm und gieb im Kuß Der Freuden Ueberfluß.

# Die Freundschaft.

Du Mutter holder Triebe,
D Freundschaft! dir zur Ehre,
Dir, Freundschaft, nicht der Liebe,
Erschallen unfre Chore,
Und Phyllis stimmt mit ein:
Doch sollte das Entzücken
Von Phyllis Ton und Blicken
Michts mehr als Freundschaft seyn?

# Elpin.

Die junge Welt sich lieben muß,
So ward Elpin verliebt.
Ziuch er fand, daß es artig sen,
Wenn man ben sisser Schmeichelen,
Den Schönen Kusse giebt.

Noch hatt er nur um Pfand geküßt; Bas feuerreich im Ruffen ift Bar ihm nur halb bewußt:
Doch wann er ben ber Chloe ftund,
Bard er balb roth wie Chloens Mund,
Bald weiß wie ihre Bruft.

Er untersucht sich tausendmal Und spuret Luft und spuret Qual, So oft er sich bestragt. Einst, als er seufzt und ihr sich naht, Wird ihm der Ruß, um den er bat, Und auch die Hand versagt.

Er flieht und eilet in den Bald Und klagt, in trauriger Gestalt, Den Eichen, was ihn drückt. O wüßt er, was ihr Herz gewinnt! Doch alles, was sein Wis ersinnt, Wird durch die Furcht erstickt.

Nach langen Klagen schläft er ein; Die Liebe will ihm gunftig seyn, Der er die Eraume weiht. Mit ihren Flügeln wecht sie ihn Und spricht: Ich wunsche dir, Elpin, Nur List und Wachsamteit.

## Viertes Buch.

#### Die Schönheit.

ie lieblich ift des heitern himmels Wonne, Der reine Mond, der hellen Sterne Heer, Auvorens Licht, der Glanz der guldnen Sonne! Und doch ergest ein schon Gesicht weit mehr.

Der Tropfen Kraft, die Wald und Feld verjüngen, Belebt sie kaum, wie uns ein froher Kuß, Und nimmer kann ein Bogel süßer sungen, Als uns ein Mund, den man verehren muß.

Cleonor! auf Deren zarten Wangen Der Jugend Blüht in frischen Rosen lacht, Und Zärtlichkeit, Bewundrung und Berlangen Dir, und nur Dir so zeitig eigen macht; Ob Psiche gleich die Liebe selbst regierte, Alls sie, mit Recht, des Gottes Gottinn hieß; So glaub ich doch, daß ihn nichts schoners rührte, Alls die Natut in Deiner Vildung wies.

Dein Ange spielt und deine Locken fliegen Sanft, wie die Luft im Strahl der Sonne wallt; Gefälligkeit und Anmuth und Bergnügen Sind ungetrennt von deinem Aufenthalt. Dir huldigen die Herzen muntrer Jugend; Das Alter selbst beneidet deinen Wis. Es wird, in Dir, der angenehmsten Lugend, Und niegend sonst der angenehmste Sis.

Man schmeichelt mir, daß, in zufriednen Stunden, Elevnor auch meine Lieder singt, Und manches Wort, das viele nicht empfunden, Durch Ihre Stimm' in aller Berzen dringt. Gewähre mir, den Dichter zu beglucken, Der edler nichts als Deinen Benfall fand, Mur einen Blick von Deinen schönen Blicken, Nur einen Kuß auf Deine weisse Hand.

#### Un die Liebe.

Dochter ber Natur, Solde Liebe! Uns vergnügen nur Deine Triebe. Gunft und Gegengunst Geben allen Die beglückte Kunft Zu gefallen.

#### Die erste Liebe.

wie viel Leben, wie viel Zeit Sab ich, als kaum beseelt, verlohren, Eh mich die Gunst der Zärtlichkeit Begeistert und fur dich erkohren! Nun mich dein sußer Auß erfreut, O nun belebt sich meine Zeit! Nun bin ich erst gebohren!

#### Der Wink.

Sft gleich dein Wink verstohlen:
Do find ich doch mein Glucke
In jedem beiner Blicke,
Der theine Hoffnung nahrt.
Laß ihn oft wiederholen,
Dir fehle nur die Stunde,
In der von beinem Munde
Ein Ruß mir mehr erklart.

#### Die Verliebten.

Shr, deren Dich die Schnsucht übe Und immer feufzet, harret, liebt, Wie spat erreicht ihr, unbetrübt, Der Liebe Kreuden! Furcht, Knechtschaft, Unruh und Berdacht, Der wuste Tag, die de Nacht Sind, die die Lieb euch glücklich macht, Nicht zu vermeiben.

Wie groß muß ihr Bergnugen senn? Wie sehr muß ihr Genuß erfreun, Wenn edle Seelen ihre Pein So willig leiden!

#### Hoheit und Liebe.

Monard im Neiche stolzer Thoren, Dich, hobes Glück, verehr ich nicht! Mir ward in Phyllis mehr gebohren, Als alles, was dein Tand verspricht. Der Traum der Wachenden, die Ehre, Der Sclavenstand der Citolkeit, Schließt dein Gefolg an Höf und Heere, Bis es der letzte Schlaf befrent.

Das Recht, mein Herze zu entzücken Und meiner Wünsche Ziel zu senn, Raum ich nur einer Phyllis Blicken, Nur Ihrer seltnen Schönheit ein. Wie stolz war ich, Sie zu gewinnen! Auch dieser Ruhm verewigt sich. Beneidet Sie, ihr Königinnen! Und, Könige, beneidet mich.

Dhyftlis, Seele meiner Lieder! Mich reizt kein himmelhoher Flug. Mich liebest Du, Dich lieb ich wieder. Sind wir nicht beyde froh genug? Un treuer Bruft, an treuer Seiten Macht uns die Liebe groß und reich. Ich sey, an wahren Zärtlichkeiten, Unendlich jener Taube gleich!

Den Abler sah die Turteltaube, Die in der Stille girrt und liebt, Wie ihm Gewalt und Muth dum Naube In königlichen Thaten übt. Sie sah ihn Sieg und Ehre finden, Dem Kranich stolz entgegen ziehn, Sich heben, kämpsen, überwinden, Und alle Vogel vor ihm sliehn.

Sie sprach: Ich will bich nicht beneiden: Sen immer groß und fürchterlich. Geprüfter Liebe süße Freuden! Mur ihr allein beglücket mich. Mir will ich keinen Sieg erwerben, Alls den mein Gatte mir gewährt. Mit ihm zu leben und zu sterben Ist alles, was mein Bunsch begehrt.

#### Der Wunsch.

Du holder Gott der füßten Lust auf Erden, Der schönsten Göttinn schöner Sohn! Komm, lehre mich die Kunst, geliebt zu werden; Die leichte Kunst zu lieben weiß ich schon.

Romm ebenfalls und bilde Phyllis Lachen, Cythere! gieb ihr Unterricht; Denn Phyllis weiß die Runst verliebt zu machen; Die leichte Runst zu lieben weiß sie nicht.

#### Der erste Man.

Der erste Tag im Monat Man Ift mir der glucklichste von allen. Dich sah ich, und gestand dir frey, Den ersten Tag im Monat Man, Daß dir mein Berz ergeben sey.

Wenn

Wenn mein Geftandniß dir gefallen; So ift der erste Tag im Man Kur mich der glucklichste von allen.\*

### Der Frühling.

Der mahlerische Lenz kann nichts fo sinnreich bilden, Als jene Gegenden von hainen und Gefilden; Der Aumuch Ueberfluß erquickt dort Ang und Bruft;

D Licht ber weiten Felder!

D Macht ber ftillen Walber!

O Baterland ber erften Luft!

Dort lagt fich wiederum, in grunenden Tropheen, Des Binters Untergang, der Flor des Frühlings feben; Sein sumeichelnder Triumph beglücket jede Flur:

> Die frohen Lerchen fliegen Und singen von den Siegen Der täglich schöneren Natur,

Der Bach, ben Eis verschloß und Sonn' und West entstegeln, In dem sich Luft und Baum und Hirt und Herde spiegeln, Befruchtet und erfrischt das aufgelehte Land.

> Dort last fich alles feben, Was Flaccus in den Soben Des guellenreichen Tiburs fand.\*\*

> > Faft

\*Dieses Triolet ift burch ein frangbisches reraulaffet worden, welches ben Ranchin jum Bers faffer hat:

Le premier jour du mois de Mal Tut le plus beau jour de ma vie. Le beau dessein que je formai Le premier jour du mois de Mai! Je vous vis & je vous aimai. Si ce dessein vous plut, Silvie, Le premier jour du mois de Mai Fut le plus beau jour de ma vie.

G. Nouveau Recueil des Epigrammatistes François, par Mr. B. L. M. Tome II. p. 178. MENAGE HOHIER & un Triolet si joli qu'on peut l'appeller le Roi des Triolets, su den Mona-

gian.

Fakt jeder Bogel fingt; es schweigen Nord und Klage! Wie schon verbinden sich, zum Muster guter Tage, Die hoffnung kunftger Luft, der ihigen Genuß!

3hr ftolgen, guldnen Beiten! Sagt, ob, an Frohlichteiten, Auch diese Zeit euch weichen muß.

Un Reizung kann mir nichts ben holden Stunden gleichen, Da ben bem reinen Quell und in belaubten Strauchen Die alte Freundschaft scherzt, die junge Liebe lacht.

Im Morgen keimt die Wonne Und steiget mit der Sonne Und blubt auch in der kublen Nacht.

Ce spielen Luft und Laub; es spielen Wind und Bache; Dort duften Blum und Gras; hier grunen Berg und Klache: Das muntre Landvolk tanzt; der Schafer fingt und ruht:

Die sichern Schafe weiden, Und allgemeine Freuden Erweitern gleichfalls mir den Muth.

Es foll ben Bald ein Lied von Phyllis Ruhm erfrenen; Den Frühling will ich ihr und fie dem Frühling weihen. Sie fund einander gleich, an Blüht und Lieblichkeit.

> Ihr frohnen meine Triebe, Ihr schwor' ich meine Liebe, Fürs erfte bis zur Sommerszeit.

> > 8 4

Die

gian. T. II. p. 350. R. D. S. M. scheinet nicht weniger mit bems selben zufrieden zu senn. Rien, sagt er, n'est plus simple, plus naif & plus tendre que ce Triolet. Avec quel bonheur tous ses Refrains ne sont-ils pas enchevêtrés les uns dans les autres? Aussi quel charme n'atton pas de voir tant de Naturel au milieu de tant de dissicultés? in seinen Reslexions sur

le Poësie en general, sur l'Eglogue &c. p. 267.

\*\* Tibur fupinum. Hor. Carm. Lib. III. 4. Udum Tibur. Lib. III. 29. Et praceps Anio, & Tiburni lucus, & uda Mobilibus pomaria rivis. Lib. I. 7. S. Abbitons Remarks on feveral Parts of Italy, & 212, U. 1.

#### Die Rose.

Siehst du jene Rose blühen,
Schonste! so erkenne dich!
Cichst du Bienen zu ihr fliehen,
Phyllis! so gedenk an mich.
Deine Blühte lockt die Triebe
Auf den Reichthum der Natur,
Und der Jugend suße Liebe
Raubt dir nichts, und nahrt sich nur.

#### Die Jugend.

Sollt auch ich durch Gram und Leid Meinen Leib verzehren, Und des Lebens Frohlichfeit, Weil ich leb, entbehren? Freunde, nein! es stehet fest, Meiner Jugend Ueberrost Soll mir Lust gewähren.

Quellen tausendfacher Lust: Jugend! Schönheit! Liebe! Ihr erweckt in meiner Brust Schmeichelhafte Triebe. Kein Genuß ergrübelt sich; Ich weiß gnug, indem ich mich Im Empfinden übe.

Hab ich doch, wie Phyllis kußt, Seute noch erfahren, Phyllis, die so reizend ist Und von achtzehn Jahren, Freundlich, sinnreich, schau zur Lust, Weiß von Stirne, Hals und Brust, Schwarz von Mug' und Haaren.

Der mein Thun zu meistern benkt, Prodigt tauben Ohren. Schmaben hat mich nie gekrankt: Mo ist der gebohren, Welcher allen wohlgefällt? Und woraus besteht die Welt? Mehrentheils aus Thoren.

Wer ben Wehrt der Frenheit kennt, Nimmt aus ihr die Lehre, Daß, was die Natur vergonnt, Unter Wohl vermehre. Ruckt das Ende nun heran; O so wird ein frener Mann Undrer Welten Ehre!

# Der Zorn eines Verliebten.

Vief und Wink verhiessen mir Schon um Zwen die liebste. Schone; Doch der Zeiger gieng auf Bier, Und mir fehlte noch Climene.

Co Gebuld als Zeit verstrich Und ich schwur, den Trug zu rachen; Aber endlich wies sie sich, Endlich hielt sie ihr Bersprechen.

Wie so schön, sagt' ich aus Hohn, Haft du alles wahrgenommen! Mur zwo Stunden wart ich schön: Konntest du nicht später kommen?

Eines Frauenzimmers Uhr Braucht nicht Raber: Schmuckt fie Rett' und Siegel nur, Bas bedarf fie bann ber Feder?

Da mein Eifer Naum gewann, Wollt ich fie noch schärfer lehren; Doch, was larmft du? hub fie an: Wird man mich denn auch nicht horen? Ad! was hab ich ibt vor Schmerz Bon der Rosenknosp! erlitten, Die mir, recht bis an das Herz, Bon der Brust hinabgeglitten!

D mie druckt michs! Himmel, wie! Sier, hier, in der linken Seite. Sieh nur felbst: mir glaubst du nie; Doch was glaubt ihr klugen Leute!

Sie entblößte Hals und Brust, Mir der Anospe Druck zu zeigen; Plötzlich hieß der Sitz der Lust Mich und die Verweise schweigen.

### Nußen der Zärtlichkeiten.

11 mmuth und Beschwerben Burden uns auf Erden Unerträglich werden, Unvergeßlich sein: Könnten nicht, zu Zeiten, Treue Zärtlichkeiten Den Verdruß bestreiten, Und das Gerz befreyn.

Låchelt, muntre Schönen, Unfern Ernst zu höhnen; Singt in sußen Tonen; Jeder Ton entzückt! Burden, die dem Leben Qual und Schwermuth geben, Kann ein Scherz oft heben: Auch ein Scherz begluckt!

Land und Boll regieren, Sanze Heeve führen, Sid mit Purpur zieren, Hemmt bie Sorgen nie. Seht der Sirten Freuden, Die auf sichern Weiden Große nicht beneiden: Wie vergnügt find die!

Måchtigen und Reichen Will fein Schäfer gleichen; Ihrer Borzugszeichen Lacht ber hirten Zunft. Eintracht, Spiel und Scherzen Schüßen ihre Herzen Bor ben eitlen Schmerzen Stolzer Unvernunft.

#### Phryne.

Mis Phryne mit der fleinen hand Noch um der Mutter Busen spielte, Michts als den keimenden Verstand Und den Beruf der Sinnen fühlte; Da kam ihr schon, an jener Bruft, Das erste Lallen erster Luft.

Sie hatte kaum das Flügelkleid Und einen bessern Puß empfangen; So scherzten Wiß und Freundlichkeit In benden Grübchen ihrer Wangen; So stiegen aus der zarten Brust Die regen Seufzer junger Lust.

D wie beglückt schien ihr das Jahr, Das nun sie in Gesellschaft brachte, Wo sie so oft die Schönste war, So reizend sprach und sang und lachte! Die wuchsen sie und ihre Brust, Und die Geschwähigkeit der Lust!

Sie ward mit Anstand stolz und fren, Und ihre Blicke pries die Liebe; Der Spiegel und die Schmeichelen Vermehrten täglich ihre Triebe, Und ihr gerieth, ben reifer Bruft, Die fanfte Sprache schlauer Luft.

Die Oper, das Concert, der Ball Erhiften ihren Muth zum Scherzen. Nur Phryne wies sich überall 2116 Meisterinn der jungen Herzen, Und faste, mit belebter Brust, Die ganze Nedekunst der Lust.

Doch wahre Sehnsucht nimmt sie ein; Die Stolze last sich überwinden. Ihr Scherz verstummt, ihr Muth wird flein, Sie lechzt, und kann nicht Worte finden. Denn ach! es wallt in ihrer Brust Das Unaussprechliche der Lust.

#### Das Gluck und Melinde.

Aus einem Sonnet des Girolamo Gigli.\*

Sch sabe jungst das Glud, und durft ihm kuhnlich sagen: Bereue deinen falschen Tand;
Dein flatterhafter Unbestand
Berechtigt alle Welt zu klagen.
Was du am Morgen kaum verliehn,
Darfst du am Abend schon entziehn.

Das Gluck versetzte mir: Wie kurz ist aller Leben! Unendlich ist der Guter Wahl, Unendlich meiner Sclaven Zahl: Collt ich nicht jedem etwas geben? Dient, was ich einem nehmen muß, Nicht gleich dem andern dum Genuß?

Ich wandte mich barauf zur scherzenden Melinde, Und sprach: Dem Gluck steh alles frey! Wenn ich mur bich, mein Rind, getren Und mir so hold als schon besinde,

Und

Und wenn bein Mund, ber mich ergetet, Rur mich ber Ruffe murdig schabt.

So wohl belehrt ich sie; doch gab sie ihrem Lehrer Mit Lächeln den Bescheid zurück: Ich bin ja reizend, wie das Glück, Ich habe, wie das Glück, Berehrer; Und warum sollt ich denn allein Dem Glück im Mechsel ungleich seyn?

#### Doris und der Wein.

Mein Weinstock reift und Doris lacht, Und, mir zur Anmuth, wachsen beyde. Ergest der Bein ein menschlich herz, So ist auch seltner Schönen Scherz Der wahren Menschlichkeit ein Grund vollkommner Freude.

Was die Empfindung schärft und übt, Bas Seelen neue Kräfte giebt, Wird unste heisse Sehnsucht stillen. Wie reichlich will die mildre Zeit, Die sonst so sparsam uns erfreut, Den tiessten Kelch der Lust für unste Lippen süllen.

Der Wein, des Kummers Gegengift, Die Liebe, die ihn übertrifft, Die werden zwischen uns sich theilen. Wer mir der Beine Tropfen zählt, Mur der berechnet unverfehlt Die Kusse, die gehäuft zu dir, o Doris! eilen.

Weil deine Jugend lernen muß, So laß dich meinen öftern Kuß Die Menge deiner Schätze lehren. Gieb seinem treuen Unbestand Stirn, Augen, Wangen, Mund und Hand, Und laß ihn jeden Reiz, der dich erhebt, verehren! Uns klopft ein Borwit in der Brust, Der stumme Rath ererbter Lust, Der Liebe Leidenschaft zu kennen. D lerne meine Holdinn sehn! Ich schwore dir, bey Most und Wein, Mich soll auch Wost und Wein von keiner Doris tkennen.

Es mögen kunftig Wein und Most Des trägen Alters Ernst und Frost Ourch seuerreiche Kraft verdringen! Alsdamn ertont für sie mein Lied; Hat, da die Jugend noch verzieht, Will ich allein von dir, auch in der Lese, singen.

# Fünftes Buch.

#### Aln die heutigen Eneratiten.

as edle Seelen Wollust nennen, Vermischt mit schnoden Lusten nicht! Der echten Freude Werth zu kennen Ist gleichfalls unsers Daseyns Pflicht.

3hr fallt oft tiefer, tlimmt oft hoher, Als die beglückende Naur: 3hr tennt vielleicht Epicuraer; Doch fennt ihr auch den Spicur?

Sind

1 Wie in Aegupten die schwere Luft und verwirrende Sonnenbis Be unter ben flüchtenden Juben die ftrenge Secte ber Effener und ihrer Bruder, der Therapeuten, hervorgebracht hatte; wovon Brucker, in Hist. Critic. Philos. Tom.II.fo gelehrt und ausführlich handelt: so entstunden auch bort, unter den Christen, in ihrem zwenten Jahrhunderte, Die Afce: ten, von welchen viele, als neue Therapeuten, inehrentheils aus einer zu weit getriebenen Dacheis ferung der geheimnigvollen Erleuchtung und übernatürlichen Vollkommenheit der platonischen und pythagorifchen Philosophen, und aus andern irrigen Begriffen, die irdischen Freuden, die Ginnlichkeiten und ihren ungläcklichen Corper mit Sag und Grauen ans faben, und, um von ber menfchlis chen Gesellschaft nicht angesteckt ju werden, die Stadte verlieffen und mit ihrer Mil; und Weisheit in Einoben, Mafte, Sohlen und Belfen oder Zellen floben. Gyrien, ein eben so abergiaubiges und trauriges Land, als Aegypten, bectte, gur Nachahmung, Die En-

cratiten aus, welche auch Aquarii genannt werben : mitleibens= wurdige Reper, die allen Genuß des Weins und des Rleisches, alle Bequemlichkeiten bes Lebens und die ordentliche Gemeinschaft der Liebe und Vilege fur fundlich und verbeten ausgaben und ein uns erheitertes Dasenn zur vorzüglis chen Udicht machten, ober zu machen schienen : G. Berrn Abts Mosbeims Inftit, Hift, Chriftianæ antiq. Sæc. II. P. II. C. III. 6. 14. 12. 13. C.V. \$ 10. Certum prorfus elt, neque fatis inculcari potest, multorum institutorum & opinionum causas in riatura cœli, fub quo auctores vixerunt, ortaque hine corporis temperatura mentisque indole, unice latere. Mos H. ib. v. 106. G. in Bupper Analectis Histor. Philos. bie benden lesten Abhandlungen, und vom Tationo, ben Encratiten und Ges verignern WALCH, Hiltor. Eccles. Novi Testamenti, S. 865. u. f.

2 G. BRUCKERI Histor. Critic, Philos. Vol. I. p. 1242 1248. Sind nicht der wahren Freude Granzen Geschmack und Wahl und Urtigkeit? Entehrte Scipio mit Tangen? Den Heldenruhm und seine Zeit? Die Liebe, die auch Weise loben, Macht ihre Liebe nicht zu fren: Der Bein, den Plato selbst erhoben, Berführt ihn nicht zur Volleren.

Bu altdeutsch trinken, taumelnd kussen Ist hochstens nur der Wenden Lust: Wie Kluge zu genießen wissen Werbleibt dem Pobel unbewußt, Dem Pobel, der in Sift verkehret Was unserm Leben Starkung bringt, Und der die Becher wirklich leerct, Wovon der Dichter doch nur singt.

Bon welchen Batern, welchen Muttern Erbt ihr die Einsicht großer Welt? Die Liebe kennt ihr aus den Rittern, Die uns Cervantes dargestellt; Euch heißt der Wein der Unart Junder, Und fremder Volker Trinklied Tand: O dafür bleib euch der Burgunder, Lainez und Babet unbekannt!

Der Unterschied in Wig und Tugend
Ift größer, als man denken kann.
Es zeigt die Sprache muntrer Jugend
Nicht stets der Jugend Fehler an.
Petrarchen, der in Versen herzet,
War Laura keine Lesbia;
Boiture, der so feurig scherzet,
Trank Wasser, wie ein Seneca.

Mie

3 Nec in eadem intentione equaliter retinenda mens est, sed ad jocos revocanda. Cum pueris Socrates ludere non erubescebat: & Cato vino laxabat animum, curis publicis fatiga-

tum: & Scipio triumphale illud & militare corpus movitad numeros; non molliter fe infringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitiem sluențibus; sed ut illi antiqui Nie ist der Einfalt Urtheil schwächer, Als wanns auf Schriftverfasser geht. Da heißt Sallust fein Ehebrecher: Er lehrt ja streng, als Epictet; Doch Plinius ist zu verdammen: Der hatte Welt und Laster lieb. Wie sehr verdient er Straf und Flammen, Weil er ein frenes Liebchen schrieb!

So liebreich und so gründlich denken Die Tadler spielender Bernunft, Und wünschen, um sie einzuschränken, Der ernsten Zeiten Wiederkunft; Der Jahre, da des Gastmahls Länge Den steisen Sißern Lust gebar, Und wiederholtes Wortgepränge, Was iht ein Lied von Carpiern, war.

#### Der Man.

er Nachtigall reizende Lieder Ertonen und locken schon wieder Die frohlichsten Stunden ins Jahr. Nun singet die steigende Lerche, Nun klappern die reisenden Storche, Nun schwaßet der gautelnde Staar.

Wie munter sind Schäfer und Herbe! Wie lieblich beblumt sich die Erde! Wie lebhaft ist iho die Welt! Die Tauben verdoppeln die Kusse, Der Entrich besuchet die Flüsse, Der lustige Sperling sein Feld.

Wie

antiqui viri folebant, inter lufum ac felta tempora, virilem in modum tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si ab hostibus suis spectarentur. Seneca de Tranquil. animi c.XV.

Haged. 3 Th.

4 POATO, de Legibus L. II.
5 ILLE, O PLINIUS, ILLE
QUOT CATONES!
v. L. IV. Ep. XIV. L. V.
Ep. III. L. VII. Ep. IV.

Wie gleichet boch Zephyr ber Floren? Sie haben sich weislich ertohren, Sie wählen den Wechsel zur Pflicht. Er flattert um Sprossen und Garben; Sie liebet unzählige Farben; Und Eifersucht trennet sie nicht.

Nun heben sich Binsen und Reime, Nun kleiden die Blatter die Baume, Nun schwindet des Winters Gestalt; Nun rauschen lebendige Quellen Und tranken mit spielenden Wellen Die Triften, den Anger, den Wald.

Wie buhlerisch, wie so gelinde Erwarmen die westlichen Winde Das Ufer, den Hügel, die Gruft! Die jugendlich schorzende Liebe Empfindet die Neizung der Triebe, Empfindet die schmeichelnde Luft.

Mun stellt sich die Dorfschaft in Reihen, Mun rufen euch eure Schallmeyen, Ihr stampfenden Tanzer! hervor. Ihr springet auf grunender Wiese, Der Bauerknecht hebet die Liese, In hurtiger Bendung, empor.

Nicht frohlicher, weidlicher, fühner Schwang vormals der braune Sabiner Mit mannlicher Freyheit den Hut. O reizet die Städte zum Neide, Ihr Dorfer voll hupfender Freude! Was gleichet dem Landvolk an Muth?

#### Der Guckguck.

u Rufer zwischer Rohr und Strauchen,
Schren immer muthig durch den Wald?
So lange deine Stimm' erschallt,
Wird weder Gras noch Laub verbleichen.
Uns spricht der Scheinfreund, so wie du,
Allein ben guten Tagen zu.

Auch du verschweigst nicht deine Lieder, Vielleicht aus edler Ruhmbegier, Und Echo giebt die Tone dir So schnell, als andern Bogeln, wieder. Du thust, was mancher Dichter thut: Du schreyst mit Lust und schreyst dir gut.

Zwar singst du nicht wie Nachtigallen; Doch meldest du, mit gleicher Mah, Des Frühlings Rücktunft, so wie sie, Und auch ein Guckguck will gefallen. So kann ein Brocks, so will Suffen Des grünen Lenzen Ruhm erhöhn.

Du nennest immer beinen Namen; Dein Ausruf handelt nur von dir. In dieser Sorgsalt scheinst du mir Beredten Männern nachzuahmen; Gleichst du dem großen Balbus nicht, Der immer von sich selber spricht?

#### Das Gesellschaftliche.

The Freunde, zecht ben freudenvollen Choren! Auf! stimmt ein freyes Scherzlied an. Erink ich so viel, so trink ich euch zu ehren, Und daß ich heller singen kann.

Der Rundtrunk muß der Stimmen Bund beleben, So schmeckt der Wein uns doppelt schon; Und ein Geset, nur eines will ich geben: Last nicht das Glas ju lange stehn.

(S) 2

The Freunde! zecht, wie unfre Bater zechten: Sie waren alt und flug genung, Und manchen Bank, ben dem wir Sohne rechten, Ertrankten fie im Reihentrunk.

Sie thaten mehr: Saß nur an ihrer Seite Ein Kind voll holder Freundlichkeit: So gab dem Bein ein Schmätzchen das Geleite; So ward ein Glas dem Ruß geweiht.

Wie troftlos war der Zeiten erste Jugend, Als Thyrsis einer Phyllis sang; Und zum Geseufz von Leidenschaft und Tugend Mit ihr nur schwaches Wasser trank!

Die Rüchternheit, die Einfalt bloder Liebe, Verlangerten der Schäfer Muh: Wir trinken Bein, befeuren unfre Triebe Und fuffen muthiger, als sie.

Lockt uns kein Laub in ungewisse Schatten; So baut man Dach und Zimmer an, Die manchem Ruß mehr Sicherheit verstatten, Als Forst und Busch ihm leisten kann.

Der fuße Reiz der ewig jungen Freude Wird stets durch Lieb und Wein vermehrt. Wenn ich den Scherz und den Tockaper meide, So sagt: Bin ich der Jugend wehrt?

Bie eisern find doch ohne dich die Zeiten, O Jugend, holde Kuhrerinn! Bereite hier den Sitz der Frohlichkeiten Und banne Froft und Eigensinn!

Gesellt euch! stillt mit angeerbtem Triebe Den Durst nach Ruffen und nach Wein. Es eisert ichon der Weingott mit der Liebe, Den besten Rausch uns zu verleihn.

Doch foll man nicht den ersten Schäfern gleichen? D frenlich ja! Folgt ihrer Pflicht: Des Abends Luft, der Nächte Freundschaftszeichen Berrieth ein rechter Schafer nicht.

#### Buraunder-Wein.

Samit ich singen lerne, Soll mir ber Saft ber Reben Ist Muth und Tone geben Und neue Runft verleibn. Mich reizen beine Sterne. Ihr Einfluß wirfet Bunder. O feuriger Burgunder. O fonialicher Bein!

#### Das Heidelberger Kaß.

Schr Freunde! laßt uns altflug werden Und weiser, als die Weisen, senn; Entjaget aller Luft auf Erden; Entfaat den Schonen und dem Bein! Ihr lacht und fpist ben Mund auf Riffe : Ihr lacht und füllt das Deckelglas; Gud meiftern feine ftrenge Schluffe; Euch lehrt das Beibelberger Rag.

Was lehret das?

#### Chor.

Wir fonnen vieler Ding entbehren Und dieß und jenes nicht begehren : Doch werden wenig Manner fenn, Die Beiber haffen und den Bein. \*

Wir Menschen sollen uns gesellen: So lehrt uns taglich Sprbius. Befellt uns nicht, in taufend Fallen, Des Freundes Bein , der Freundinn Ruß?

(5) a

Uns

ad Justum Sincerum Epist. polit. de peregrinationibus Germanorum recte instituendis, p. 357.

\* S. Constantini Germanici oder Subners Geographie im brit: ten Theile, G. 419. ber zwenten Muffage.

Uns dienen Wein und Zartlichfeiten, Rein Wafferdurft, fein Weiberhaß. Das zeigt bas Benspiel aller Zeiten; Das zeigt das Beidelberger Kaß.

Was zeiget das?

Chor.

Wir können vieler Ding entbehren Und dieß und jenes nicht begehren; Doch werden wenig Manner sepn, Die Beiber hassen und den Wein.

Wie strahlt das Keuer schöner Augen! Wie blinkt der helle Rebenjaft! Aus Lippen soll man Liebe saugen Und aus dem Weine Heldenkraft. Die Weisheit lehret: Trinkt und liebet! Es liebt' und trank Pythagoras; Und wenn auch der kein Zeugniß giebet, So giebts das Heidelberger Kaß.

Die lautet bas?

#### Chor.

Wir komen vieler Ding entbehren Und dieß und jenes nicht begehren; Doch werden wenig Manner fenn, Die Beiber haffen und den Wein.

#### Die Schule.

urch tiefe Seufzer blober Luft
Erklärte Damis alle Triebe;
Eviner Liebe;
Doch rührt er nicht der Schonen Bruft.
Es konnt ihm durch sein Gold ja glückens
Doch spart' er dieses, und verlohr:
O der Thor!
Man muß ihn in die Schule schicken.

Ach liebte meine Phyllis mich! Seufzt Damon, seine Zärtlichkeiten Anzudeuten.
Und Phyllis fagt: Erfläre dich!
Allein, ben ihren füßen Blicken, Bringt Damon weiter nichts hervor: O der Thor!
Man muß ihn in die Schule schicken.

Am Abend weid' ich ben dem Bach: Mein Polydor! scherzt Abelheide: Wo ich weide, Da, rath ich, schleiche mir nicht nach. Sie nicht so strässlich zu berücken, Verspricht und halt ihr Polydor: O der Thor!
Man muß ihn in die Schule schicken.

Ein Schwindel, aber nur zum Spaß, Besiel Dorinen, als ihr Lehrer Und Verehrer, Der steife Eleon, ben ihr kis. Unwissend selbst sie zu erquicken Rief er die Mutter schnell hervor: O der Thor! Man muß ihn in die Schule schicken.\*

Melander, den die Schreibsucht qualt, Glaubt, weil der Reim ihm tren verbleibet, Daß er schreibet, Und daß ihm keine Muse fehlt. Auch er kann den Apoll entzücken; Unch er singt mit in seinem Chor: O der Thor! Man muß ihn in die Schule schicken.

G 4

Gin

<sup>\*</sup> Bis hieher ift bieses eine frene Meres hinzi Rachahmung der Couplets, wels the Marivaux seiner Ecole des Théatre Fra

Ein Wistling liest den Arouet, Und rath ihm, Worte, Reime, Zeilen Mehr zu feilen, Bor allen in dem Mahomet. Wie übt er sich an Meisterstücken! Wie steigt sein leichter Ruhm empor: O der Thor! Man muß ihn in die Schule schicken.

Ein Neuling, der verrufen darf, Bas Lehrer, die entscheiden können, Wahrheit nennen, Glaubt nichts, als was sein Wahn entwarf. Sein Wahn wird unft die Welt beglücken; Nun denkt sie edler, als zuvor: O der Thor! Man muß ihn in die Schule schicken.

Ein Arzt, der sich zum Doctor prahlt. Berläst Paris, um Doutschlands Kreisen Sich zu weisen, Bagt, martert, wurgt, und wird bezahlt. Nur er, den tausend Kunste schmucken, Stellt sichtbar den Galenus vor: D der Thor!

#### Lob unfrer Zeiten.

Der Borzug unfrer Zeiten melden. D wist, wohin mein Blick nur fällt, In jedem Stand' entdeck ich Helden. Ich will ber Menschen Lob besingen Und schenke meiner Lieder Schall Dem tonbegiergen Wiederhall; Der Plaudrer mag ihn weiter bringen.

Du tausendzüngiges Gerücht, Ermude nie im Ruhm der Zeiten; Verschweige ja von ihnen nicht Die hundert tausend Trefflichkeiten! Der Priester lebt nach seiner Lehre; Der Pabst ist noch der Anechte Anecht; Der Feldherr suchet nichts als Recht; Der Handelsherr nur Treu und Ehre.

Nichts übertrifft die starke Jahl Gewissenhafter Advocaten, Die alle Jahre kaum einmal Die Rechte der Parten verrathen. Wer wollte nicht die Aerzte preisen? Stets bleibts der Kranken Eigenschaft, Daß alle der Recepte Kraft, Lebendig oder todt, beweisen.

Wie reich ist die gelehrte Belt In Wissenschaft und großen Geistern! Den Dank, den ihr Bemühn erhält, Darf Momus, unberusen, meistern. Er will sich an Scribenten reiben, Mur weil er selbst kein Lob gewinnt, Und sagt, daß sie zu sittsam sind, Zu spat und viel zu wenig schreiben.

Bas grunt euch für ein Lorbeerhain, Monarchen, Herrscher, Sieger, Retter! Ich! könntet ihr unsterblich senn, Durchlauchtge Fürsten, ihr wart Götter. Wer kann doch eure Lugend saffen Und eurer Gaben Wechselstreit? Ihr habt nichts als die Dankbarkeit Und die Geduld uns überlassen.

Der Staatsmann, der an Burben groß, Doch ungleich größer an Verstande, Sist jedem König in dem Schooß Und findet sich in jedem Lande.

S 5

Regenten wissen zu regieren; Die Kunst zu herrschen lernt sich balb; Denn alles steckt in der Gewalt Der Hande, die den Scepter führen.

Der Britte, der die Fremden schäft, Will einen seden sich verbinden; Der stille Franzmann übersett, Bir muntern Deutschen, wir erfinden. Lobt in Jberiens Provinzen Scherz, Frenheit, Wahrheit, Demuth, Fleiß: Lobt auch der Belgen steten Schweiß Und edlen Umgang mit den Münzen.

Wie groß und vielfach ist der Ruhm, Mit dem der Europäer pranget, Der vor der Ehre Heiligthum, Auf so viel Wegen, angelanget! Ich will kein Lob den Türken schenken; Doch lernen sie uns ähnlich seyn: Sie kunsteln Frieden, trinken Wein Und reden immer wie sie denken.

Jit unfre Zeit so vorzugereich: Bas wird denn künftig nicht geschehen? Ihr Enkel, lebt und bruftet euch; Ihr sollt nuch größre Bunder sehen. Nur eines bitt ich von euch allen: Laßt euch (dasern ihr jemals hört, Wie sehr ich unfre Zeit verehrt)
Dieß eurer Väter Lob gefallen,

Dauer

1 ©. Common - Sense Vol II. p. 280. 281.

2 3. Sachenbergs Germ. med. Diff. VII. 6 9.

3 On met en cette année (534) l'érection en Royaume, vraye ou fibuleuse, de la terre d'yecot en Normandie. Elle fur faite, dit-on, par le Roi Cloraire, en fatisfaction de ce qu'il avoit tué de sa main dans l'Eglise, & un jour de Vendredi saint, un nommé Gautier qui en étoit Scigneur. MEZERAY, Abregé de l'Histoire de France, Tom. I. pag. 96. Der Name Dwetot, eines rehns der herigge von Normandie, sindet seinen Ursprung im eisten, diese Kabel aber den ibrigen im sech zehnten Jahrhum derte, behm Gaguin. Die von Nortet

#### Dauer der Scribenten.\*

Mein Cleon, Jahr' und Zeiten fliehen; Die bald find wir des Moders Raub! Wie bald find wir und alles Staub, Was wir mit regem Kiel der Dunkelheit entziehen! Vergebens schreiben wir für Welt und Ufterwelt, Vergebens werden wir , in Banden , aufgestellt; Der Motten zahlreich Heer zernagt mit frechem Zahn Den bestvergüldten Schnitt, den schönsten Saffian.

Ja, Cleon! nahmen beine Schriften, Um jede Messe zu erfreun, Auch täglich zwanzig Pressen ein, Sie würden dir dennoch kein stetes Denkmal stiften. Dein stärkster Foliant, der Fluch für den, der schreibt, War Lumpe, ward Papier, wird Kehrig, wird zerkaubt. Ja, der Vergessenheit und der Verwesung Reich Macht Carl dem Großen dich, wie seiner Sprachkunst gleich.

Rein Rang, kein Ruhm kommt uns zu statten, Der Tod sieht keinen Vorzug an, Und stellt den allergrößten Mann Zum Pobel der gemeinen Schatten. Er fället ungescheut, der Eitelkeit zum Spott, Den König Galliens, wie den von Pvetot.<sup>3</sup> Doch was sind Könige? Selbst Helden vom Parnaß Sind ihm so fürchterlich, als uns ein Hudibras. 4

Ber-

Pretot besaßen besondere Frensbeiten, und hieffen, wenigstens seit dem Jahre 1392, Konige. Noch im Jahre 1543 nannte Fran von Overtot Reine. Man weiß nicht den eigentlichen Grund dies sein Jorgine du Royaume d'Yvetot, par Mr. l'Abbé de Verrot, im sechsten Bande der Memoirs

de l'Academie des Inscriptions & Belles Lettres p. 550 bis 572.

4 hier verdienet der Bersuch einer deutschen Uebersetung von Samuel Butters Subibras, eisen satwrischen Gedichte wider bie Schwärmer und Independens ten, jur Zeit Carls bes Ersten, dem Lefer angepriesen zu werden.

Verwahre deiner Weisheit Spuren, Das Werk, das deinen Wiß bewahrt, Mit Buckeln, die kein Wurm verzehrt, Mit ewigem Metall in Spangen und Clausuren: Auch dieses schützt dich nicht: vielleicht zerstückt es doch Der Schneider leichtes Volk, ein unbelesner Koch; 5 Und was entblattern nicht der Haare Kräuslen, Taback und Kasekram, Confect und Speceren?

So hat Eumolp dieß Lied vollendet, Bon schreiberischer Sitelkeit, Wie er vermennte, ganz befreyt, Und höhnisch auf den Stolz, der Schriftverfasser blendet. Doch sein Verleger kömmt, sein Tryphon, der ihn rührt, Ihm Lust und Keder scharft, ihn schmeichlerisch verführt. Er wagt ein neues Werk, er grübelt Tag und Nacht, Und schreibet um den Ruhm, den er zuvor belacht.

#### Der Morgen.

Ins lockt die Morgenröthe In Busch und Wald, Wo schon der Hirten Flote Ins Land erschallt.

Die

5 Quam multi tineas pascunt, blattasque diserti! Et redimunt soli carmina docta coci! MARTIAL, L. VI. Epigt. LX.

6 Ein geschäfftiger Ausleger wurde zur Erläuterung dieser Beisten verschiedene traurige Ersahrungen aus vielen Buchern ans häufen, wehin auch die Colome-sanz gehören, welche Des malzun aus den Scaligoranis, Thurnis, Perronianis und Putwe uns bingungfüget hat, Tom 1. pag. 537.538. woben er solgendes ans

gemerket: l'ai oui dire que le Chevalier Robert Cotton étant allé chez un Tailleur trouva qu'il alloit faire des Mesures de la GRANDE CHARTRE d'Angleterre en Original avec les Seings & les Sceaux. Il eut pour quatre sous cette rare Piece qu'on avoir cru fi longtems perdue, & qu'on n' elperoit pas de pouvoir jamuis retrouver. Das Sebictial einiger ber trefflichfien Manuferipten des Veireje ift nicht unbefannt. In dem Leben bes Moliere, bas winen Werten vorgeseitet ift, meldet der Berfasser Die Lerche steigt und schwirret, Bon Lust erregt;

Die Taube lacht und girret, Die Wachtel schlagt.

Die Sugel und die Beide Stehn aufgehellt,

Und Fruchtbarkeit und Freude Bebluhmt das Feld.

Der Schmels ber grunen Flachen Glangt voller Pracht,

Und von den flaren Bachen Entweicht die Nacht.

Der Hügel weisse Burde, Der Schafe Zucht, Drangt sich aus Stall und Hurde Mit froher Flucht. Seht, wie der Mann der Herde Den Morgen fühlt,

Und auf der frischen Erde Den Buhler spielt!

Der Jäger macht schon rege Und hetzt das Reh Durch blutbetriefte Wege, Durch Busch und Klee.

Gein

pag. 112. Cet Auteur avoit traduit presque tout Lucrèce: & il auroit achevé ce travail, sans un malheur qui arriva à son ouvrage. Un de ses domestiques, à qui il avoit ordonné de mettre la perruque sous le papier, prit un cahier de sa traduction pour faire des papillottes. - - -Moliere, qui étoit facile à s'indigner, fut si piqué de la destinée de son cahier de traduction que dans la colere il jetta sur le champ le reste au feu. darf aber nicht noch mehr von so viclen Unfällen beybringen, die

ungewisse Dauer ber Scribenten, und zugleich die Stellen des Hos raz Epist. I. XX. v. 11. 12. 11. 1. v. 268. 269. 270. zu beweisen, welchen und dem Martial Lib. XIII. Epigr. I. Boileau in der dritten Sathre v. 127. 128. und der ersten Epitre v. 37. 38. ver allen aber Beza in seinem netten Sinngedichte, Tines Sacrificium ludicrum, Epigr. s. 78. (edit. 1614.) an die Sette zu stellen ist.

7 Bibliopola Tryphon. MAR-TIAL. L. IV. Epig. LXXII.

L. XIII, Epig. III.

Sein Sifthorn giebt bas Zeichen; Man eilt herben: Gleich schallt aus allen Strauchen Das Jagdgeschrey.

Doch Phillis Herz erbebet Ben dieser Lust; Nur Zärtlichkeit belebet Die sauste Brust. Las uns die Thäler suchen, Geliebtes Kind, Wo wir von Berg und Buchen Umschlossen sind!

Erkenne dich im Bilde Bon jener Flur! Sep stets, wie dieß Gefilde, Schon durch Natur; Erwünschter als der Morgen, Hold wie sein Strahl; So frey von Stolz und Sorgen Wie dieses Thal!

#### Die Nacht.

Willfommen, angenehme Nacht! Berhüll in deine Schatten Die Freuden, die sich gatten, Und blende, blende den Verdacht! Wann trene Liebe küssen macht; So wird der Ruß der Liebe, So werden ihre Triebe Beglückter durch die stille Nacht.

Der schone Mund, ben man verehrt, Bestrafet, gurnt gelinder, Wird zärrlich, füßt geschwinder, Bann nichts die sichern Kusse stört. Ja, ja! die Nacht ift vorzugswehrt: Sie dient, und ift verschwiegen, Und liefert dem Bergnugen Den supen Mund, den man verehrt.

Der Tag hat, als ein falscher Freund, Zu oft der Welt erzehlet, Was ihr die Nacht verhehlet, Die Liebende nach Wunsch vereint. Du bist der Sorg und Unruh seind Und gonnest sie dem Tage, Und widerlegst die Sage: Du, holde Nacht, seyst niemands Freund.

Oft schränkt der strenge Tag uns ein; Doch halt in schweren Stunden Uns mancher Tag gebunden, So weiß die Nacht uns zu befrenn. Das Glück, vertraut und froh zu senn, Das Glück zufriedner Herzen, Die in der Stille scherzen, Raumt uns der Tag nur selten ein.

D Nacht, da nur der Scherz sich regt, Da feine Neider lauschen, Und nur die Kusse rauschen, Wie sinnreich wirst du angelegt! Wie wird der Liebesgott verpflegt, Wann selbst die Huldgottinnen Uuf sein Bergnügen sinnen, Und nichts als Lust und Scherz sich regt.

#### An den Schlaf.

Sott der Tranme! Freund der Nacht! Stifter fanfter Freuden! Der den Schafer glücklich macht, Wann ihn Fürsten neiden! Holber Morpheus! faume nicht, Wann die Ruhe mir gebricht, Mug' und Herz zu weiden.

Mann ein Ehmann, voll Verdacht, Seine Sattinn qualet, Und aus Eifersucht ben Nacht Shre Seufzer zählet, Mach im Schlaf sein Unglück wahr; Zeig ihm träumend die Gefahr, Die ihm wachend fehlet!

Nimm auch ist was dir gehört; Mur erlaub ein Flehen! Marte bis mein Glas geleert! Wohl! es ist geschehen! Romm nunmehr! O komme bald! Eil und laß mich die Gestalt Meiner Phyllis sehen!

#### Leichencarmen.

serr Jost ist todt, der reiche Mann: Bar er nicht reich gewesen; Wir wurden, falls ich rathen kann, Auf Ihn kein Carmen lesen. Sein hocherleuchteter Papa Pflag Ihn oft selbst zu wiegen; Die tugendvolle Frau Mama Erzog Ihn mit Vergnügen.

Er war ein rechter Springinsfeld Im ersten bunten Rleide, Und ward baber der jungen Belt Und auch der Muhmen Freude. Nur sieben Jahre war er alt, Da wußt Er fast zu lesen; Und hieraus sieht ein jeder bald, Wie klug das Kind gewesen. Man hielte Seiner Jugend jart Wohl zehn Informatores; Die lehrten Ihn, nach mancher Art, Die Sprachen und die Mores. Es lernte Jost ohn Unterlaß, Daß Ihm der Kopf fast rauchte: Kein Mutterkind studirte bas Was es zu wissen brauchte.

Da eilt Er mit der jungen Magd
In manche Classen eben,
Und führte mit ihr, unverzagt,
Ein exemplarisch Leben.
Er glich dem edlen Gartenklee,
Der zeitig auswarts steiget,
Und nicht der trägen Aloe,
Die spate Blutten zeiget.

Dody, weil Er viel zu finnreich war, Um nur gelehrt zu werden; So rif Ihn bald der Eltern Paar Aus allen Schulbeschwerden. Sie sagten: Sohn! Sevd unser Trost! Bermehrt, was wir erworben! Dann sevd Ihr nicht der erste Jost, Der reich und stotz verstorben.

Sogleich vergieng ihm aller Dunst Lateinscher alten Sprüche. Er faste durch die Rechenkunst Die allerschwersten Bruche. D Einmal Eins! dich sah Er ein, So wie ein rechter Falte. Durch Handlung wirst du glücklich sehn, Berkündigt Ihm Herr Halte.

Johannes Halke hatte Recht: Wer prophezent behender? Die ihr mir etwa widersprecht, Lest den Naturcalender! Seht, seht auf unsern Chremmann, Den wir so schon begraben; Mer sonst kein Benspiel haben kann, Wird es an diesem haben!

Der Wohlerblafte gieng auch, traun!
Auf nicht zu lange Reisen;
Theils um die Fremde zu beschaun,
Theils um Sich ihr zu weisen.
In Frankreich war er eln Baron,
In Holland Heer van Josten,
Und zeigte Seines Baters Sohn
In Süden, Westen, Often.

Er kannte wirklich weit und breit Geheime Staatsintrigues, Und wußte ganz genau die Zeit Des drepßigjährgen Krieges. Herr Jost bewies, als Knabe schon, Den vier Zusammenkunsten, Der Sechste Carl sey nicht ein Sohn Von Kaiser Carl dem Fünsten.

Er kam znruck und ließ sich sehn, Wo man Ihn sehen sollte. Nun hieß Er jedem klug und schon, Der Ihn so nennen wollte. Doch rieth man Ihm mit gutem Fug, Den ritterlichen Degen, Den Er an Seiner Seite trug, Nur Sonntags anzulegen.

Das Werk ber Handlung wohlgemuth Ward inm von Ihm begriffen. Ihm traumte nur von Geld und Gut, Bon Frachten und von Schiffen. Gelehrte sucht' Et weiter nicht, Als etwa ben Processen; Sonst macht' Er ihnen ein Gesicht, Als wollt' Er alle fressen. Der Reichentschlasne wollte drauf Sich doppelt reich durch Ehen, Ja Sich und Seinen Lebenslauf In echten Erben sehen. Madame starb Ihm ploglich ab, Eh Er die andre freyte; Die dritte, die Sein Geld Ihm gab, Beerdiget Ihn heute.

Als Trauermann folgt Sein Herr Sohn Mit Ellen: langem Flohre;. Und vor Ihm fingt die Schule schon In dem gewohnten Chore. Der schwarzen Mantel lange Zahl Begleitet. Ihn ben Paaren; Er stirbt, doch nur ein einzignal, Die Kosten zu ersparen.

## Die Alster.

efordrer vieler Luftbarkeiten,
Du angenehmer Alsterfluß!
Du mehrest Hamburgs Seltenheiten
Und ihren frohlichen Genuß.
Dir schallen zur Ehre,
Du spielende Fluth!
Die singenden Chore,
Der jauchzende Muth.

Der Elbe Schifffahrt macht uns reicher; Die Alster lehrt gesellig seyn!
Durch jene füllen sich die Speicher;
Auf dieser schmeckt der fremde Wein.
In treibenden Nachen
Schifft Eintracht und Lust,
Und Frenheit und Lachen
Erleichtern die Brust."

Das Ufer ziert ein Gang von Linden, In dem wir holde Schonen sehn, Die dort, wann Lag und hitze schwinden, Entzückend auf: und nieder gehn.

\$ 2

Raum haben vorzeiten Die Nymphen der Jagd, Dianen zur Gelten, So reizend gelacht.

O siehst du jemals ohn Ergeben, Hammonia! des Balles Pracht, Wann ihn die blauen Wellen neben Und jeder Frühling schöner macht? Wann jenes Gestade, Das Flora geschmückt, So manche Najade Gesällig erblickt?

Ertont, ihr scherzenden Gesange, Aus unserm Lustschiff um den Strand! Den steisen Ernst, das Wortgeprange Verweist die Alster auf das Land. Du leeres Gewasche, Dem Menschenwis fehlt! O fahr in die Frosche; Nur uns nicht gequalt!

Dier larmt, in Nachten voll Vergnügen, Der Pauken Schlag, des Waldhorns Schall; Dier wirft, ben Wein und sußen Zugen, Die rege Frenheit überall. Nichts lebet gebunden, Was Freundschaft hier paart. O glückliche Stunden! O liebliche Kahrt!

#### Sarvstehude.

Ich bin ein Freund der Rlofterlander, Und gonn und wünsch insonderheit Den rechten Kern der Segenspfander Der jungferlichen Geistlichkeit.

Was.

Der Schtfer ift ein lang ges Tannen, an bem mit bem Baaten bebnter Berg voll Bichten und vereinigten Bober. Er hat biefen Ramen

Das heilige für sich verwalten, Bas fann, das wird, das muß gedenn, Und frommer Schwestern Wohlverhalten Sollt immer reich an Pfründen seyn.

Ihr edlen Johanniverinnen, Euch strömen Sut und Ehre zu; Ihr send ein Muster keuscher Sinnen In Harvstehudens sichrer Ruh. Wie selten horet ihr die Klagen Der buhlerischen Schmeichelen! Euch drücken keine Landesplagen, Kein Alp und keine Reperen.

Nichts ist so schon, als Jarvstehube, Und darum ist es Eurer wehrt, Wo auch der allerkärgste Jude Den Silberling mit Muth verzehrt. Das schwor ich ben der alten Linde, In der so mancher Vogel heckt, Die gegen wilde Wirbelwinde Mit neun und neunzig Aesten beckt.

Hier gehet in gewölbten Luften Die Sonne recht gefällig auf, Und lachet den beblühmten Triften, Und sieht mit Luft der Alster Lauf. Oft taucht sich hier ein schoner Schwimmer In ihrer Strahlen Wiederschein, Und oftmals heißt ihr erster Schimmer So gar die Thiere frohlich sepn.

Wir steigen ben ben schlanken Beiden Aus Arch und Nachen an den Strand, Und dann begleitet unste Freuden Lenz oder Sommer auf das Land. Flugs kömmt der aufmerksame Loppe So freundlich und so tiefgeneigt, Als an dem Boberfluß ein Stoppe Den Sättler guten Freunden zeigt.

\$ 3

(Ex

Mamen von einem, nach Urthel u. ger, ber ein Gattler gewesen ift, Recht, verbrannten falfchen Mans und nach feiner Einascherung fich

Er felber siehet mit Ergehen, Daß diese Gegend uns gefallt, Und giebt uns von den beiten Schähen, Die seines Kellers Klust enthalt. Er spricht fast, wie Uchill gesprochen: \*\* herr Phoenix, Ujar und Ulys := \* Die Herren sehen sich := \* wir kochen, Und reiner Wein erfolgt gewiß

Wo findet man so gute Wirthe, Als an den Helden jener Zeit? Mann sich ein Wandersmann verirrte, So stand für ihn ihr Haus bereit. Hier folgt man täglich dem Erempel Und trankt und speiset jeden Gast, Und uns macht diesen Comustempel Auch ein Cornaro? nicht verhaßt.

Man übet hier auf freger Wiese Bald das Gesicht, bald den Geschmack; Oft schallt hier bis zur Zirbeldruse Ein auserlosner Duoelsack: Und weil auch für gelehrte Männer Der Thorweg schuldigst offen steht; So kommen hier die Funkenkenner Und sehn die Electricität.

Dielleicht wird iht mein Lied gerathen; Ein neuer Unblick giebt ihm Kraft; Der higel ber Licentiaten, Die Landung einer hauptmannichaft.

Doch

vielen Kennern der Bespenster, oben auf dem Berge, sehen lass sen, wo er auf einem Steine Aciesten und einen Sattel zus sammengenaber. Herr Daniel Stoppe, aus Hirscherg in Schlessen, Mitglied der deutschen Gestellichaft in Leipzig, dat nebst ets lichen Freunden sich die verbindlische Mühr gegeben, in diesem bers gisten Walde von Stein und

Mook einen Camin und dren Saste, mit dazu gehörigen Rafenbansten, anzulegen. Diesen Bau bes nannten sie den Parnaß, wie er in der Borrede des Parnasses im Sattler, oder seiner scherzsu. ernsts haften Gebichte anzeiget, in wels cher er den eeser derthin einladet. Sesseichten du, schreibt er, einmak nach hierichberg kummen: so melbe dich ben mirs ich werde.

Doch wie? Ein Schwaker kommt gegangen, Der Luft und Einfall unterbricht. O hatt ich nur nicht angefangen! Genug! Ich bichte weiter nicht.

### Der Wein.

Du gahrend Mark der milden Reben, Des Herbstes Ehre, Gotterkost! Mein Lied will deinen Auhm erheben. O feuerreicher Traubensaft! Gieb meinen Borten deine Kraft, Laß sie, wie du, ans Herze dringen, Und, weil dein Einfluß und dein Geist Dem Bige Muth und Glück verheißt, Auch mich von deinen Wundern singen.

Du bift, o Wein! dem Einfall hold
Und weckst den Scherz belebter Floten.
Wie reich sind durch dein trinkbar Gold
Die Zungen singender Poeten!
Mich deucht, ich sehe den Homer
Zu jeder Schlacht, für jedes Heer
Sich zechend seine Helden wählen.
Dir muß ein Flaccus günstig seyn;
Ihm schiekt Falern und Alba Wein.
Wie fonnt es ihm an Liedern sehlen?

5 4

Michte

mir eine Ehre baraus machen, bir den Parnaß im Sattler aus genscheinlich zu weisen.

2 Siehe bas neunte Buch ber 3lias.

3 Bon bem mößigen und weis fen Cornaro sind, vor andern, die Geschichte des Thuans vom Jahs re 1566 im 39ten Buche, und das 19ste Stuck des Zuschauers nachs zusehen, imgleichen ber achte Theil des beliebren irbischen Wernaugenstein Gott, S. 315. u. f. Das alle Geschlecht der Cornaro behauptet die Spie von den Scipionen abzustammen. s. Travels through Holland, Germany, Switzerland, dur especially Italy, by Mr. de Blainville, (Lond, 1743.)Vol.1. p. 429.

Det Dardaner, der Griechen Scharen, Die, nur im Weindurst unenrzwent, Berehrer des Lyaus waren. Auch unstrer Bater Benstiel lehrt, Wie sehr er Muth und Sieg vermehrt. Ihn trinken Franken und Teutonen, Der Sachsen und der Schwaben Schwarm. Der Wein, der Wein starkt ihren Arm, Und dieser stürzet Legionen.

Tuistons Enkel, deren Ruhm Die ewigen Geschichte melben, Auf! sehet euer Eigenthum, Auf! auf! Gebeine deutscher helden. Berlaft die hügel eurer Gruft, Erhebt euch; suchet Sonn und Luft!

Euch

1 Micht obne Grund getraue ich mir die poetische Frenheit gu verantworten, daß ich ben Wein gu einem gewöhnlichen Getrante der alten Deutschen machen barf. und ich fonnte mich auf Zeugniffe beglaubter Geschichtschreiber und auf die ftarten Muthmagungen beziehen, die Eluver und andere Gelehrten von bem fruben Unbau deutscher Weine gehabt; wie fols de in eines um alle ichonen Bifs fenschaften bechverbienten Man: nes Untersuchung erörtert morden, welche im britten Theile der Poefie ber Miederjachjen S. 36 bis 54 befindlich ift.

2 Boban, Geban, oder Teutas tes, war der Meccur der alten Deutschen, dem sie, nach den Zeugnissen des Tacitus und Luscause, Menichen opferten. S. Sched. de Dis Germanis C. V. p. 155 bis 160.

3 Serthum oder hertha, die Erde, mar die deutsche Enbele oder 3fis, ber von einigen Rationen adttliche Ehre erwiesen ward-Ihr Dienst erforberte große Ges heimniffe und, nach Uet bes Beis benthums und unferer alteiten W rfahren , geheiligte Saine, filvam auguriis patrum & prifca formidine facram, und Menichens opfer, wie Tacitus meldet. Gie scheinet der Regnator omnium Deus und die Gettheit gewejen au fenn, die ben ben Marien Tans fana geheiffen, und, nach dem Tas citus, von benen Gemnenen, vetuttistimis nobilissimisque Svevorum, angebetet worden. Er fenet bingu : Est & alia luco reverentia: Nemo nifi vinculo ligatus ingreditur ut minor & potestatein numinis præ se ferens; fi forte prolopfus eft, attolla d insurgere hand licitum. Per humum evolvuntur. Gc.

gange

Euch wollen Rhein und Mosel winken. Sie heißen euch, nach alter Zeit, Treu, Anschlag, Wahrheit, Tapferkeit In ihrer Trauben Blute trinken.

Den Götterdienst, den Kriegesrath Muß oftgeprüfter Wein beleben. Furst, Barde, Feldherr und Soldat, Wer liebte nicht die edlen Reben! Ja, alles ist der Wein ben euch: Ihr opfert und ihr trinkt zugleich. Dort liegt der Bursspieß und die Reule. Ihr tanzt um Wodans 2 Blutaltar, Wälzt euch, wo hertha 3 heilig war, Und taumelt um die Irmensaule.

5 5

Rieft

gange Stelle lautet nach ber lle: bersesung, die J. T. Jablonsti im Jahre 1721 herausgegeben, G. 146 u. f. alfo: Unter ben Swewen ruhmen fich die Gemno: nen die alteffen und edelften gu fenn. Ihr Alterthum wollen fie aus einem fonderbaren Goben: bienft bemabren. Es fommen gu beftimmter Beit alle unter einander verwandte Bolter burch ihre Gefandschaften in einem Sain zusammen, den die Undacht der Bdter und die uralte Ehrerbietig: teit geheiliget. Daselbst wird öffentlich ein Mensch geschlachtet, und die urfprunglichen Greuel ihrer unmenschlichen Weise bies mit begangen. "Ueber das wird "bem Sain noch eine andere Ehre "bewiesen. Es barf niemand an: "berft, denn gefeffelt, hinein ge: shen, damit er fich als geringer "und der Gottheit unterthanig befenne. Benn er ungefebr miederfallt, darf er nicht auffie:

"hen, noch ihm wieder aufhelsen, lassen, sendern er muß sich an der "Erde binaus wälzen." S. Tac. de M. G. c. 39. Man sindet ben dem Herrn von Leidnis, Tom. I. Scripe. Brunsvic. pag. 44. segq. in dem Auszuge aus dem Beda, (de ratione temp. cap. XHI.) daß der Marz Rebel oder Rhedmonat von der Göttinn Rheda, Herda oder Erde benannt worden.

4 Dieses ist das altschische Gögenbild auf dem Eresberge, das Carl der Große im Jahre 772 zerzsstorte. Eranz entdecket in dem Irmin den Mars der Deutschen; Schurzsleich, Hachenberg, Hagelzgans und Struve aber den Herzmann oder Arminius; und diezes beweiset insonderheit D. Beherens, in seinen Vindiciis Bennedurgensibus & Irmenssul Saxonicæ, die im 89ten Theile der deutschen Actorum Erudicorum, P. 447. sq. besindlich sind.

Fürst hermann sicht und Varus weicht Und sucht vergebens offne Felder; Der Seinen Angst und Flucht durchstreicht Die schwarzen blutbetrieften Wälder. Cheruseer, euch hieß Necht und Wein Den Deutschen gleich und muthig seyn, Und so muß Romuls Abler beben. Ihr kämpst und rächt das Vaterland, Ihr schlagt und pflanzt mit tapsrer Hand Bald Siegeszeichen, bald auch Neben.

O höret! Welch ein Freudenfest Auf jenem traubenvollen Hügel? Man jauchzt und singt, und alles läßt Der Frenheit und ber Lust den Zügel. Es ist die Lese. Jeder lärmt Und lacht und schrent und spielt und schwärmt Und läßt sich nichts zu scherzhaft dunken. Die Kässer werden voll geschaft, Die Kelter prest den süßen Sast Und seufzt, wann manche Wasser trinken.

Dort kommt nach selbste gestimmtem Ton Ber Winzer Urban mit Brigitten.
Kaum tanzt er vor, so fällt er schon,
Der Wein und er sind ausgeglitten.
Hal ruft er und steht wieder auf:
Dier tanzt sichs mit zu schnellem Lauf.
Ich glaube fast, ich bin gefallen.
Er dehnt sich, lacht und zeigt den Gaum
Und springt und stampst und kann noch kaum
Sein Hoch! mit schwerer Zunge lallen.

Wie schwänkt sich Cunz, ber Ackerknecht, Mit seiner braunen Abelheide! Gelt, Schähle, gelt! so tanzt siche recht, Und bas heißt mehr als Kirmessreube. Er wischt und stellt sich, und sein Ruß Scharrt baurisch zu dem furzen Gruß. Er eilt, sie mannlich anzugreisen. Er trinkt auf jeden Tanz ein Glas Und scheinet Stoppeln, Seid und Gras Mit ihr fast fliegend durchzustreisen.

Ein Grübler trinkt, beseufzt sein Leib Und sammelt Fluche, Furcht und Dünske, Und seine Galle prophezept Pest, Wolkenbruch und Feuersbrünske. Wie, murrt er, trügerischer Wein! Collst du der Sorgen Trosker seyn Und kannst nicht meiner Schwermuth wehren! Du fliesses; aber mir zur Last. Ihr Tropfen send mir nun verhaßt; Ihr alle werdet mir zu Zahren.

Spavento füllt sein Glas mit Bein. Ihr herren, spricht er, laßt und leben! Geb, Schenke, bringe mehr herein, Doch mußt du alten Festwein geben. Der alte Bein befeurte mich, Als mir ben hochstadt alles wich, Bo ich des Bassa Roßschweif kurzte, Der, als er blutig mir entlief, Den Reponge zu hulfe rief und dann sich in die Bolga sturzte.

Rund und zu wissen sey hiemit, Daß ich auch Mobren übermannte, Und zu Morea, ben Madrit, Den Pontus im Eurin verbraunte. Nun denk ich an die Heldenzeit; Ich lobe mir nur Tapferkeit. Dieß Schwert weicht keinen Hanniballen. Benn Element! es halt sich frisch. Gleich weht er es auf Bank und Tisch, Und Kannen, Licht und Teller sallen. Ein Alter spricht: Was soll dieß seyn? Du Bluthund! zeige dein Vermögen. Mein Kleid ist hin; es fleckt der Wein. O ware meine Frau zugegen! Allein ich selbst, Ich stehe dir. Du Turkenwürger! komme mir, Machst du mein seines Tuch zunichte? Noch sließt der Wein; noch werd ich naß, Gevatter, hilf und wirf das Glas Dem Eisenfresser ins Gesichte.

Nur immer brauf! Nur unverzagt! Ihr Furien! Bie? Darfft du schelten? Das Bankbein her! Zerbläut ihn! Schlagt! Sein Maul soll jedes Wort entgelten. Er flucht und keicht und schreyt und schnaubt: Zum henker! ist es hier erlaubt, Mit guten Freunden so zu scherzen? Allein man rächt des Bassa Tod. Spavento fällt und schwört und droht, Den falschen Streich nicht zu verschmerzen.

So gehts. Erweckt der Wein den Muth In ungestalten wilden Seelen; So weiß sich in entstammter Buth Der Thracier nicht zu verheelen.<sup>5</sup> Die Tobsucht reicht Gefässe her, Da wird die Flasche zum Geweht,

Da

5 S. Hor. Lib, I. Carm. 27. Es erhellet aus einigen Stellen bes Busbecks, bem Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece & du Levant, fait aux années 1675 & 1676. par Jac. Spon & George Wheler, Tom. I. pag. 258 bis 260. und aus andern Reifedes schreibungen, wie wenig die beustigen Thracier, in diesem Stucke, benen alten unahnlich sind. Die Turken trinken zu oft den ihnen im Alcoran so sehr verbetenen und baher besto angenehmeren Wein;

aber sie trinken ihn auch selten, ohne durch dessen unmakigen Genus, gar bald in große Wurh und in blutige Ausschweifungen zu gestathen. Ben denensenigen, die in dem Semenlienigen Jonien, in und um Smirna, wohnen und die dortigen Adren und Schensten haussge Gehen, meldet der Ritter d'Arvieux in den Memoires, die Ladat im Jahre 1735 bers ausgegeben hat, folgendes: Les Turcs qui ne se sont pas un grand scrupule de boire y vont

Da wechselt man, statt Augeln, Krüge. Da stoßt das erste Glas alsdann Geselligkeit und Freundschaft an, Und Eris mischt die letten Zuge.

Doch tadelt nicht bas edle Naß, Berdammet nicht des Weinstocks Gaben, Als mußten Zank und Groll und Haß Durch sie nur größre Nahrung haben. Euch widerleget jenes Paar, Das ganze Jahre zwistig war Und sinnreich in Begunstigungen. Sie stellen alle Klagen ein Und appelliren an den Wein Von Urthel und von Leuterungen.

Wie mancher, bein ber Wein gefällt, Als war er Gift und Rügewasser,<sup>6</sup> Entlarvt, wenn nichts sein Herz verstellt, Den Schalksfreund, Kilz und Menschenhasser! Wer Tücke heckt, muß nüchtern senn. Mit Recht slieht Euclio den Wein. Er trinkt und lacht mit halbem Munde Und solgt der Zunst der Kargen nach,<sup>7</sup> Fälscht seinen Wein durch jenen Bach Und rühmt sich nur der Wassertunde.

D war:

& ne manquent jamais de s'y enivrer; car selon eux, c'est l'usage que l'on doit faire du vin, & seur maxime constante est, qu'il vaut mieux ne point boire du vin que de ne pas s'enivrer &c. Tom. I. p. 62.

6 G. das vierte Buch Mof.

im fünften Capitel.

7 Bon ben Geseben dieser alten und zahlreichen Genossenschaft ist nachzuschen: La fameuse Compaignie de la Lesine ou Alesne, c'est a dire, la Maniere d'espargner, ucquerir & conseruer. Ouvrage non moins vtile pour le Public, que delectable pour la varieté des rencontres, pleins de doctrine admirable & de moralité autant qu'il est possible. Traduction nouvelle de l'Italien. à Paris. 1604. 12mo. Griffen plinsemaille wird als Derbaupt der Gesellschaft angegeben, und in den Additions aux Articles & Statuts de la Les in et le die mete Regel f. 42. b. Quant à ce qui touchele boire, que tout

D warum sucht die fernste Bank
Ein Aeltester der Zionsbrüder?
Ihm wird sein Most zum Liebestrank,
Der Heilige girrt Bublerlieder.
Sein brünstig Aug erheitert sich,
Er liebet mehr als bruderlich
Die Schwester, die ihn hier begleitet,
Und die er, als ein folgsam Kind,
Das seine Fuhrung liebgewinnt,
Zum Leiden und zur Stille leitet.

Der Wein, der aller Herz erfreut, Giebt den Magistern, die dort zechen, Sratt Eintracht und Sefalligkeit, Allein die Lust zu widersprechen.
Wie glucklich sehen sie beym Wein Die Fugen der Soriten ein! Der Wein muß nie der Wahrheit schaden. Der Rausch beleuchtet iht durch sie vorbestimunte Harmonic, Die beste Welt und die Monaden.

Weit klüger war Anacreon,
Der seinen Most besang und lachte;
Der Weinberg war sein Helicon,
Wo er, wie Gleim und Ebert, dachte.
Die Morgenrosen um sein Haubt,
Die Blicke, die sein Herz geraubt,
Wie wurden die von ihm erhoben!
Oft nahm der Reben Lob ihn ein.
Nicht schöner konnten dich, o Wein!
Die Götter, die dich tranken, loben.

Huch

frere Lefinante soit aduerty & aduisé de ne boire jamais vin en sa maison, qui ne soit pour le moins moirié d'eau, & est bon de le tremper le soir pour le matin, & le matin pour le

foir, dans le fiascon, afin'qu' on ne soit point en penne de le mot derer à la ruble, joint que la premiere eau sera desia convertie en vin selon la reigle de droiet, Accessorium sapit naturam Auch du beseligst ihren Stand.
Zevs halt sich keinen Wasserschenken.
Es muß ihm Gannmedens Hand
Zum Nectar die Pocale schwänken;
Die leert er ben dem Götterschmaus
Auf seder Göttinn Mohlienn aus.
Man hört die Tischmusik der Sphären.
Oft reichte Mars ein volles Glas,
Wenn ihr Bulcan nur abwerts saß,
Der himmlisch lächelnden Cytheren.

Was seh ich? Was entdeckt sich mit?
Dort seh ich einen Tempel glanzen,
Und wie den Eingang und die Thur
Der Ephen und die Reb' umkränzen.
Die guldnen Flügel thun sich aufs
Ich sehe der Bacchanten Lauf;
Ich sehe sie mit ihren Stangen.
Sie tanzen, und ihr Luftgeschren
Beigt, was der Neben Wirkung sen,
Die set ihn ihre Scheiteln haugen.

Der Trommeln Schlag, der Cymbeln Klang Durchtont den Jubel der Manaden.
Es steigt ihr muthiger Sesang,
Der Chore Nachruf einzuladen.
Sie rasen, aber nur zur Lust;
Sie rasen mit entblöster Brust.
Die Locken flattern ungebunden,
Wie Ariadnens glänzend Haar
Ein Spiel der regen Winde war,
Als Bacchus sie am Meer gefunden.

D bak

shi principalis. Menage nennet den Bersasser diejes sehrreichen Buches Bialardi; in der andern Auslage der Orig. Frang, den Ers eldrung des Wortes Lesine, 8 G. L'Antiquité expliquée & representée en figures par Dom Bern, de Montfaucon, Tom. I. P. II. L. I., C. XV. § 2. 3. 4, p. 238. U. f.

D baß kein ungeweihter Schwarm Die Priesterimen unterbreche!
Sie schütteln mit erhabnem Arm
Das Erz der runden Klapverbleche;
Mun macht ihr liedervoller Mund
Des Rebenvaters Größe kund,
Und was Osir 10 Egypten lehrte;
Wie dort, durch seine Milde nur,
Die weinbedürstige Natur
Durch dessen Ban ihr Ansehn mehrte.

Wie er mit fürchterlicher Macht Des Ganges Bolter überwunden, Zuerst des stolzen Sieges Fracht, Den reizenden Triumph, erfunden, 12: Und wie ihn, um des Indus Strand, Sein friegerischer Elephant Durch manch ersochtnes Reich getragen, Auch wie er, in dem Götterstreit, Mit wahrer Lowen Tapserkeit Den starksten Riesen selbst erschlagen. 12

Der Opferbrand wird angeschürt; Die Priester stellen sich in Reiben. Es wird ein Bock herbengefuhrt, Den sie mit Mehl und Salz bestreuen; Man rauft aus seiner Stirne haar Und wirft es auf den Rauchaltar,

Läfit

9 Crotole.
10 Ofiris ist ber Bachus bet Griechen. S. La Mythologie & ses Fables expliquées par l'Histoire, par M.l'AbbéBanier, Tom. 1. p. 113. 180. Tom. IV. p. 246. 255.
11 S. Diodon. Sic. Lib. IV. 3.
PLIN. VIII. 2.

18 Tu, cum parentis regnà
per arduum

Cohors Gigantum fcanderet impia. Rhætum retorfifti leonis Unguibus horribilique mala.

Hon. Carm. 11. 19.

13 Montfaucen T. I. P. II. p. 239. § 2. p. 249 § 3. und in Supplement, Tom I. L. IV. e. VII. § 4. p. 160. 161. Hanier T. IV. p. 268. Siehe Alek, Xaverie Panels

Laft Wein auf feine Horner fliessen Und zuckt den Stahl und naht der Glut, Und eilt, das langstverwirkte Blut Des Rebenfeindes zu vergiessen.

Er zappelt, stirbt und wird zerstückt; Man untersucht die Eingeweide. Berz, Lung und Leber sind beglückt, Und jedes Zeichen weissagt Freude. Die Schlange, die der Korb bedeckt, In dem ein groß Geheinniß steckt, Kriecht nun hervor und will sich zeigen. 3 Es kracht der Heiligthumer Sis; Der Tempel bebt; es strahlt der Bliß; Es donnert links, 14 und alle schweigen.

Der frummgehornte Gott erscheint; Centauren ziehen seinen Wagen; 15 Ein Satyr, der sich froh beweint, Wird ihm von Panen nachgetragen. 26 Das Fichtenlaub, der Eppichstrauch Umschatten seinen Ropf und Bauch: Sein Pardel brullt, doch nicht zu schrecken; Er wittert nach der Löwinn Haut, Die man um Bacchus Schultern schaut, Und die kann ihm nur Luft erwecken.

Ein

Panelli, e. S. J. Presbyteri, Dissertationem de Cistophoris, eine gelehrte Schrift, die in Lyon, im Jahre 1734, in 4to herauss gekommen ist, und die Leipziger neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, 1734. S. 369. 370.

14 Audiit, & cæli genitor de parte ferena Intonuit lævum &c. Virg. Aeneid. Lib.lX.

V. 630. 631

15 Montfaucon T. I. P. II. p.242.243. § 4. p. 244. § 1.

16 Die Panen und Faunen werden für einerlen gehalfen. Montfaucon p. 266. § 1. und Besger im Thesauro Brand. T. I. p. 19. der auch p. 20. sie in den Silenen und Sathren findet.

Ein tausenbfacher Jubelschall Der Bacchen, Satyren und Faunen Ermüdet nun den Wiederhall Und sehet alles in Erstaunen. So bricht aus tieser Höhlen Schooß Das Heer der Winde brüllend los, Braust um den Hain, fracht in den Eichen, Zischt durch die Wipfel, schlägt, zertheilt Die Esche, die im Fallen heult, Und rauscht und wirbelt in den Sträuchen.

Ich werde neuer Lust gewahr:
Nun seh ich alles sich umkränzen.
Es gaukelt dort der Larven Schaar
In phrygischen Sicinnistänzen.
Lenaus steigt vom Wagen ab;
Er wanket mit dem Thyrsenstab,
Und strauchelt überzwerg und lachet.
Sein Trinkhorn schäumt vom Rebensaft.
Er trinkt mit Alegeln Brüderschaft 19
Und fragt, was ihr Silenus machet.

Es kömmt der reitende Silen; Sein Esel hatt ihn bald verlohren. Er schilt und schlägt ihn, heißt ihn gehn, Und zerrt ihm die gesenkten Ohren. Er wirst sich taumeln hin und her; Ihm wird der trunkne Kopf zu schwer;

Fr

17 Montfaucon p. 267. 268.
18 Das Horn eines Stiers. f.

Montsaucon p. 244-255. § 3.

19 Megle, Natadum pulcherrima, war eine Bekanntum und
Beldmachbarium bes Stienus, s.
Virkgil. Ecl. VI. v. 26. Die
Romphen der Quellen und Bruns

nen waren unter einer gemiffen Botmdfigfeit des Bacchus.

- - - O Naïadum potens
Baccharumque valentium
Proceras manibus vertere fraxinos.
Horat, Carm. III. 25.

Gellte

Er sinkt und torkelt auf die Erde, Und kriecht und walzt sich um fein Thier; Ihr trägen Faunen! helfet mir, Und seht mich wiederum zu Pferde.

Er fordert stammelnd Chier Wein, Mit schweren Lippen, starren Bangen. Er lacht ihn an: nichts ist so rein; Er will den, der ihn bringt, umfangen. Ha! schwent er, Vater Bacchus, steh!, Ich trink, o Evan, Evoe! Mun schließt er sich an seinen Schimmel. Er säuft den Wein in einem Jug. O dieser schmeckt! Fürs erste gnug! Und wirft den leeren Kelch gen himmel.

Will alles sich dem Aug entziehn? Verschwindet alles in die Lüste? Der Gott und sein Gefolge fliehn In Schatten, Bolken, Dampf und Dufte. In! Bacchus eilt zur Oberwelt; Der Rauchaltar, der Tempel fällt, Und ihn verlieren meine Blicke. Sah ich auch wirklich? Ja! Doch nein! Ein Traum nahm Aug und Sinnen ein Und läßt mir nur sein Bild zurücke.

3:

D wie

Sollte wohl das große Ansehen, in welchem er ben den Najaden stand, die Folge seiner ewigen Jugend gewesen sem?

- - Tibi enim inconfumta juventus,

Tu puer eternus: tu formofissimus alto, Conspiceris cœlo; tibi, cum fine cornibus adstas. Virgineum caput est. Ovid. Metain. VII. 17-20. Oden und Lieder. Fünftes Buch.

132

D wie begeistertest du mich, Wein, der Entzückung Quell und Zunder! Du wiesest mir iht sichtbarlich Der Alten fabelhafte Wunder. Du giebst auch nicht der Stille Raum, Und ich enthalte mich noch kaum, Daß ich dein Lob von neuem zeige. Du brausender und frischer Most, Des Herbstes Ehre, Götterkoft!
Mein Lied = = = allein, ich trink und schweige.

# Albhandlungen von den

## Liedern der alten Griechen.

#### Erste Abhandlung.

er Gebrauch der Lieder ist den Menschen sehr naturlich. Sie sind das Vergnügen und der Zeitwertreib der Kinder und der Alten, der Armen und der Reichen, derer, welche arbeiten, und derer, welche die Ruhe lieben. Dieser Geschmack, welchen man selbst im Grunde der Natur sindet, muß in allen Zeiten, und unter allen Volkern der Welt, allgemein gewesen sehn. Folglich haben die Griechen, wenn sie sich darinn übten, nichts anders gethan, als was schon die Wölker, die vor ihnen gewesen waren, thaten, und was auch seit der Zeit diesenigen, welche ihnen gefolget sind, gethan haben. Nur ist daben, zum Vortheile der Griechen, dieser Unterscheid, das ihre Lieder leichter auf die Nachwelt gekommen sind, weil ihre Zuchstaben sich weiter ausgebreitet und länger erhalten haben, als die andern.

Die Lieder waren ben ihnen eher im Gebrauche, als die Buchftaben. Weil ihnen Denkmale fehlten, worinn fie ihre Gefege und ihre Geschichte aufbewahren konnten; so festen fie diefelben in ihren Gefang, um fich ihrer besto

beffer ju erinnern.

Sie sungen ihre Gesetze, und dieses machte, daß man den Gesetzen und den Liedern einerley Namen, nämlich das Wort romos, bensegte. Denn wenn Aristoteles um die Ursache dieser Gleichheit des Namens für zwo so verschiedene Sachen fraget; so antwortet er selber: es seh darum geschehen, weil man, ehe die Buchstaben bekannt waren, die Gesetze gesungen, um sie nicht zu vergessen. Es ist wabr,

wahr, Josephus? glaubet, und Plutarchus? muthmaßet, daß das Wort vicos in Bergleichung mit diesen ersten Zeizten neu sen, und erst nach der Zeit Homerkung, die Aristos teles wurde also den Grund der Anmerkung, die Aristos teles macht, umstoßen und den Schluß, welchen man daraus für das Alterthum der griechischen Lieder ziehet, ausgebeben. Allein Josephus und Plutarchus können, zumal, da sie etwas zweischhaft reden, die Glaubwürdigkeit des Arisstoteles, über das Alter eines griechischen Wortes, nicht vers dachtig machen; zu geschweigen, daß in dem Lobgesange oder Hymnus, der dem Apollo zu Ehren versertiget, und dem Homer zugeschrieben ist, das Wort visus gebraucht wird, um das Geset oder die Singart des Gesanges anzudeuten.

Eben diefelben Urfachen, marum bie alten Briechen vor ber Erfindung der Buchftaben ibre Gefete fungen, bewogen fie, auch ibre Befchichte, und überhaupt alles das, mas fie auf ihre Rachtommen bringen wollten, ju fingen. Der Gefang war bamals bas einzige naturliche Mittel, alles, woran ber Ration ju viel gelegen mar, als daß es vergeffen werden follte, von den Batern auf die Rinder fortzuoffangen. Man brauchte also biefe Methode fast eben so in ber Geschichte, als ben ben Gesegen; und Die Gewohnheit, Dinge von allerlen Arten ju fingen, gefiel ben Briechen fo wohl, daß fie noch nach ber Ginführung der Buchffaben fortbaurete. Daber waren alle Berte berer griechischen Schriftsteller,s die vor Cadmus von Mileto und vor Aberecydes von Schros gelebet baben, lauter Stude, Die in Berfen gefdrieben maren, und die man fingen konnte. Es waren zwar nicht allemal bloße Lieder; aber es ist doch febr glaublich, bag man die meifte Zeit bergleichen branchte, weil diese Urt von Unterricht ben Bortbeil bat, baß fie, megen ibres leichten und ungefunftelten Befens, und mes gen ibrer Rurge," mehr, als alle andern, nach bem Beariffe aller Menfchen ift.

Bie die Buchftaben in ben Schoof Griechenlandes aufsgenommen waren, und darinn die Runfte und Wiffenschafsten

<sup>8</sup> JOSEPH. CONTT. Appion. 4 HOMER, Hymn. in Apoll. 3 PLYTARCH. de Homer, Poët. vers. 20.

ten erzenaten: so erweckten die Lieder ein weiteres Rachfinnens über die Melodie und über die Worte, wovon sie jus fammen gefeget maren. Die Gebanten über die Melodie gaben zu ben Regeln ber Mufit Gelegenheit, und Die Bebanken über bie Borte brachten nach und nach die Regeln ber Dichtfunft bervor. Underfeits erboben bie Dufit und Die Doeffe ben Bebrt ber lieber, und brachten fie zu einem Grade ber Bolltommenbeit, den fie in allen vorigen Sabrs bunderten nicht batten erreichen tonnen. Die naturliche Ordnung, welche die Runfte in ihrem Fortgange gehalten, giebt uns genug zu erkennen, wie die Dichtfunft, Die Dus fik und die Lieder auf diese Art von einander abbangen. Diefe Babrheit wird noch baburch befraftiget, daß bie alten Griechen fur die Lieder, Die poetischen und musicalis feben Stucke, einerlen Ramen brauchten. Alle bren bief. fen ohne Unterscheid wodai, dequara, uehn, Lieder oder Gefange; und ihre Berfaffer poloi, polinoi, doidoi, ober Ganger.

Diefe Ramen erwecken uns oft Schwierigkeiten, wenn wir die Alten lefen. Man weiß nicht, ob sie von den Mu= ficis, ober von den Voeten, ober von benen, welche fich mit Liedern beschäfftigten, baben reden wollen. Wir finden biervon einige duntle Stellen in ber Donffee bes homers. In dem ersten Buche singet Phemius den Liebhabern ber Venelope vor, wie schwer es fen, daß die Griechen nach ber Belagerung der Stadt Troja wieder guruck tommen konnten. In bem britten erscheinet ein Sanger, ben Maamemnon ben feiner Gemablinn Clytemneftra gelaffen batte, daß er fie beluftigen und mabrend feiner Abmefenheit unter= richten follte. In bem vierten finget und tanget man ben einem Gaftmable, welches Menelaus feinen Burgern gab. In dem achten finget Demodocus ben ben Phaagern von den Bublerepen bes Mars und ber Benus. Im zwolften finbet Uluffes bas Mittel, bem Gingen ber Girenen ficher gu ju boren. Im ein und zwanzigsten erhebet Phemius, ben Die Liebhaber ber Penelope wider feinen Willen zu fingen amangen, vor bem Uluffes ben Webrt feines Gingens, um baburch dem Tobe zu entgeben.

3 4 Athena=

5 STRAB. Lib. I. PLIN. Lib. V. C. 56. & Lib. VII. c. 56. APVL. Lib. II. Florid. Descr.

6 OLYMP. Lib. I.
7 ORIGIN. C. XXXVIII.
SVIDAS in Φερεκύδης.

Athenaus, 8 welcher gewohnt iff, die Musicos, die Dichter und die Sanger, wenn ich biefen Ramen brauchen barf. burch befondere Benennung zu unterscheiden, giebt benen Berfonen in der Donffee, Die ich eben angeführet babe, nur ben letten Ramen : und er redet von ihnen ziemlich weit= lauftig, wie er auf die Lieder kommt, die man ben Tische fang, obne in andern Stellen, mo er von der Poefie und Music febr aufführlich gebandelt bat, bas geringfte von ihnen zu fagen. Er bat alfo geglaubet, baff in diefen Ergeblungen ber Dopffee blog von Liedern die Rede fen. Es wurde leicht fenn, ju zeigen, daß einige Scholiaften des So= mers und andere Gefehrten eben fo, wie Uthenaus, gedacht haben. Allein, weil Cicero, Strabe, Duintilian, 10 und viele Schriftsteller nach ihnen, Diese Lieder, welche Somerus preifet, jur Dichtkunft ober jur Mufic gu rechnen fcbeis nen; fo wollen wir und nicht weiter daben aufhalten.

Man konnte noch viele Werke ber lprischen Dichter Griechenlandes unter die Lieder zählen. Da aber dieses nicht ohne einige Schwierigkeit geschehen wurde; so mussen wir hier ben denen Stucken bleiben, welche den Character eines Liedes so deutlich haben, daß wir keinen Fehre begehen, wenn wir sie so nennen.

Dergleichen find erstens die Lieder, welche man mahs rend der Mahlzeit fang; man kann sie Trinklieder nennen, ob sie gleich nicht allemal von den Ergestichkeiten der Tas fel handelten. Zweytens, diejenigen, welche eine besondere Lebensart betrafen, und auf die Umstände einiger Bege-

benbeiten ober einiger Gebrauche giengen.

Ich will dieser Eintheilung in den benden Theilen dieser Abhandlung folgen, worinn ich nicht allein das, was uns die Geschichte von diesen Liedern berichtet, sammeln werde; sondern auch dassenige bendringen will, was uns die Zeit von ihrem Inhalte und den Worten, woraus sie bestunden, übrig gelassen.

Teh will bier nicht von den Epoden, von den Prodmen, den Nomen, den Profodien, den Paanen, den Dithyramben, den Parthenien, den Gymnopadien, den Eubuma-

<sup>9</sup> ATHUN. Lib. I. cap. 12. 10 QVINTIL. Lib. I. c. 10. O STRABO Lib. I.

bymatien, den Hyporchemen, den orthischen Liedern, und von mehr andern Arten der Gesange reden, die von den, was wir ein bloßes Lied nennen, wenigstens durch einige Abfalle unterschieden sind. Sonst hat herr Burette, der eine so gute Kenntnis von der Music der Alten besiget, alle diese verschiedenen Materien in den Abhandlungen dieser Academie schon ausgeführet, oder wird es doch bald thun.

Aus eben ber Urfache will ich zu bem, was ich von ben griechischen Liedern sagen werde, nichts von der Meslodie, dem Bohlklange und dem Sylbenmaaße der Verse hinzusügen. Ich brauche hier nicht mehr zu sagen, als daß einige in heroischen, oder in lyrischen, andere in sreyen Versen, deren rechtes Maaß man schwerlich bestimmen kann, abgesasset sind; und daß viele einer rechten unges bundenen Rede gleichen.

#### Erster Theil.

#### Bon den Tifchliebern.

Unter allen Liedern, die bey den alten Griechen im Gesbrauche waren, ist uns von keinen mehr übrig geblieben, als von den Tischliedern. Alle andern wurden seltener gessungen, weil sie gemeiniglich in besondern Umständen einzgeschränket waren. Einige gehörten zu einer gewissen bes bensart, als die Lieder der Hirten und der Schnitter; andere konnten nur in gewissen Begebenheiten gebraucht werden, als die Lieder, welche man von der Schlacht oder von dem Siege sang. Aber die Tischlieder waren weder durch die Personen, noch durch den Ort, noch durch die Zeit eingeschränket. Weil kein Stand, kein Ort, kein Tag von der Nothwendigkeit zu essen und zu trinken frey ist; so hatte man Gelegenheit, mehr bey Tische, als anderswo, zu singen. Man darf sich also nicht wundern, daß die Rachwelt von dieser Art der Lieder am besten unterrichtet ist.

Plutarch hat in seinen Tischfragen, und Artemon in seinem Buche vom Gebrauche ber Sciolen, welches Athenaus anführet, verschiedene Gewohnheiten der Griechen ben ihren Trinkliedern bemerket, welche sich mit der Zeit immer verändert haben; und das, was diese benden Schriftsteller davon geschrieben, dienet zur Erklarung des

5 Dices

Dicearchs, welcher schon vor ihnen bavon geredet hatte, und von dem uns der Scholiast des Lucians, 12 der Scholiast des Uristophanes, 13 und Suidas ein Stuck aufbeshalten haben.

Erffer Gebrauch. Alle, die ben Tifche waren , fungen einstimmig mit einander das Lob der Gottheit.

Aus Plutarchs Worten siehet man, daß man damals rechte Paane zu Trinkliedern gebraucht. Diese Paane, 14 welches bey den Griechen heilige Gesange waren, wurden auch in den folgenden Zeiten zuweilen bey Lische gesungen, wie und die zwo Stellen zeigen, 15 die Athenaus vom Antiphanes anführet. Da aber der Paan an und für sich selbst zu einem ganz andern Sebrauche bestimmt war, als die Trinker lustig zu machen; so wollen wir hier nicht weiter davon reden.

Der andere Gebrauch. Dach ber Beit 16 fungengwar noch alle Bafte ben Tifche; aber einer nach bem anbern. Ein ieber fang, wenn ibn die Reibe traf, mit einem Dorthenzweige in ber Sand, welcher, nach bem Range, ben fie ben ber Safel einnahmen, aus hand in hand immer jum nachsten Nachbarn gieng. Ginige, faget Plutarch, 17 baben behaupten wollen , daß man auf diefen Rang nicht gefeben; fondern die erfte Derfon bes erften Lagers babe, nachdem fie gefungen, ben Mprebenzweig und bas Recht gu fingen ber erften auf bem andern Lager, Diefe wieder ber erften auf bem britten Lager, und fo weiter, übergeben, bis fie alle ibr Lied gefungen batten. Diefer Untera fcheib, bag ber Murthenzweig in gerader Linie ober Schlangen weife berum gegangen fen, icheinet zwar von geringer Bichtigkeit gu fepn; aber man muß ihn boch merten, weil er zu ber Berfchiedenbeit ber Meynungen von bem Urfprunge ber Scolien Gelegenbeit gegeben. Und von biefen Gcolien

17 1bid.

<sup>12</sup> Scholiast. LVCIAN. de lapsuinter salt.

<sup>13</sup> Scholiast, Aristoru. in ran. v. 1337. & in vesp. v. 1231.

<sup>14</sup> SVIDAS, in anoliov. ATHEN. Lib. XV. c. 14. PLVTAKCH. Sym-

pos. Lib. I. Qu. 1. 15 ATHEN. Lib. XI. c, 15. &

Lib. XV. c. 13. in fin. 16 Scholialt. Aristoph. & Svip. loc. cit. Athen. Lib. XV.

c. 14. PLVTARCH. loc. cit.

Scollen haben wir in diefer Abtheilung, die von ben Tifthe

liebern handelt, vornehmlich zu reden.

Der britte und lette Gebrauch. Alls man bie Dufic in Griechenland zu einer großern Bolltommenbeit brachte. und bie Lener ben den Gafterenen brauchte; fo murben gu einem blogen Trinkliede gemiffe Gaben erfordert, Die eben nicht jeder hatte. Rur die geschickten Leute, fagen die bren angeführten Schriftsteller, 18 maren im Stande, ben Tifche zu fingen, und ihre Lieber nennte man Scolien. Es erhellet aus diefen verschiedenen Zeugniffen, bag man. Die Trinklieder, wie sie angefangen vollkommener zu werben, pon bem Borte oxodios, welches fo viel als schief oder gewunden bedeutet, Scolien nennte, um entweder, wie Dlus tarch berichtet, baburch anzweigen, wie fcwer ein folches Lied zu fingen fen, oder nach Artemons Mennung, die uns regelmäßige Lage berer, welche fungen, anzudeuten. Denn fie lagen nicht mehr in der Ordnung, wie fonft, einer ben bem andern, fondern bier und ba um die Tifche bernm gera ffreuet, und in schiefen Linien einer gegen den andern über.

Einige, von benen Phutarchus is rebet, haben von bem Ursprunge ber Scolien noch eine andere Mennung. Sie glaubten, daß der Myrthenzweig nicht von Nachbar zu Nachbar gegangen. Sie glaubten noch, saget er, daß die Scolien ihren Namen von dem unordentlichen Umgange des Myrthenzweiges erhalten hatten; und sie setten also den Urssprung der Scolien in die Zeit des andern Gebrauchs, wos von wir geredet haben, und nicht in die Zeit des dritten.

Uristorenes und Philon, oder Phyllis, der Musicus, welche der Scholiast des Lucians 20 der Scholiast des Avisstophanes, 21 und Suidas 22 angeführet haben, waren der Mennung, daß die Scolien von der schiefen Ordnung viesler kager auf den Hochzeiten ihren Namen bekommen, wo die Gaste, mit Myrthenzweigen in den Handen, einer nach dem andern, verliebte Sprüche und Lieder gesungen. Der

**Эфо**з

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Scholiaft. ARISTOPH. & Syid. loc. cit. Athen. loc. cit. PLYTARCH. loc. cit.

<sup>19</sup> PLYTARCH, Sympof, Lib, l. Qu. 1.

<sup>20</sup> Scholiast. Lucian. de lapsu inter salt.

<sup>21</sup> Scholiast. Aristoph. in ran. v. 1337, & in vesp. v. 1231.

<sup>22</sup> SVIDAS in σχολιών,

Scholiaft bes Arifforbanes 23 rebet auch an einem anbern Orte, wo er von den Scolien bandelt, von dem Mortbens ameige, und er fagt ohne Unterscheid bald, baf ber, wels, cher fang, einen Lorbeerzweig, bald, baf er einen Mprthenaweig in ber hand gebabt. Aber alles diefes verftebt fich insonderheit von der Zeit bes andern Gebrauchs, da man noch teine rechte Scolien batte. Ich will damit nicht fagen, daß man nicht zuweilen aufferorbentlicher Deife eine Scolie mie einem Myrthenzweige in ber Sand babe fingen tonnen. Aristophanes bemerket biefes in einem Stucke, bas fein Scholiaft angeführet bat, worinn er faget, bag man auf Diefe Urt ben einer Belegenheit bas Lied vom 210= metus gefungen, welches eine rechte Scolie mar, wie wir unten feben merben; aber bas mar nicht ber ordentliche Bebrauch ber Scolien. Man pflegte, indem man fie fang, eber ein Blas, als einen Morthen ober Lorbeerzweig, in ber hand zu halten. Denn Erpphon, ber Grammaticus, giebt uns, im Atbenaus, 24 ju verfteben, baf man bem= jenigen, ber eine Scolie fang, ein Glas gab, bas befonbers bierzu bestimmt war, und von bem Ramen bes Liebes odos genannt murbe.

Der Myrthenzweig gab, nach ber Anmerkung bes Erasmus, 26 zu einem griechischen Sprüchworte Gelegens beit, das man wieder unwissende Leute brauchte: Bey dem Myrthenzweige singen. Er deutet es, nach seinem Urssprunge, auf biejenigen, welche nicht auf der Leper spiesten konnten, als ihr Gebrauch auf den Gasterepen eingesindret war. Man verwies sie im Scherze, wie Erasmus saact, zum Myrthenliede, weil sie keine Scolien sinzen konnten.

Die Scolien waren also die eigentlichen Trinklieder ber Griechen. Außer den schon angeführten Schriftstellern

<sup>23</sup> Schol. Авізторн. in vesp. v. 1217,

<sup>24</sup> ATHEN. Lib. XI. cap. 15.

<sup>25</sup> ERASM. chil. 2. cent. 6, adag. 21.

<sup>26</sup> ATHEN. Lib. XV. c. 14.

<sup>27</sup> POLLVK Lib. IV. 53. &

<sup>28</sup> HESYCHIVS in σχολιον.

<sup>29</sup> Schol. Arjstoph. in ran. v. 1337. & in vesp. v. 1217.

<sup>30</sup> SVIDAS in σχυλιόν.

lern versichern diefes Phavorinus, Athenaus,26 Pollur,27 Hespichius, 28 der Scholiast des Aristophanes,29 Suisdas, 30 Eustathius,3x und der Verfasser des Etymologis cons,32 mit ausdrücklichen Worten. Wir durfen also nur noch untersuchen, welchen Fortgang diese Art von Liedern unter den Griechen gehabt habe.

Terpander ist der Erfinder berfelben gewesen, wenn wir dem Pindar, den Plutarchus 33 anführet, hierinn glauben wollen. Abenn wir dieses voraussegen; so durfen wir nur die Zeit suchen, worinn Terpander gelebt hat, um die Zeitsrechnung der Scolien fest zu stellen.

Hellanicus fagt im Athenaus,34 bag Terpander ber erffe gemefen fev, ber in ben carneifchen Reften ben Preis bavon getragen. Ber eben diefem Uthenaus fetet Gofimus Die Stiftung dieser Feste in die 26ste Olympias; folglich lebte Terpander in eben der Zeit, das ist, gegen das 676ste Jahr por Christi Geburt. Die Marmorsteine des Grafen Arons bels 35 bekräftigen Diese Rechnung. Gie segen einen Bwis fcenraum von 381 Jahren zwischen dem Streite, welchen bem Terpander feine neuen Lebrarten in der Mufit erwecks ten, und der letten Zeitrechnung, welche, nach Endigts 36 Mepnung, im 293sten Jahre vor Chriffi Geburt zu Enbe gebt; und biefes bringet alfo ben Streit bes Terpanders ins 674ste Jahr vor Christi Geburt. Durch diese benden Beweife wird bie Zeit, worinn Terpander gelebt bat, felfe gefegt, ohne daß wir nothig haben, uns beum Gufebius 37 Rathe zu erholen, der den Terpander in die 33ste Olyms pias feget; ober ben Plutarch 38 und Melian 39 zu fragen, welche ihn fur eben so alt, ober gar noch alter, als ben Thales von Creta, zu balten icheinen. Wir durfen alfo auch nicht ben hieronymus von Rhodus folgen, ber ibn. benm Athenaus,40 mit bem Lycurgus in eine Zeit fest; noch auch

<sup>31</sup> Evstatu. in 4 Iliad. & in 7 Odys.

<sup>32</sup> Etymolog. M.

<sup>33</sup> PLVTARCH. de Music.

<sup>34</sup> ATHEN. Lib. XIV. c. 9.

<sup>35</sup> Marm.Oxon. Ep.35, lin. 40.

<sup>36</sup> LYDIAT. annot. ad chron. Marmor.

<sup>37</sup> EVSEB. Chron.

<sup>38</sup> PLVTARCH. de Mus. 39 AELIAN. Lib. XII. Var.

cap. 50.
40 ATHEN, Lib. XIV. c. q.

auch endlich dem Glaucus aus Italien glauben, der ihn, im Plutarch, 42 alter macht, als den Architochus. Ohne daher weiter zu untersuchen, ob er zu den Zeiten aller dieser Lente gelebet habe; so schließen wir aus den benden ersten Beweisen von dem Alter des Terpanders, daß die Scolien deren Ersinder er gewesen ist, bis zur 20sten oder 25sten Olympias, das ist, die in das 700ste oder 680ste Jahr vor der christlichen Zeitrechnung können zurück gesetzt werden.

Biele Griechen folgten feinem Erempel, und legten fich auf diese Urt der Woesie. Uthenaus 42 versichert uns dieses insbesondere von Alcaus, Anacreon, und ber gelehrten Pravilla, welche in ben folgenden Zeiten lebten. Ariftos phanes 43 rebet von den Scolien des Melitus. Sein Scho= liast 44 und Suidas 45 fügen noch bingu, dag Melitus Trauerfviele gefchrieben, und ben Socrates angetlaget babe : baf feine Berfe kalt und feine Sitten fcblecht gewesen. Wir werden Gelegenheit haben, wenn wir das, mas uns von ben alten Liebern übrig geblieben, burchgeben werben. Die Mamen einiger andern Berfaffer von Scolien zuweilen mit anguführen. Man batte fo gar gefchriebene Unweifungen aber Diefe Materie. Artemon batte ein Buch von bem Bebrauche der Scolien geschrieben, welches Uthenaus 46 ans führet; und Tyramion batte, wie ber Scholiaft bes Aris fopbanes 47 und Guidas 48 bezeugen, auf Befehl bes Cas jus Cafars eine Auslegung über Die Scolien verfertiget.

Man sang die Scolien ben Tische zu der Zeit, wenn alles schon aufgetragen war, und man nichts mehr nothig hatte. Alsbenn, saget Athenaus, 49 horte die Gesellschaft gern aus dem Munde einer vernünstigen Person ein angesnehmes Lied; und das that niemals bessere Wirkung, als wennes einige Sase von der Aufführung oder aus der Sitztenlehre in sich fasste.

Allein die Scolien waren doch auch nicht immer Lehren der Beisbeit. Der Inhalt dieser Lieder wurde unends

lich

<sup>41</sup> PI.VTARCH. de Music.

<sup>42</sup> ATHEN. Lib. XV. cap. 14. 43 Aristoph. in ran. v. 1337.

<sup>44</sup> Schol. ARISTOPH. loc. cit.

<sup>45</sup> Syldas in GROLIOV.

<sup>46</sup> ATHEN. Lib. XV. c. 14. 47 Schol. Aristoph. loc. cit.

<sup>48</sup> SVIDAS loc. cit.

<sup>49</sup> ATHEN. Lib. XV. c. 14.

lich verschieden, wie Eusfathius 50 schreibet. Einige mas ven spottisch, andere hatten mit der Liebe zu thun, und viele handelten von ernsthaften Dingen.

Die Scolien ber alten Dichter erwähnten zum öftern bes Cottabus, wie Athenaus zu berichtet. Dieses Bort bedeutete bald den Bein, der im Glase übergeblieben warz bald den Preis desjenigen, der am besten getrunken hottez und noch öfterer ein Spiel, das aus Sieilien nach Griechen-land gekommen war, und barinn bestand, daß man mit gewissen Umständen, die mit Scherz und Lust begleitet wurden, Wein einschenkte.

Die atheniensischen Scollen waren vor allen andern wegen ihres Alterthums und der natürlichen Schreibart ihrer ersten Berfasser beliebt. Wenn auch Athenauß 52 dieses nicht versicherte; so würden uns doch
schon die Stücke, welche wir auß dem Alterthume in
dieser Materie noch aufzuweisen haben, genugsam biervon überführen können. Die Anzahl derer Scolien,
wovon die alten Schriftseller reden, oder auch nur derer, welche ganz zu uns gekommen sind, ist ziemlich groß.
Ein Theil derselben gebet auf die Sittenlehre; der antere betrifft die Mythologie oder die Seschichte; und noch
winige andere handeln von gemeinen und ordentlichen
Dingen. Unter diese drep Classen können sie alle gebracht werden.

Die erste Classe begreift die moralischen Scolien in sich. Casaubonus 53 will behaupten, daß die Sitten den Inshalt der meisten alten Scolien ausmachten; ja, daß sie gar auf die Sprüche der sieben griechischen Weisen gesmacht waren, und daß diese Sprüche sonst & diesen gesmacht waren, und daß diese Sprüche sonst & diesen gesmacht waren, und daß diese Sprüche sonst & diesen gesungen wurs den. Bon dieser Urt war die Scolie, welche Uthenaus 54 in diesen Worten anführet, ohne den Versasser derselben anzuzeigen:

Macht

<sup>50</sup> EVSTATH. in 7 Odyss. p. 1574. ed. Rom.

<sup>51</sup> ATHEN. Lib. X. c. 7. & Lib. XV. c. 1. 2.

<sup>52</sup> ATHEN. Lib. XV. cap. 14. 53 CASAVB. animady. in. ATHEN. Lib. XV. c. 15.

<sup>54</sup> ATHEN. Lib. XV. c. 15.

Macht euch ja, noch auf dem Lande, Schon zur Fahrt bereit; Da feht, ob ihr auch im Stande Fortzuschiffen send.

Durch die Wellen mußt ihr streichen, Wie der Wind euch führt, Der denn in den Bafferreichen Unumschränft regiert.

Casaubonus s glaubet, daß dieses Stück nichts anders, als eine Allegorie, sey, die man aus dem Spruche des Pittacus gemacht habe. Dieser Beise sagte: Einkluger Mann muß, ebe verdrüßliche Zufälle entstehen, dasur forgen, daß sie nicht entstehen; und ein tapferer Mann muß sie, wenn sie einmal entstanden sind, wieder wegschaffen. Auf diese Art könnten wir vielleicht mit geringer Mühe aus vielen griechischen Scolien die Sprüche der sieben Beisen berausdbringen; aber würden wir uns damit nicht in Gefahr seigen, Muthmaßungen für Wahrheiten zu geben? Last uns also die andern Scolien durchgehen, ohne darinn zu suchen, ob sie sied auf diesen oder jenen Spruch der Alten von weiten beziehen.

Timocreon redet in einer Scolie von der Berachtung bes Reichthums alfo;

Reichthum! du bringft alles Weh; \*
Richt die Erde, nicht die See
Trage deine Thronen!
Geh zum schwarzen höllenfluß!
Geh zum finftern Tartarus!
Da nur mußt du wohnen.

Midorus

\*\* Casavb. loc. cie.

\* Man weiß nicht, wie weit Pluzto und Plutus eigentlich von einzander zu untericheiden find, weil sie von den Griechen so gar oft mit einander verwechfelt werden. S. la Mythologie & les Fables expliquées par l'histoire par Mr.

l'Abbe Banien, Tom. 5. Liv. 1V. c. X. & XII. Plutus, der Gott des Reichthums, ift unter die bollijchen Gottheiten gerechener werten, weit wir, um Schale au fuchen, die in das Innerfie der Fre gebrungen find, oder auch weil wielleicht schon die Alten die acttlichen

Isberus von Pelusium 56 gebenket diefer Scolie in einem seiner Briefe, worinn er die ersten Worte davon ansführet. Der Scholiast des Aristophanes 57 und Suidas 8 haben sie und in ihren Werken ganz hinterlassen: sie setzen noch hinzu, das Pericles die Formel dieser Scolie in einem Gesetze brauchte, welches er gegen die Megaraer gab, und worinn er ihnen alle Handlung zu Wasser und zu kande mit den Atheniensern untersagte; hierben führen sie einen Vers aus dem Aristophanes an, wo er sagt, das Pericles Gesetze gabe, die wie Scolien geschrieben waren.

Plato, 59 und nach ihm Excianus 60 und Athenaus ar baben eine Scolie aufgezeichnet, Die von den Braden des Borguas handelt, welchen wir den Gutern des Lebens des

ben muffen.

Gefundheit! vor allen den Gaben, Die Sterbliche wünschen und haben, Nimmst du mit Recht den Vorzug ein. Nach dir soll die Schonheit sich seben; Euch redlich erwordenen Schäsen Will ich die dritte Stelle weihn. Was bleibt für die vierte zurücke? Ich weiß schon; die geb' ich dem Glücke, Ben jungen Freunden jung zu sehn.

Eben dieser Spruch stehet mit etwas veränderten Worsten beym Phocylides: und als Aristoteles ibn von Delphi mitgebracht hatte; so seize er ihn vor seine Werke von der Sittenlehre. Anarandrides hielt von dieser Scolle so viel nicht. Er sagt beym Athenaus: 62

Diefer, wie er auch nun heiffe, welcher diefes Lied erfand, Bat mit Recht die erfte Stelle der Gefundheit zuerkannt.

Aber,

geitlichen Schape mit so vielen Flüchen und so frevelhafter Ungerechtigfeit oft besudelt befunden,
daß sie den heidnischen Besurern
derielben und ungewissenhaften
Bucherern in jener Welt nur selten einen andern Sis verheissen
baben, als die Hölle. A.

56 ISIDOR. PELVS. Lib. II. epift. 146.

57 Scholiast. Arisтори. in ran. v. 1337. & in Acharn. v. 151.

58 SVIDAS in σχολιών.

60LVCIAN. de lapfuinter falt. 61 ATHEN. Lib. XV. c. 14.

62 ATHEN. L. XV. cap. 15.

Aber, Schonheit! dir die andre, Reichthum! dir die dritte weihn, Marlich, eine folche Theilung icheint mir ungereimt zu seyn. Nein, den Plat nach der Gesundheit, Guter! den verdienet ihr. Eine Schonheit, welche hungert, ift ein lacherliches Thier.

Carcinus hatte eine Scolie auf die Freundschaft ges macht, die wir im Uthenaus 63 und im Eustathius finden: 64

Greif die Schlange mit der Hand. Mahren Freunden sen List und Heuchelen Ganglich unbekannt.

Cafaubonus 65 lieset anstatt dieser Worte, ergreise eine Schlange mit der Hand, durch eine bloße Beränderung des Accents, öffne die Hand, wenn du eine Schlange ergriffen hast, um dadurch, wie er sagt, anzudeuten, wie geschwinde man schädliche Freundschaft brechen musse. Aber denn wurde das andre Glied der Scolie mit dem ersten nicht so gut zusammen hängen. Ueberdem giebt auch Eustathius 65 in der Erklärung dieser Scolie ihr die erste Bedeutung.

Athenaus 67 und Euftathius 68 haben auch noch diese andere Scolie von der Wahl der Freunde der Vergeffensbeit entriffen.

Möchten wir doch nur erkennen, Was ein jeder wirklich ist! Könnten wir die Brust eröffnen, Und alsdam ins Herze schaun; Und wenn wir hincin gesehn, Wiederum die Brust verschliessen, Und uns denn erst Freunde wählen. Die getreu und redlich sind.

Unter die moralischen Scolien muß man noch die ben, ben gablen, die wir auch benm Athenaus lefen.

Freund,

<sup>63</sup> ATHEN. J. c. 65 CASAVBON. animad. in 64 EVSTATH. in 7 Odyff. pag. ATHEN. L. XV. 6.15.

Freund, ich bitte, bute bich, Scorpionen schleichen fich Unter jeden Stein. Und da, wo es finster ist. Pflegt Betrügeren und Lift Dft versteckt ju fenn.

Mer feinen treuen Freund Huch treu und redlich mennt, Ift, wie mich dunket, wehrt, Dag Gott und Welt ihn chrt,

Die andere Claffe besteht aus benen Scolien, Die gur Mythologie oder zur Geschichte gehoren. Bir wollen gleich aus eben biefem Athenaus 69 funf bavon berfegen, deren Verfasser er nicht nennet.

> Du, die du ben dem Kluffe Triton Der Belt querft erschienen bift. D Pallas, Koniginn Athens! D fchuts' Althen und feine Burger Bor Ungluck, Aufruhr, fruhem Sterben. Und schuce du fie auch, o Bater diefer Gottinn!

Test, da wir befranget find, Will ich dir, o Mutter Plutons! Dir, o Ceres! will ich fingen. Gen gegrußet, große Ceres! Und du, Tochter Jupiters. Proferpine, fen gegrußet! Schützet bende diese Stadt!

In Delus bracht' einst die Latone 3wen Kinder auf die Welt: Den Phobus mit den guldnen Saaren; Diane, fo das Jagen liebt, Die keinen Pfeil vergebens schieffet, Und über alle Beiber herricht.

D Schukgott der Urcadier, D Pan! du fo beruhmter Tanger, Der du den muntern Numphen nachläufst,

Die

66 EVSTATH. in 7 Odyff. p. 1574. ed. Rom.

68 EVSTATH. I. C. 69 ATHEN. Lib. XV. C. 14.

67 ATHEN. Lib. XV. cap. 14.

Die lachend sich vor dir verstecken, Erscheine doch ben unsern Freuden, D Pan! erschein' in unsern Liedern Stets munter und wohlaufgeraumt.

Mun haben wir den Feind geschlagen, Und so, wie wir gewünscht, den Sieg davon getragen. Die Götter haben ihn verliehn. Ja, ja, die Götter haben ihn Dir, o Athen, Pandrosens Vaterland! Das ihnen lieb ift, zugewandt.

Man wurde Muhe haben, zu erfahren, in welchen Umffanden diese Scolien gemacht worden. Bon den neun folgenden haben wir genauere Nachricht, und wir wollen sie nach der Ordnung der Zeiten, da sie versertiget sind,

berfegen.

Praxilla, eine gelehrte Sievonerinn, that sich in dieser Art von Liedern vor andern bervor, wie schon gesagt ist, und hatte eine große Ungabl berfelben geschrieben, wovon wir fast nichts mehr übrig baben. Man kann bas Lied, bas fie auf ben Abonis gemacht batte, als eine biftorische Scolie anschen. Die Borte felber baben wir nicht; man weiß nur noch ben Inhalt; fo wie ibn Zenobius 70 von Bolemon abgeschrieben bat. Es wird barinn von dem 2100. nis geredet, ber fürglich in ben unterirdifchen Begenben ans getommen. Er wird gefraget, mas unter allen benen Din= gen, die er auf der Erde verlaffen, bas febonite fen? und er antwortet: Die Sonne, ber Mond, die Gurten und die Alepfel. Aus bem Lacherlichen, welches barinn fecfet, bag er bie Sonne und Diefe Urten von Fruchten mit einander in Bergleichung fellet, entstand ein Spruchwort, das auf febr einfaltige Leute gebracht murbe: Dummer, als ber Albonis ber Praville.

Praxilla hatte noch eine Scolie auf den Abmetus verfertiget, die im Alterthume febr berühmt ift. Gin Schrift= fteller, mit Namen Baufanias,71 fagte in feinem taglichen

Borter:

<sup>70</sup> Zenobiys cent. 4. adag. 21. 72 Scholiast. Aristofii. in 71 Evstath. in 21liad. p.326. vesp. v. 1231. edit. Rom.

Borterbuche, welches Eustathius angeführet hat, daß diese Scolie in Athen gesungen wurde, und daß einige sie dem Alcaus, andere der Sappho, und noch andere der Praxilla von Sicyon zuschrieben. Aber der Scholiast des Aristophanes 72 setzet sie ohne Bedenken unter die Trinklieder der Praxilla. Dieses ist die Scolie:

Der du Admets Geschichte weißt, Freund, liebe stets nur brave Männer, Und meide die verzagten Seelen; Denn die Gesellschaft dieser Leute Wird die gewiß verdrießlich seyn.

Die Borte dieses Liedes baben wir bem Kleife bes Althenaus 73 und bes Guffathing 74 ju banten, welche fie uns aufbebalten baben. Aristophanes 75 batte lange vor= ber in amo Stellen feiner Luftsviele bavon gerebet. Die erste ift in den Wespen, wo das Chor zu dem alten Richter also spricht: "Wie? ber Schmeichter Theorus lieget ben "ber Tafel zu ben Rugen bes Cleons, faffet ihn ben ber "Sand, und finget ibm bas Lied : Freund! ber bu bie "Historie vom Admetus weißt, liebe die tapfern Leute! "Singet ihr ihm benn boch auch eine Scolie vor." andere Stelle, wo Avistophanes ber Scolie vom Abmetus erwähnte, war in ben Storchen; wovon wir aber nur noch biefes Stuck ben feinem Scholiaft 76 finden. Einer fang ben dem Mortbenameige das Lied vom Admetus, 'Adwirs doyor, und der andere fagte mit Feuer das Lied bes' Sarmodius, 'Aguodis widos, her. Eben Diefer Scholiaft 77 redet noch von dem Cratinus, welcher, nach bem Sarmo: dius, des Liedes vom Abmetus Erwahnung that.

Man branchte also die benden ersten Worte dieser Scolie, 'Adunte doyou, für ihren Namen, und man muß sie durch das Lied vom Admetus geden, wenn man sie nur benennen will. Uebersetzet man sie aber, so bedeuten diese benden Worte die Historie, und nicht das Lied vom Admetus.

R 3 Eben

<sup>73</sup> ATHEN. Lib. XV. c. 15.

<sup>74</sup> EVSTATH. loc. cit.

<sup>75</sup> ARISTOPH. in vefp. v. 1229.

<sup>76</sup> Schol. Aristoph. loc. oit.

<sup>77</sup> Ibidem.

Eben baher hat die Scolie in der lateinischen Uebersetung des Dalechamps 78 keinen rechten Zusammenbang. Liebe, sagt er, die beherzten Leute, wenn du das Lied vom Admesus wirst gelernet haben: anstatt, daß er sagen sollte: Du, der du die Historie vom Admetus weißt, liebe die beherzeten Leute.

Eustathius 79 zeiget uns, daß durch die tapfern Leute, et ayadow, deren Freundschaft man nach dem Benspiele des Admetus suchen soll, auf die Alceste gedeutet werde, welche sich nicht scheuete, für ihn zu sterben; und daß der Bater des Admetus, der nicht so tapfer war, die zaghaften Leute, rais dandis, deren Untergang man flieben muß, vorstelle. Diese Anmerkung giebt den Borten Adahrs doys offenbar die Bedeutung der Historie vom Admetus, oder seines Erempels, und zeigt die Unrichtigkeit aller Erklärung, worinn man den Begriff eines Liedes bringen will.

Der Scholiast des Aristophanes 30 führet Schriftstels Ieran, welche sagten, Admetus sen jum Theseus, dem jüngsten Sohne der Alceste und des Ippasius, gestohen, und bep ihm zeblieben; und dieses sen der Inhalt der Scolie gewessen. Einige, füget der Scholiast hinzu, sagen, wie Alceste das Leben ihres Mannes Admetus durch ihren Tod erstauft hatte; so habe man bey ihm traurige Scolien und Lieder gesungen.

Hierauf hat sich ohne Zweifel Erasinus se gegründet, wenn er hat behaupten wollen, daß das Lied vom Admetus, "Admira dopos, ben den Griechen zum Sprüchworte geworden, daß man es ursprünglich von den Klagen des Admestus. und hernach von jedem traurigen Liede brauchte. Aus eben dieser Ursache seiget vermuthlich auch Dalechamp voraus, daß man ich weiß nicht was vor ein Lied vom Admetus gehabt habe, welches von der Scolie unterschieden sey, und den Inhalt derselben ausmache. Aber alle Bezgriffe von diesen erdichteten Liedern sind so verwirrt und so wenig

<sup>78</sup> DALECHAMP. in ATHEM. Lib. XV. cap. 15.

<sup>79</sup> EVSTATH. in a Iliad. p.326.

to Schoffalt. Aristoph. loc.

<sup>81</sup> Erasm. chil. 2. cent. 4. adag. 22.

wenig gegründet. daß man blok ben ber flaren und genauen Ertlarung, die Euftathins von bem Berftande biefer Gcos lie gegeben bat, bleiben muß.

Cafaubonus 32 mennet, daß die Worter ayabol und dador in diefer Scolie blof die rechtschaffenen und die gottlofen, nicht die berzhaften und feigen, Leute bedeuten; aber er wird auch burch ben Guffathing wiberleget. Das Grems vel des Admetus, der feine Frau fur ihn fferben fab, da fein Bater fich beffen wegerte, lebret und eben nicht, fcblechs terbings gottlofe Leute zu flieben: es wird auch nicht gefaat, bak ber Bater bes Abmetus gottlos gewesen; fondern Diefe Historie weiset, daß man auf zaghafte Leute teine Reche nung zu machen babe. Wenn wir Die Scolie fo ertlaren: fo ift ber Verstand barinn polltommener, und bas Wort dadoi genauer nach ben Buchstaben gegeben.

Suibas 83 berichtet und, daß bas Lied vom Abmetus, und das Lied nom Harmodius, 84 wovon wir bernach reden werden, jum Spruchworte geworden, wodurch man leichte Sachen beschreiben wollte. Un einem andern Orte faat er: daß man bas Lieb vom harmodius von schweren Sachen brauchte. Von diesen benden Sagen, welche fich offenbar widersprechen, muß man nach allem bem, mas von ben Scolien überhaupt gefagt ift, ohne Zweifel Die lette anneb= men, zumal, da Suidas 85 felber nach bem Scholiasten bes Aristophanes 86 versichert, daß man bas Bort Scolie in verkebrtem Berftande von einer leichten Sache brauchte.

Die Griechen, welche die helben ihrer Ration au befingen vflegten, batten eine Scolie auf Miax, ben Sobn Telamons.

Sohn Telamons, tapfrer Iljar, man fagt, daß du nach dem Achilles der beste von allen benen Griechen gewesen, die Troja belagerten. Telamon sen guerft binge= jogen, und Ujar, ber andere unter den Griechen, nachft dem Achilles, sen ihm gefolget.

25 Idem in σπολιον.

\$2 CASAVBON. animadv. in ATHEN. Lib. XV. cap. 15.

86 Scholiast. ARISTOPH, in 83 SVIDAS in 'Admire MEXOS. ran. v. 1337.

84 Idem in 'Agmodios.

So hat und Athenaus 87 die Scolie geliefert. Enstathins 98 subret die erste Halfte davon an, da er saget, daß man den gregen Ruhm des Ajar aus der Nedensart: den Telamon singen, seben könne. Dieses Sprüchwort, setze er hinzu, ist von der Scolie entstanden, die mit diesen Worzten anfängt: Sobn Telamons. Untiphanes setze diese Scolie unter die alten Lieder, welche man ven Tische sang. Nachmet den Odos, saget er benn Athenaus, 89 wie er von dem Glase redet, welches die Trinklieder begleitet; aber fals let auf keine alte Lieder, weder auf den Telamon, noch auf den Paan, noch auf den Han, noch auf den Hann. Die lagen ganz sanft auf weichen Lagern, und trunken, und sungen dabey eins ums andre das Lied vom Telamon.

Degleich die Scolie Telamons Namen führet; so sang man duch darinn nicht vom Telamon, sondern von seinem Sohne Ajar: und die Scolie hatte also nur deswegen dem Namen des Vaters, weil dieses eines von den Ansangswörstern, zur Tedaminos, war, und auch zu ihrem Namen gesbraucht wurde. Diese Erklarung des Eustathius widers spricht der Ausklegung, die uns Erasmus giebt, st daß die Redensart, den Telamon singen, üden Tedaminos, so viel heise, als das Lied vom Telamon singen, üden zu Tedaminos, und daß man dieses, als ein Sprüchwort, von einer betrübten und klagenden Rede gesagt habe, weil nämlich Testamon seinen Sohn Ajar ohne Aushören beweinet härte.

Die Tyrannen ber Pisssfratiben war ber Inhalt einer Scolie, die einigen tapfern Atheniensern zu Ehren gemacht war, welche, zur Vertheidigung ihrer Freyheit, nach einem Orte im attischen Gebiete, der Lipsvorion bieß, hingesloben waren, und benselben befestiget batten. Herobotus schreisbet, was daß die Pisssfratiden sie daselbst verfolgten, und sie endlich

87 ATHEN. Lib. XV. c. 15.

88 EVSTATH. in 2 Iliad. p.885. edit. Rom.

89 ATHEN. Lib, XI. cap. 15.

90 Idem Lib. 1. cap. 19.

91 Erasm. chil. 3. cent. 4. adag. 10.

92 Herodot. Lib. V.

1 EVSTATH. in 4 Iliad. p.

2 ATHEN. L. XV, cap. 15.

endlich nach einem blutigen Gefechte herausjagten. Der Tag von Lipsydrion wurde zum Sprüchworte, faget Eusstathius, und er setzet noch hinzu, daß man zu Ehren dieser edelgesinnten Buraer eine Scolie gesungen. Atheraus, Suidas und Eustathius haben sie uns fast in einerley Worten hinterlassen.

Ach! ach! Lipsydrion, Berrather deiner Freunde, O was vor brave Helden Sind durch dich umgekommen! Bornehme, tapfre Krieger, Und die durch ihre Tharen zeigten, Bon welchen Batern sie entprossen.

Diefes Lied führet und naturlicher Beife auf Die Scos lie vom Harmodius und Aristogiton, welche auch gegen die Sobne und Nachfolger des Difistratus, Sipparchus und Sippias, ibre Sapferkeit feben lieffen. Sipparchus batte Die Schwester des harmodius offentlich beleidiget. Sarmodius und Aristogiton verbunden fich barauf gegen ben Tyrannen: ber eine, um feine Schwester ju rachen; ber andere, um feinem Freunde bengufteben. Gie tobteten ibn auch wirtlich andem Refte ber Vanathenden, und diefes war gleichsam das Zeichen, welches der atheniensischen Krenbeit gegeben murbe. hippas murbe einige Zeit bernach gezwungen, das Land zu verlaffen, floh zu ben Perfern, und blieb bernach in der marathonischen Schlacht, worinn er die Baffen gegen fein Baterland führte. Unterbeffen wurden bem Sarmobius und bem Ariftogiton ju Chren Bilbfaulen aufgeftelle und Lieber gemacht. Thucydibes,5 Berobotus,6 Demofthenes,7 Ariffoteles, 8 Trojus Pompejus, den Ju-ftinus ins Rurge gebracht,9 der alte Plinins,10 Plutarch 1x Dioges

<sup>3</sup> Svidas in End Aeufudgla

<sup>4</sup> EVSTATH. loc. cit. 5 THVCYD. L. VI.

<sup>6</sup> HERODOT. L.III,
7 DEMOSTHEN, de Cor. f. 482.

<sup>8</sup> ARISTOTEL. Polit. L. III. 9 JUSTIN. Lib. II. cap. 9.

<sup>10</sup> PLIN. Lib. VII. cap. 23.
11 PLVTARCH. de vita dec.

Rhet. in Antiph.

#### Abhandlungen von den Liedern ISA

Diogenian, 12 Paufanias, 13 und mehrere nach ihnen, ha= ben ihre Gefchichte berühret; und einige andere Schrifts fteller baben von ihren Scolien geredet. Bier find einige Davon, Die Athenaus 14 gesammelt bat.

> Morthenblatter sollen Meinen Degen becken, Wie ihr Schwerdt Sarmodius Und Uristogiton trugen, Da sie den Tyrann erschlugen. Und die Gleichheit der Gesetze Den Atheniensern ichenkten.

Mein! bu bift noch nicht gestorben, Theurester Harmodius! In den Inseln der Beglückten, Wo der schnelle Seld Achilles, Und des Tydeus tapfrer Gohn, Diomedes, sid vergnugen, Da bist du auch, wie man sagt.

Ich will meinen Degen mit Morthenblattern bedeckt tras gen, wie Aristogiton und Sarmodius thaten, als sie den Enrann Sipparchus jur Zeit der Panathenaen todteten.

Quer Ruhm foll ewig fenn, liebster Uriftogiton und Barmodius, weil ihr den Tyrann erschlagen, und die Gleichheit der Geselbe in Althen eingeführet habt.

Suidas fchreibet, 15 daß die Lieder von bem harmodins in diefen Worten abgefaßt maren: Sarmodius und Ariftos giton baben ibre Sande an die Tyrannen gelegt, und die Athenienser haben ben Sippias getobtet. Aber alle biefe verschiedenen Lieder tommen fast auf eins binaus.

Aristophanes 16 rebet von biefer Scolie an mehr als einem Orte feiner Berte. In ben Befpen fuchet ber Gobn bes

<sup>12</sup> DIOGEN.

<sup>13</sup> PAVSAN. Atric. p 29. 14 ATHEN. Lib. XV. c. 15.

<sup>15</sup> SVIDAS 'Acredios.

<sup>15</sup> ARISTOPH. in vesp. v. 1217. & legg.

<sup>17</sup> ARISTOPH.inAcharn v.677.

bes Alten, mit bem er ben Tische figet, feinen Bater luftia zu machen, wenn er ibm porfcblagt, Scolien zu fingen. und faget gu ihm : 3ch will querft die vom Sarmobius fingen, bore qu: Diemals murbe ein Dann qu Uthen gebob. ren. Diefes ift obne Zweifel ber Unfang einer andern Gco. lie auf den harmodius, wovon wir nur noch diese wenigen Worte ubr'g baben. In den Acharniern 27 will bas Chor ber Burger fagen, bag fie teinen Kriegsmann ben ibrer Safel leiden wollen, und fpricht: Er foll niemals ben Sarmodius ben mir fingen.18 In eben diefem Stucke feget man die fchonen Lieder vom harmodius unter bie Graeklichkeiten ber Safel, welche bafelbit bergezählet merben. Bir baben ichon ein Stuck aus ben Storchen eben biefes Dichters angeführet, wo er faget, dag einer benm Mprthenapeige das Lied pom Admetus und der andere die Scolie vom harmodius fang. Untiphanes, ben Athenaus 19 anführet, thut bes Liebes vom harmodius zwenmal Ermabnung. Er faget, 20 indem er von einem Gaffmable rebet , daff man bafelbit icon ben Sarmobius und ben Daan gefungen, als einer bie große Schale bes errettenben Tupiters genommen. Rehmet biefes Glas, fagt er andersmo : aber gerathet auf feine alten Lieber, weber auf ben Telas mon noch auf den Baan, noch auf den harmodius. Arisfides 21 fraget in einer Leichenrede auf den Eteonus, ob man nicht wohl thun wurde, wenn man von ihm in ben Scolien finge, wie man barinn ben Sarmobius befinget, wenn man faget: Du biff noch nicht todt. Endlich verfis chert uns ber Scholiaft bes Ariftophanes,22 bag man bey ben Gaffereven bas Lied gefungen, welches vom Sarmos bius den Ramen führet, und fich alfo anfanat : Lieber Bars modius, bu bift noch nicht todt. Aus allen biefen Zeugniffen fiehet man, bag von allen benen Scolien, Die auf ben harmodius verfertiget maren, Die lette am befannteften gemesen und am meisten gebraucht morben.

Wir

<sup>18</sup> Ibid. v. 192. 19 ATHEN. L. XV. c. 14. 20 Idem Lib. XI. c. 15.

<sup>21</sup> Aristides ferm in Etcon. 22 Scholiast. Aristoph. in Acharn. v. 977.

Bir haben schon angemerket, daß Suidas 23 aus dem Liede auf den Harmodius ein Sprüchwort gemacht. Un einem Orte saget er, 24 daß man es von leichten Sachen brauchte, und an einem andern, daß man dadurch schwere Dunge anzubeuten pflegte. Erasmus süget hinzu, 25 daß die Scolie auf den Harmodius, so wie die Lieder auf den Armodius, so wie die Lieder auf den Armotius und Telamon, von traurigen Sachen gesagt wurde. So gleich sindet er zu diesen dreyen Sprüchmörztern einen traurigen Ursprung aus, und hernach eine Besteutung, welche diesem ersten Ursprunge gemäß ist. Aberdas ist nicht der Begriff, welchen uns die Schriftstellerdavon geben, die älter sind, als Erasmus.26

Es ist glaublich, daß die Scolie von der Clitagora auch auf die Zeit der Pisiskratiden und den Benstand, welchen die Thosfalier den Atheniensern gegen die Tyrannen leistesten, zielete. Die Anmerkung macht der Scholiast des Arissophanes 27 ben Gelegenheit der Scolie, welche Aristophanes selbst in diesen Worten anfuhret:

Weld, Thessalier und Leben Musset ihr, Götter, mir, Mir und Clitagoren geben.

Clitagora war, wie eben biefer Scholiaft melbet,28 eine Frau aus Ibestalien, welche sich auf die Poesie legte. Suisdas 29 redet von einer Clitagora aus Lacedamon, welche ebenfalls die Poesie trieb, und er saget, daß Aristophanes in den Danaiden, welche wir nicht mehr haben, derselsben erwähne.

Althenaus 30 hat uns eine Scolie hinterlassen, welche Pindarus ben Gelegenheit des Preises, der in den olympisschen Spielen dem Neberwinder gegeben ward, verfertiget hatte. Xenophon aus Corinth batte sich andeischig gemacht, wenn er Sieger wurde, der Benus in ihren Tempel

<sup>23</sup> Svidas in 'Admiru midos. & chil. 4 cent. 4. adag. 10.

<sup>25</sup> ERASM. chil. 2. cent. 6. 26 SVIDAS loc. cit. EVSTATH. adag. 22. & cent. 10. adag. 93.

pel eine gewisse Anzahl von Frauenspersonen zum Dienste bes gemeinen Wesens zu schenken. Er trug auch den Preis davon, und nachdem Pindarus seinen Sieg in der Ode, welche sich mit dem Worte Towodowowinar an angt, und iho die drenzehnte im ersten Buche ist, besungen hatte; so machte er noch eine Scolie auf das Geschenke, welches er der Benus gelebet hatte. Eben diese Frauenzimmer mußten sie bey der Zurücklunst des Xenophons, und unter der Zeit, daß er im Tempel der Göttinn opserte, zum erstenmale singen.

---

Der herr Uebersetzer hat Bebenken getragen, ben ihm zu fregen griechischen Tert zu verbeutschen. Wir theilen bem Leser also bie Uebersetzung Casaubons mit:

O regina Cypri in tuum istud nemus puellarum XXV. lascivarum gregem adduxit, votum lætus ut exsolveret. Peregrinæ & hospitales juvenculæ, ministræ sacrorum in opulenta Corintho slavas manibus thuris lacrymas tenentes, sæpius nobis amorum cælestem matrem placaverunt, menteque & animo ad Venerem provolantes nobis illam a superis adjutricem præbuere. Harum molliusculam pulcritudinem, cum urget necessitas, vos demetere lestis in duscibus, o juvenes, perpulcrum est. Miror autem, quid domini de me sint existimaruri, melliti hujus carminis scoli excogitato hujusmodi principio, quod publicarum seminarum laudi veluti connubio annexum & adjunctum est.

-0-

Und den letten Worten fiehet man, daß Pindarus fich einige Sorge gemacht hat, was feine herren von ihm und feiner gar zu freyen Scolie denten wurden.

Der Scholiast bes Aristophanes 32 nennet uns eine Scolie von Lampon; er sagt uns aber weiter nichts, wes ber von den Borten, noch von dem Inhalte. Man kann sie unterdessen mit Necht unter die historischen Scolien setzen, weil der Scholiast dieselbe den Liedern von Admetus und Harmodius beygefüget, als wenn sie von eben der Art ware. Sonsken ist die Person, deren Namen sie führet,

111

<sup>27</sup> Scholiast. Arisторн. in vesp. v. 1237.

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> SVIDAS in Κλαταγόςα.

<sup>30</sup> Athen. Lib. XIII, c. 4. 31 Scholiatt. Aristoph. in Acharn. v. 977.

in ber Historie bekannt. Aristophanes, 32 fein Scholiast, 33 und Suidas 34 reden von Lampon. Er war ein Wahrsager, und hielt das Geset strenge, welches Rhadamantus gegeben hatte, und wodurch befohlen murbe, ben keiner andern Sache, als ben dem Namen der Pflanzen oder der Thiere, zu schwören. Er wurde mit einer atheniensischen Colonie weggeschickt, um die Stadt Sybaris, nach ihrer

Eroberung, wieder aufzubauen.
Aristoteles, welchen man gemeiniglich nur als einen großen Weltweisen anzusehen pfleget, verdienet auch noch unter den Dichtern eine Stelle, wenn er auch sonst feine Verse geschrieben hatte, als die Scolie, die er auf den Jod des atarnischen Tyrannen, hermias, seines Freundes und Bundesgenossen, versertiget dat, und die wir noch ausweisen können. Dieses kostdare Stück hat und Diogenes Laerzus 35 und Athenaus 36 ausbehalten. Julius Scaliger 37 hat daraus geurtheilet, das Aristoteles in der Poesse dem Pindarus nichts nachgabe, und Casaubonus 38 nennet es ein recht ausbenes Werk.

Ziel bes menschlichen Bestrebens, Ziel, das man mit Muh erreicht! Schonste Bente bieses Lebens! Kleinod, dem fein Neichthum gleicht! Tugend! dich, dich, unbesteckte Schone! Lieben Griechenlandes Sohne.

Ihnen heissen alle Plagen Und das grausamste Geschick, Wenn sie es für dich ertragen, Ein beneidenswehrtes Glück. Qual und Tod für dich geduldig leiden, Ist ein Theil von ihren Freuden.

Dieß zeigt beines Samens Blühte, Früchte der Unsterblichkeit, Krüchte, welche deine Gute In der Menschen Berze streut.

Gitern

32 Aristoph. in avibus v. 521. in avib. v. 521. & 989. & 989. 34 Svidas in Θυσιομαθντεις, 33 Schol. Aristoph. in nub. & in Λαίμπων, & in Pαδαμαίνθυος. v. 331. & in Acharn. v. 977. & 35 DioEltern, Gold, ber fuße Schlaf gefallen; 21ber bu gefallft vor allen.

Herculs, Caftors, Pollux Werke, Die so viel für dich gethan, Waren Zeugen deiner Starke, Ründigten dein Daseyn an. Und warum starb Ajax mit Achillen? Tugend! nur um deinetwillen.

Deine Schönheit zeugt die Triebe, Womit du gesuchet wirst. Deiner Schönheit bloß zu Liebe Blendet sich Atarnens Fürst; Dieser Kurst, den sein Berdienst und Leben Und die Ewigkeit erheben.

Des Gebächtnisses Geschlechte, Musen! wollt ihr Zeus erhöhn, Unter bessen Schulz die Rechte Der Gastfrenheit sicher stehn: O so laßt stets unter eurem Singen Dieses Fürsten Lob erklingen.

Und so oft als eure Leper Bon der Freundschaft Alter spielt, Die das jugendliche Feuer Und die erste Treu noch fühlt! O so oft laßt unter euren Chören Dieses Fürsten Loblied hören.

Dieses Stud, welches sich sowohl fur einen großen Dichter, als fur einen großen Weltweisen schicket, erweckte bem Aristoteles Anktager. Athenaus 39 berichtet, das Desmophilus und Eurymedon ihn der Gotteslästerung beschulz bigten. Sie gaben vor, das Lied ware ein rechter Paan, und es ware nicht erlaubt, so bep Gasterepen, einem blosen.

35 Diogen Laert in Ariftot.
36 Athen Lib XV. c. 16.
37 Scaliger I. Poët. 44,
39 Athen, Lib XV. c. 16.
39 Athen, Lib XV. c. 16.

fen Menfchen zu Ehren, einen gebeiligten Gefang gu fingen, ber fur die Botter allein geborte. Guliur Scaliger 40 glaubet auch, bag es ein Paan fen; aber Arvenaus bebaupret, dag man nicht die geringfte Gpur eines gebeilig= ten Liedes von diefer Urt barinn antreffe, weil der Berfaffer bafelbit von dem Bermas, als einem ferblichen Dens schen, redet, und die Unrufung, to malar, welche man or= bentlich in den Paanen findet, ausgelaffen bat. Diefe bevben Grunde bes Athenaus find aber doch nicht unbeant= wortet geblieben. Cafaubonus 4x feget bem erffen einen Vaan entgegen, ber von Zenophon 42 angeführet mirb. und ben Dioscuren, Die boch auch ferblich gemefen ju Cbren gemacht mar; und wider ben andern bringet Scalie ger 43 ein Stuck bes Ariphrons aus Sicpon von ber Befundheit ber, welches Uthenans 44 felbif einen Daan nennet, und worinn man doch nicht bie Anrufung findet. Dem fen nun wie ibm wolle, man tann diefes Lied Des Arittoteles. auf des Athenaus Wort, immerbin unter die Scolien feten: und bas ift Die lette von unfern bifforifcben Gcolien.

Die dritte Classe besteht aus denen Scolien, welche von gemeinen und ordentlichen Dingen bandeln. Hier finden wir gleich den Alcaus und Anacreon vor uns. Aristoteles 45 erwähnet der Scolien des Alcaus, und man weiß auch sonst, daß Alcaus und Anacreon sich in dieser Art von Liedern sehr hervorgethan, und daß darum, nach der Anmerskung des Alchenaus, 46 Aristophanes zu seinen Gasten sagt: Singet mir eine Scolie aus dem Alcaus und Anacreon. Run können wir auch leicht wissen, wovon die Scolien dies ser beyden Dichter handelten.

Unter ben wenigen Stücken, die uns noch vom Alcaus übrig geblieben find, finden sich einige, worinn von nichts, als Wein und gutem Leben, geredet wird. Athenaus 47 nennet sie ein Wert des Alcaus, des Liederdichters. Man kann

<sup>40</sup> SCALIGER Lib. Poëric. 1.44, 41 CASAVBON, snimady, in ATHEN Lib. XV. cap. 16.

<sup>43</sup> SCAL. loc. cit.
44 ATHEN, Lib.XV, in fine

THEN Lib. XV. cap. 16. 45 ARISTOT: III. 10 Pol. 42 XENORH. Cyrop Lib. III.

kann fie alfo als lauter Ueberbleibfel von feinen Scolien anfeben. Er suchet darinn überhaupt das Trinten in allen Jahrszeiten und in allen Umftanden unfere Lebens anzupreifen.

Erstes Stuck auf ben Winter. 48

Seht, wie Zevs durch Regengusse-Kelder überschwemmt; Seht, der Lauf der schnellsten Flusse Wird durch Eis gehemmt; Seht, die Luft ist schon den Winden Bollig unterthan. Fort! den Frost nicht zu empfinden, Zündet Feuer an!

Doch man muß, nach meinem Dunken, Ist auch lustig seyn.
Gebt uns reichlich Wein zu trinken; Aber guten Wein.
Der, ihr wist schon, den ich meyne, Jonigfarbe zeigt,
Und nicht, wie die andern Weine, Gleich zu Kopfe steigt.

Unberes Stuck auf den Sommer. 49

Brüder! nest die Zungen, Mest und fühlt die Lungen Mit dem besten Wein! Auf, und schenket ein! Seht! der Hundsstern glühet, Alles, was man siehet, Alles ist erhist, Alles durstet ist. Sollten wir allein Denn nicht durstig seyn?

Plutarchus 50 führet diese Borte davon an: Nete die Lungen; und untersuchet bey dieser Gelegenheit in einer pon

46 ATHEN. Lib. XV. c. 14. 47 ATHEN. Lib. X. c. 8.

48 Ibid.

Haged. 3 Theil.

49 ATHEN. L. X. cap. 8. 50 PLUTARGH. Sympof. L. VII. Qu. 1. von seinen Tischfragen: ob der Trunk in den Magen, oder in die Brust hinuntersliesse? Er meynet, nach den Mey-nungen vieler Alten, daß er den letzten Weg nehme, welches und gewiß eben keinen großen Begriff von ihrer Nasturlehre und Anatomie giebet.

Drittes Stuck auf ben Fruhling. 5x

Hort einmal, ihr muntern Brüder! Ito kömmt der Frühling wieder, Scht, er kömmt, von Blumen schwer, Gebt mir gleich aus diesem Fasse Von dem honigsüßen Nasse. Eilet! Einen Becher her!

Viertes Stuck über die Gelegenheiten jum Gram und Rummer. 52

D Bacchis! laß Gorgen und Grillen Dir Herz und Gedanken nicht füllen. Sprich, ob man das Glücke so zwingt. Das kräftigste Mittel, die Plagen Und allen Verdruß zu verjagen, Ist dieses, daß man sich betrinkt.

Horaz 53 hat nach ber Zeit eben das gesagt:
Spes donare novas largus, amaraque
Curarum eluere efficax.

Funftes Stuck über Die Gelegenheiten jum Bergnugen

Heute, Brüder! heut
Ift die rechte Zeit,
Daß ihr trinkt, und trunken send.
Lustig! eingeschenket!
Wer nicht will, der muß,
Weil des Schicksals Schluß
Unsern lieben Myrsilus
In die Gruft versenket.

Horaz

SI ATHEN. Lib. X. c. 8.

Horaz hat davon eben so viel an mehr als einem Orte feiner Bebichte gerebet.

Sechstes Stuck. 54

Vor allen Pflanzen muß ber Wein Von dir zuerst gepflanzet seyn.

Horaz hat es Wort fur Wort überfest: 55
Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborera.
Sithentes und lettes Stud. 56

Brüder! warum trinkt ihr nicht? Mas erwartet ihr das Licht? Denkt, wie bald ein Tag verstoffen, Gebet uns geschwinde Wein! Große Becher bringt herein, Die verschiedner Weite seyn, Und vom Weine vollgegoffen!

Trinkt den Nebensaft, und denkt, Wozu Bacchus ihn geschenkt; Auf! vergesset Noth und Plagen. Eins, zwey, drey und mehrmal leer! Und wird euch der Kopf zu schwer, Gut! so trinket immer mehr. Ein Glas soll das andre jagen.

Wenn wir von den Scolien des Alcaus nach dem wenigen, was wir eben davon gesaget haben, urtheilen wollen; so hatten sie keinen andern Inhalt, als die Ergetlichkeiten der Tafel. Hierauf hat vermuthlich Quintilian geseben, 57 wenn er schrieb, daß dieser Dichter sich zu Rleinigkeiten heruntergelassen hatte, da er doch geschickter gewesen ware, was Großes zu singen: In lusus & amores descendit, majoribus tamen aptior. Man hat auch wirklich
von ihm noch viele andere Stücke, welche zeigen, daß er oft
die edelsken und ernsthaftesten Materien zu wählen wußte.

2 Was

<sup>54</sup> ATHEN. Lib. X. c. 8. 55 HORAT. Lib. I. Od. 18.

<sup>56</sup> ATHEN. loc. cit. 57 QUINTIL. Lib. X. cap. 1.

Bas ben Unacreon anbetrifft; so baben wir von ibm fiebengia Dben, welche man ihrer Rurge und ihres Inhalts megen für Diejenigen Scolien ansehen muß, welche Das 21terthum ibm aufdreibet. Er befinget barinn bald bie Liebe. bald den Gott des Weins, und oft bevde zugleich. Wol-Ien mir diese Stucke von Seiten ber Schreibart betrachten: fo finden wir in benfelben eine folche Guffigfeit, und etwas fo feines und gartliches, als wir vielleicht fonst nirgends finden Alles ift barinn ichon und naturlich : jeder Gebante ift eine Empfindung; jeder Musdruck tommt aus dem Bergen, und gebet wieder zum Bergen. Dan findet da biefe ungefünstelten Unnehmlichkeiten, welche ben Character bes Liedes ausmachen, und daffelbe von allen anbern Berten ber Woeffe unterscheiben. Dan fiebet ba biejenigen lachenben Bilber, welche allemal gemiß gefallen, weil fie mit Be= femack und Urtheil aus ber bloken Ratur genommen find. Diezu mar obne Ameifel eine Melodie ausgesuchet, Die fich au ben Borten ichickte; und fo mußte bie ionische Mund. art, die sehr annehmlich war, und die ionische Singart, die alle andern an Zartlichkeit übertraf, diese Lieder volls tommen angenehm machen. Will man fie aber von Seis ten ber Sitten anfeben; fo zeiget uns alles eine ausschweis fende Bolluft, eine Frenheit, fomobl im Bis, als im Bergen; und eine angenommene Rube und Goralofigfeit, mels che alles bas, mas wir Gluck, Ehre, Tugend und Bohls fant nennen, ale lauter eitele und nichtsmurdige Beariffe entfernet.

Pindarus, von dem ich schon eine Scolie auf eine bissorische Begebenheit angeführet habe, machte auch dergleichen auf die Ergeblichkeiten der Tafel. Denn da Athenaus is von den alten Scolien redet, worinn oft etwas von dem Cottabusspiele vorkam; so leget er diese dem Pindarus in den Mund.

I'd will mich im Binter auf die Unnehmlichkeiten ber Liebesgotter der Benus betrinken, und dem Agathon den Cottabus zubringen.

Bier

Sier find noch einige Scolien, welche Uthenaus gefantmelt hat, 59 ohne die Berfaffer derfelben ju melden.

D wurd ich eine schone Lever Von weissem Elsenbein, Und könnt' ich denn durch schoner Kinder Hand Jum Bacchustanz getragen seyn! O wurd' ich Gold, das noch kein Feuer Versehrt und durchgebrannt, Und nahm' ein tugendhaftes Weib Mich denn an ihren schonen Leib!

Lebe, trinke, liebe, larme, Rranze bich mit mir! Schwarme mit mir, wenn ich schwarme; Ich bin wieder flug mit bir.

Auf! Cotonis, schenk mir ein, Schenk mir ein, und hore, Laß dir diese Lehre Heut von mir gesaget senn: Man muß das Getrank der Reben Allen braven Leuten geben.

Uthenaus bat noch zwo andere, die febr turg find, in feine Sammlung aufgenommen. 60

Die Eichel hat das Schwein, und jene hatt' es gerne. Dief Madchen hab' ich auch, und jenes hatt' ich gerne.

Der Bader und die \* \* \* baden Den feinsten Mann, den schlechtsten Rerl Beständig nur in einer Wanne.

Ein kriegerisches Lied des Hybrias von Creta, welches einige, wie Uthenaus faget, aunter die Scolien gesetht haben, foll den Beschluß dieser Abhandlung machen.

Ein Spieß, ein Schwerdt, ein schöner Schild, Der meinen Leib beschützt, Sind mir ein großer Schalz.

Dem hiedurch kann ich pflügen, erndten, Die füßen Trauben keltern, Und Herr in meinem Hause seyn. Die aber es nicht wagen, Spieß, Schwerdt und Schild zu tragen, Die alle fallen vor mir nieder, Berehren mich, als ihren Herrn, Und nennen mich gar einen Konig.

### Andere Abhandlung.

Von den Liedern, die gewissen Handthierungen eigen waren, oder ben gewissen Gelegenheiten gebraucht wurden.

Es scheinet, daß in Griechenland jede Handtbierung eine Art von Liede hatte, die ihr besonders geheiligt war. Wenigsens baben wir noch einige Spuren von Liedern, welche die Hirten sungen; von denen, welche die Leute, die des Tages auf dem Felde arbeiteten, zu brauchen pslezten; von den Liedern der Schnitter, derer, welche das Korn droschen, und derer, welche Wasser schoopften; von den Liedern, melche den Nüllern, den Webern, den Wolsenarbeitern, den Saugammen und den Badern zugehörsten. Die Griechen hatten auch noch Lieder, die mit bessondern Gelegenheiten und Gebrüchen verbunden waren, wie das Lied auf die Erigone, die Lieder auf die Theodore, die Julen der Ceres und der Proserpina, die Philelie des Upollo, die Ilpingen der Diana, die Liedeslieder, das Hochszeitlied, die Freudenlieder und die Trauerlieder.

Die hirtenlieder. Der Gebrauch der Lieder schickt sich für das Schäferleben vortrefflich. Das natürliche Wefen der hirten und die Muße, deren sie geniessen, reizen sie zu singen; und die liedlichen Bilder, womit sie von allen Seizten umgeben sind, werden für sie unerschöpfliche Quellen von Liedern. Man macht sich auch von ihrem Zeitverztreibe, und selbst von ihrer täglichen Zeschäffeigung keinen andern Begriff, als daß sie beständig singen. Man stellet sich in ihren Liedern Liedlichkeit, Zärelichkeit und ein ungestünftels

tunsteltes Wesen vor: und wenn wir sie selbst nicht seben und horen konnen; so lieben wir doch wenigstens die Lieber, welche auf die Art gemacht sind. Diesem Geschmacke haben wir unsere Schäferenen und Hirtensloten zu banken, und von eben demselben haben die andern Volker, welche die Kunste getrieben, auch den schönen Gebrauch des hirtensliedes erhalten.

Es giebt alfo zwo unterschiedene Urten von Sirtenliebern: Diejenigen, welche fie felber fingen; und bie, welche man zur Nachahmung macht. Da wir fowohl die eine, als die andere Urt felbif unter uns baben: fo bat man ja noch viel ftarfere Urfache, ju glauben, bag fie in Briechenland im Schwange giengen, wo das Schaferleben ge= wif allgemeiner und edler war, als es ben uns ift. Unterdeffen ift boch von dieser alten Zeit fein Stuck mehr ubrig, bas ein eigentliches Sirtenlied fepn follte. mabr, Theocritus und bie andern griechischen Dichter las fen ibre Sirten singen: und wenn man die Borte, welche fie ihnen in ben Mund legen, von bem Sufammenbange absondern will; so tonnten fie noch wohl fur Lieder angefeben werden. Aber ich kann sie bier nicht als Lieder ans führen, weil sie doch einen Theil von rechten Werken der Dichtfunft ausmachen.

Das Besonderste, was wir noch von den Liedern der griechischen hirten wissen, ist dieses, daß sie ein Lied batten, welches sie Bucoliasinus nannten, und zu singen pflegten, wenn sie das Vieh zur Weide trieben. Diomus, ein Schäfer aus Sicilien, war, wie Uthenaus' saact, der Ersinder davon, und Epicharmus erwähnte besselben in seinem Alcyon und im Schiffbruch leidenden Ulysses. Man hieß auch noch einen Tanz, den man auf der Flote spielte, Bucoliasinus. Athenaus selbst unterscheidet ihn von dem Liede, wovon wir eben geredet haben.

Pollur enennet das Lied der Ziegen: und Biebhirten ein baurisches Lied und eine baurische Muse, wenn nur nicht das. was er davon sagt, eher auf den Gesang und auf die Melodie, als auf das Lied selber, gehen soll.

24

Das

Das Lied ber Tagelobner, Die auf bem Felbe arbeiteten. Althenaus bemerket, daß Teleclides in den Amphictponen bas pon geredet batte. Das ift alles, mas mir bavon miffen.

Das Lied der Schnitter. Theocritus 3 und feine Schos. liaften, 4 Avolloderus, 5 welchen einer von biefen anführet, Phavorinus, 6 Vollur,7 Athenaus,8 hefnehing 9 und Guis bas ermabnen biefe Urt von Liebe, und nennen es bas Lieb Des Litperfes, oder auch allein ben Litperfes. Diefen Ramen führte es vom Litverfes, einem naturlichen Gobne bes Midas, und einem Ronige ber Celener in Vbrygien. Er war ein wilder herr, und ein sonderlicher Freund von der Kelbarbeit, jumal vom Ernbten. Die Fremben mußten gar mit ibm, und eben so viel Korn, wie er, abmaben: Diejenigen aber, welche nicht Krafte genug bagu batten, wurden umgebracht; bis er endlich felbit, noch ben Lebzei= ten des Midas, durch den Hercules getodtet mard.

Julius Scaliger 10 beschuldiget bier die mythologischen S briftsteller eines Weblers in ber Beitrechnung, und er will behaupten, daß hercules und Midas nicht zu einer Beit gelebet haben; er bringet und aber bagegen feinen Beweis, und ich sebe nicht, warum sie nicht zu einer Beit batten leben konnen. Dem fep nun wie ibm wolle. der Dichter Sositheus ober Sosibius ift der alteste betannte Schriftifteller, welcher Diefes bemertet, und von ben Begebenbeiten bes Litverfes rebet. Man bat biers über ein' Stuck von einem feiner Trauerfpiele, bas von Althenaus 11 und Tactges 12 jum Theil, und vom Scho= liaffen bes Theocritus gang angeführet ift. Menanber redet auch vom Lityerfes, ber ben ber Rucktebr von ber Erndte funge.

Vollur 13 fagt, daß ber Litperfes ein Trauerlied gemes fen, welches man um die Tenne und um die Barben gefungen, um den Midas uber ben Berluft feines Gobnes ju troften.

9 Hefy-

<sup>3</sup> Theocrit Idyll. 10. 4 Scholiast. Theocriti in Idvll. 10.

<sup>5</sup> Aiter Scholiaft, cit, in left. Theorrit. Cafaub. c. XII.

<sup>6</sup> PHAVORIN. 7 POLLUX Lib. I, c. I. & Lib. IV. c. 7. 8 ATHEN, Lib. X. c. 3. & Lib.

XIV. c. 3.

tröffen. Dieses Lied war also seinem Ursprunge nach kein griechisches Lied; und Pollux sest es auch mit unter die fremden Lieder. Er füget noch hinzu, daß es eigentlich den Phrygiern zugehorte, welche vom Lityerses den Ackerbau gelernet hatten. Der Scholiast 14 des Theocritus versichert uns, daß die Schnitter in Phrygien noch zu seisner Zeit das Lob des Lityerses, als des besten Schnitters, zu singen pflegten.

Ist der Lityerses ursprünglich ein fremdes lied gewesen, worinn das Lob eines phrygischen Fürsten enthalten war; so mussen wir glauben, daß die griechischen Schnitter nur den Namen des Liedes ben sich aufnahmen, und daß unter dem phrygischen und unter dem griechischen Lityerses allemal ein großer Unterspeid gewesen. In dem letzern ward weder vom Lityerses, noch vom Midas etwas gebacht, wenn wir nach der zehnten Idylle des Theocritus bavon urtheilen wolten, wo der Dichter einen Schnitter einführet, welcher spricht: "Höret, wie das Lied von dem "göttlichen Lityerses heißt; " und es darauf in sieden Abssähen hersaget.

Die du Korn und Aehren mehrest, Ceres, laß doch diese Erndte Ja recht reich und fruchtbar senn.

Hört, die ihr die Garben sammelt, Bindet ja dieselben gut, Daß der, so vorüber gehet, Und euch sieht, nicht sagen möge: Lüderliche Tagelöhner! Das heißt Lohn umsonst gegeben.

Stellet eurer Garben Spige Gegen Norden oder Westen; Bierdurch schwellt das Korn am besten.

2 5

Thr.

9 Hesichius in Actuegons. 10 Jul. Scaliger Histor. Poet. Lib. 1. c. 4.

II ATHEN. Lib. X. c. 3.

12 TZETZ. chiliad. Cafaub. lect. Theorr. c. 12,

13 POLLUX Lib. IV. c.7.

14 Schol, Theoer. in Idyll, 10.

Thr, die ihr dreschet, schlafet nie, Wenn euch der Mittag brennt, Weil ihr alsdann mit leichter Muh Das Korn von seinen Guljen trennt.

Last euch ja im Felde sehen, Schnitter, wenn die Lerch' erwacht. Mit ihr müßt ihr schlafen gehen, Und der Mittagshise Macht Unempfindlich überstehen.

Ihr Kinder, die Bequenslichkeit, Die Ruh; die jenen Frosch erfreut, Verdienet unsern Bunsch und Neib. Ihm sehlet kein verlangter Trunk; Er suchet keinen, der ihm schenket; Er trinket, durch sich selbst getränket, Und hat zu trinken gnung.

Co! farger Kilz, nichts steht dir schöner, Als daß du deine Tagelöhner Mit schlechten Linsen weidst. Berwunde dir nur nicht die Hande, Benn du einmal zu diesem Ende Ein Kummelkorn zerschneidst.

Das sind die Borte, welche Theocritus feinen Schnitzter fingen lagt. Soll man aber ja diese Verse nicht sozwohl für einen rechten Lityerses, als vielmehr für ein poestisches Stuck, ansehen; sozeigen sie uns doch allemal den Geschmack, die Schreibart und den ordentlichen Inhalt der Schnitterlieder.

Das Lied des Litnerses wurde unter den Briechen ein Sprückwort, wodurch man, wie Erasmus is saget, ein Lied andeuten wollte, das man mit Widerwillen, oder gezwungen sung.

23on

16 ERASM. adag. chil.3. cent. 4. adag. 75.

17 ATHEN. Lib. XIV. c. 3.

18 CASAUBON, animady, in ATHEN, Lib. XIX, c.3.

19 POLLUX Lib. IV. num. 55.

go Ari-

Bon bem Liebe berer Weiber, die bas Rorn aus ben Mehren fampften. Die Weiber, faat Althenaus, 27 melche bas Rorn aus feinen Sulfen schutteln, batten ein anderes. wie Ariftophanes in ben Briefterinnen ber Ceres, und Dis cochares im hercules, bem Reibenführer, fagen. Cafaubonus 18 bat diefes Lied und das Ptifficon, ober den Dtis fmos, beffen Dollur ermabnet, fur eins gehalten. Unterbeffen redet Athenaus von einem blogen Liebe, bas er von benen unterscheibet, welche auf Infrumenten gespielt mur= ben ; und Wollur 19 fpricht von einem Stucke, das man auf der Klote blied. Man svielet noch ein anders, faat er, welches Ptisticon beißt, auf ber Rlote, wie Obrmis dus in feinen Comaften in tiefen Borten melbet: 3ch will für uns bepbe ein Dtifficon blafen; und wie Nicophon in ben Chirogaffris faget: Romm, fpiele boch mit uns auf ber Klote einen Dtifinos.

Bon dem Liede derer, welche Wasser schopften. Aris stophanes oredet davon, als von einem Liede, das nur aus dem Munde der gemeinsten Leute gehöret wurde. Denn da er jemand deswegen bestrafen will, daß er ein Lied von schlechtem Geschmacke gesungen habe, so lagt er sagen:

Woher haft du das Wafferzieherlied genommen?

Der Scholiast 2x des Aristophanes bemerket hieben, das man das Lied derer, welche Basser schöpften, himaion nennte; und er seget das Zeugnis des Callimachus hinzu. Dieser saget: Bo singet ein Basserzieher den himaion? Dieses Bort könnnt von dem griechischen inche, schöpfen, wie eben der Scholiast saget, welchen Suidas 22 an diesem Orte abacschrieden bat.

Bon dem Liede der Müller. Die Müller hatten auch ihr eigenes Lied. Aristophanes, welchen Athenaus<sup>23</sup> ans führet, nennte es himaias, wie das Lied der Wasserzies der. Eryphon nennet es, bey eben diesem Athenaus, himaios oder Epimylios, ohne diese beyden Namen zu untersscheiden. Alelianus<sup>24</sup> und Pollux<sup>25</sup> geben demselben auch

ben

<sup>20</sup> ARISTOPH. in ran.

<sup>24</sup> AELIAN.var.histor.Lib.VII.

<sup>21</sup> Schol. Aristoph. in ranis. cap. 4.
22 Suidas in iμαΐου άσμα. 25 Po

<sup>25</sup> POLLUX Lib, IV. n. 53. &

<sup>23</sup> ATHEN. Lib. XIV. cap. 3. Lib. VII, n. 180.

den lettern Namen, Epimplios. Der Ursprung der beyden Worter, sualos und incuidios, ist leicht genug zu sinden.
Das erste kommt von suspr, schövsen, wie wir schon gesagt haben; und das andere von widn, einer Mühle. Unterdessen muthmaßet Athenaus, den erwerschiedene Ber
ter wohl von dem dorischen suadis, dem erwerschiedene Bedeutungen beyleget berstammen konnten. Man kann hierüber diesen Schriftseller, und seinen gelehrten Ausleaer,
Casaubonus, 27 nachschlagen. Hesychius giebt dieser Art
vom Liede noch die Namen, Epanteus und Epinostes; und
Casaubonus leget über diese beyden Namen einige Verbeferungen vor, welche man an eben dem Orte in seinen Anmerkungen über den Athenaus lesen kann.

Mur finden in dem Gastmale der Weisen ben bem Plustarch 28 ein Lied von der Art; und das ist auch vielleicht das einzige, das uns noch aus dem Alterthume übrig geblieben.

Mable, Muble, mable; denn selbst Pittacus, der in der

großen Stadt Mitylene regieret, mahlet gern.

Pittacus, einer von den sieben griechischen Weisen, und ein herr oder Tyrann von Mitylene, pflegte, wie uns Alestian. Derichtet, die Mühlen sehr zu rühmen, weil sie in einen kleinen Plat eine Menge solcher Leute zusammen brächte, welche, ihrer Nahrung halber, darinn ihre Justucht suchen mussen. Weil also Pittacus aus der Erstindung und dem Rusen der Mühlen viel machte; so hat dies ses ohne Zweisel zu dem Liede, welches Plutarch anführet, Gelegenheit gegeben. Er nimmt es aber doch in einem ganz anderen Berstande. Er legt es nämlich dem Thales in den Mund, und meynet, er wolle darinn dem Pittacus auf eine scherzhafte Weise sein starkes Essen vorwersen; denn dieses nung man, seiner Erklarung nach, durch das Wort, mablen, versiehen.

Bon dem Liebe ber Leinweber. Diefes bieg Glinos, wie es Epicharmus, den Althenaus 30 anführet, in feinen

Altalanten nennet.

Von

<sup>26</sup> ATHEN. Lib XIV. c. 3. 27 CASAUB. animady. in Ath. Lib. XIV. c. 3. 28 PLUTARCH. fept. Sap. Con-

vivium.

29 AELIAN, var, hist. Lib.VII.

cap. 4.

30 ATHEN, Lib. XIV. c. 3.

Bon dem Liede der Wollenarbeiter. Athenaus in eennet es Julos. Und dieses ift auch eben der Rame, welchen schon Eratosthenes in einem dem Mercur zu Ehren
verfertigten Hymnus demjenigen Liede gegeben hatte, welches die Madchen unterdiffen sungen, daß sie mit Zubereltung der Wolle beschäfftiget waren.

Bon dem Liede der Saugammen. Es scheinet, als wenn man davon zwo verschiedene Arten hatte. Die eine sungen sie, indem sie die Kinder faugten; und die andere, wenn sie dieselben einzuschlasern suchten. Ehryssppus redete von der ersten, wenn er, nach Qumtilians 32 Berichte, den Saugammen ein besonderes Lied zuschreibet, welches sie unter der Zeit zu singen pflegten, daß die Kinder an ihret Brust lagen. Bon der zwenten Art haben andere Schriftssteller geredet. Athenaus 33 saget, daß die Lieder der Sügsammen Catabaucalises hießen. Das Bort, wovon dieser Nome herkommt, bedeutet, wie es hesychius erklaret, so viel, als die Kinder mit einem Liede einschläsern. Ebent dieser Hesychius nennet sie Nunnios. Sonst hießen sie auch noch Epasimata (Zauberlieder.)

Cafaubonus 34 halt dren Berfe des Theocrits 35 fur ein Lied von diefer Urt, womit Alcmene ben ibm ibre benden Kinder, den Hercules und Irbiclus, die erst zehn Monate alt waren, in den Schlaf singen will.

Schlafe füß, geliebtes Paar, Schlaft, geliebte Berzen, Fren von Unruh und Gefahr, Fren von Sorg- und Schmerzen.

Lieben Kinder, gute Nacht! Schlafet, lieben Brüder, Schlafet glücklich ein, erwacht Morgen glücklich wieder.

6.

<sup>31</sup> ATTEN, Lib. XIV. c. 3. 34 CASAUE. ad Theophr. Cha-32 QUINTIL. Inst. Lib. I. c. 10. ract.

<sup>33</sup> ATHEN. Lib.XIV. c. 3. Leopard, cap. 4.7. emend.

So lagt auch Monnug 36 den Emathion und die Harmonia durch die Lieder ihrer Mutter, der Electra, einschlummern.

Sie braucht der Ammen Kunst, singt bender Kinder Ohr Ein sußes Liedchen vor;

Dieg Liedchen lockt den Schlaf, er kommt, und beude Bruder Berfchließen schon die Augenlieder.

Bu den Liedern der Sangammen konnte man wohl die Lieder der Kinder hinzusugen. Lala war ihr ordentlicher Befang unter den Griechen, so wie bey den Romern, und noch iho ben und. Lala ift ein Sesang, den wir von den Kindern hören, saget Lucian.37

Bon dem Liede der Bader. Die Bader hatten auch besondere Lieder, saget Athenans, 38 wie Crates in den Kühsen angemerket hat. Es hatten also die Leute, welche in den Badern auswarteten, die Freyheit zu singen. Aberdenenjenigen, welche sich badeten, erlaubte der Wohlstand dieses nicht. Wenn daher Theophrasi 39 einen ungeschlissenen Menschen abmalen will; so saget er von ihm, daß

er im Bade funge.

Bon dem Liede auf die Erigone. Dieses wurde, wie Athenaus 40 meldet, an dem Goren- oder Schaukelseste gessungen, und Alexis, oder das herumschweisende, das sliegende Lied genannt. Erigone 42 war eine Tochter des Jeasrus, der den Debalus zum Bater gehabt, und eine Nichte des Castors und Pollux. Ihr Bater verlohr sich auf einsmal, und sie suchte ihn mit vieler Mühe. Wie sie endlich ersuhr, daß er getödtet ware; so gerieth sie in Verzweisestung, und erhenkte sich selbst. Nicht lange darauf wütete die Pest im attischen Gebiete; und als man das Orakel darüber um Rath gefraget hatte; so seizen die Athenienser, nach dem Besehle desselben, zum Andenken der Erigone, das Eorensest und das Lied Aletis ein.

Von

40 ATHEN. loc. cit.

<sup>36</sup> NONN. Dionys. Lib. III.

<sup>37</sup> LUCIAN. in Philopseude. 48 ATHEN. Lib. XIV. c. 3.

<sup>39</sup> THEOPHR. Charact. c. 4.

<sup>41</sup> Hygin. Lib. II. in Arctophyl. & Lib. I. Fab. 130. Nonn. Dionyf. Lib. XLVII. LEOPARD. CAP. 146. MERCURIAL. L., de Gymnatt.

Von ben Liebern bes Theodorus. Hievon finden wir dieses ben dem Athenaus: 42 "Avistoteles schreibt in seinem "Buche von der Republik Colophon, das Theodorus eines "gewaltsamen Todes gestorben sey; er solle ein luderlicher "Mensch gewesen seyn, und dieses konnte man auch aus "seinen Gedichten sehen; denn die Weiber psiegten noch an "dem Gorenfeste seine Lieder zu singen.

Bon den Julen der Ceres und Proserpina. So hieffen die Lieder, 43 welche diesen beyden Gottheiten besonders gewidmet waren. Didymus hatte schon vor dem Althenaus 44 angemerket, daß Julos ein Lied sep, welches der Ceres zu Ehren gesungen wurde. Da Althenaus 45 dem Alrsprunge dieses Namens nachforschet; so bemerket er, daß man der Ceres den Namen Julo gegeben, und die Gerstengarben Uloi oder Juloi genannt; daß die Lobgesange, welche dieser Göttinn zu Ehren versertiget waren, mit beyden Namen beleget wurden, und ausserdem noch Demetruloi, oder Calliuloi hießen, wie die Schluszeile zeigt, die in eisnem Liede immer wiederholet wurde, und an die Ceres gezichtet ist: Alesson Idon kein einsteht und einschlich Gersten.

Von der Philelie des Apollons. Die Philelie, sagt Atheanus, 46 war ein Lied, das man dem Apollo zu Ehren sang, wie Telesilla berichtet. Es hieß so, wie Casauben bemerket, von einer eben solchen Schluszeile: \*\*Exx' \*\*Exxs, & Oth Nas; geh auf, geh auf, o liebe Sonne! Der bloße Name dieses Liedes wird also schon die oft ausgeworfene Frage entscheiden können: Ob in der alten Fabel Apollound die Sonne einerley sen?

Bon den Upingen der Diana. So heisset sie Athennaus, 47 und er redet noch immer von bloßen Liedern. Sie hotten ihren Namen von dem Borte Upis, welches ein Bepname der Diana war, und von dem Callimachus in einem Lobgesange, den er der Göttinn zu Ehren versertiget, gebraucht worden ist. Odne avaro dvan, sagt er, o Diana!

<sup>42</sup> ATHEN. Lib. XIV. c. 3.

<sup>43</sup> ATHEN. loc. cit.

<sup>44</sup> Ibidema

<sup>45</sup> ATHEN. Lib. XIV. c. 3.

<sup>46</sup> Ibidem.

<sup>47</sup> Ibidem.

Königinn mit den schönen Augen. Palaphatus 48 versischert, daß die Diana ben ben Lacedamoniern so geheissen habe. Birgil und Nonnus 49 legen einer von den Gespielinsnen und Begleiterinnen der Diana den Namen Upis ben.

Bon den Liedern der Berliebten. Die Liebe lehret uns die Musik und die Poesse. Dieser Spruch war unter den Briechen sehr bekannt, und ist ben dem Plutarch der Inhalt einer Lischrede. Die Brunde, womit er beweisen will, daß diese Leidenschaft und einen Geschmack am Singen und Dichten benbringe, schicken sich noch besser für die Lieder, als für die Musik und Poesse.

Die Liebe, fagt er, belebet, erfreuet und begeiffert und. fo wie der Wein. In diesem Buftande bat man eine na= turliche Reigung zu fingen, eine muficalische Beranderung ber Jone, und ein ordentliches Jonmaag in feine Rede gu bringen. Außerdem, fagt er ferner, brauchen mir auch, mann mir lieben, eine verblumte und abgemeffene Sprache. um baburch basjenige, was mant faget, ju erheben, fo wie man bas Gold jur Ausschmuckung ber Bilbfeulen Braucht. Wenn man von bem Beliebten rebet, fo preifet man beffelben Bolltommenheiten und Schonbeiten burch Lieder, beren Wirkung allemal viel lebhafter ift und langer mabret, als ber Eindruck, ben alle andere Arten ber Rebe machen. Schicket man feinem Schape Briefe ober Befchente; fo fuchet man den Webrt berfelben burch einige perliebte Berfe, Die fich fingen laffen, ju vermebren. Rurg. fagt Plutarch nach dem Theophraft, brev Sachen bewegen und zum Singen : Der Schmerz, Die Freude, und Die Begeisterung. Der Schmerz preft uns Geufzer und Rlagen aus, die dem Singen nabe kommen; und daber kommt es ben, daß die Redner bey den Schluffen ihrer Reden, und Die Schausvieler in ihren Rlagen eine singende Stimme annehmen. Die Freude verurfacht beftige Bewegungen : Leute von feblechter LebenBart treibet fle gum Springen und Tangen: fo weit geben nun zwar vernunftigere und gefeß= tere Dersonen nicht; aber fie bringe fie boch gewiß jum Singen.

<sup>48</sup> PALAEPHATUS Lib. II. 50 PLUTARCH. Amator, & Sym. 49 Nonn. Diopyf. Lib. XLVIII. pof. Lib. I. Qu. 5.

Singen. Die Begeisterung bringt in uns gewaltige Berainderungen hervor; sie verändert so gar die Stimme, und reißt den ganzen Corper aus seiner ordentlichen Stellung. Dieses sehen wir ben dem Geschrey der Bacchanten und aus den Antworten der Orakel; und in benden hören wir auch eine gewisse Musik und einen Tact. Nun ist kein Zweiskel, das sich ben der Liebe die heftigsten Schmerzen, die lebhastesten Frenden und die starksten Entzückungen oder Begeisterungen befinden. Dieser Philosoph schließt demnach so Da diese Leidenschaft die dren Ursachen unserer Neigung zum Singen in sich vereiniget; so muß sie gewiss unter allen am geschicktesten sen, und Lieder singen zu lebren.

Wir haben schon unter den Scolien, oder Trinkliebern der Griechen einige Exempel von solchen verliebten Liedern gesehen. Es ist alandlich, daß die Lieder der Hirten ost von dieser Art waren. Vielleicht wurden auch damals, wie beut zu Tage, bey andern Verrichtungen und Gelegens heiten Lieder gesungen, deren Inhalt bloß die Liede war. Dem sep wie ihm wolle, Athenaus hat uns das Gedachtnis dreper Lieder von dieser Art erhalten; und wir mussen

fie bier auch nicht vergeffen.

Bon bem erften fcbreibt er fo : Clearch rebet in bem erften Buche feiner Liebesgeschichte von einem Liebe , welches Romion beifet, und von der Eriphanis verfertiget mar, folgender Bestalt. Die Gangerinn Eriphanis liebte den Sas ger Menalcas. Aus Liebe ju ibm begab fie fich auch auf Die Jagb, und fette mit ibm ben wilden Thieren nach. Gie burchftrich bie bergigten Begenden , wenn fie von Dornbus feben noch fo febr bedectt maren; und bas herumschweifen ber Ino ift mit dem ihrigen nicht in Bergleichung ju ftellen. Die Schmergen Diefer verliebten unglucklichen Schone erwedten nicht allein in ben unempfindlichften Menschen, fonbern auch in ben wilbeften und graufamften Thieren ein Mitleiben, ja gar gartliche und verliebte Bewegungen. Biers uber nun machte und fang fie in ihrer Ginfamteit ein Lieb, welches Romion beift, und worinn unter andern biefe Borte vortommen: Die hoben Gichen, o Menalcas!

Von dem andern. Aristorenus fagt in seinem vierten Buche von der Musik, daß die Weiber in alten Zeiten ein Haged. 3 Theil.

Lied gesungen, welches Calvee gebeiffen. Wir baben. (Altbenaus rebet bier noch immer) wir haben Berfe von bem Stefichorus, worinn eine gewiffe Calucee, Die in ben jungen Evathlus verliebt iff, die Benus bittet, ihr biefen Mungling gum Manne zu geben; endlich aber, wie ber junge Mensch in ihr Begehren ganz und gar nicht willigen will, sich von einem Berge herunter fturzet. Diefes gefcbab in ber Begend von Leucas.

Bon dem britten. Arifforenus fcbreibet in bem Ausauge feiner Geschichte, daß harvalvce vor Schmerz und Betrubnig vergieng, weil Johiclus fie verachtete, in wels chen fie ferblich verliebt mar; und bag man ben diefer Belegenheit Sviele anstellte, worauf die jungen Mabchen ein Lied fungen, welches harvalnce bief. Bartbenius st erwahnet auch dieser Arten von Lieder, und der Geschichte.

Die bagu Gelegenheit gab.

Bon dem hochzeitliebe. Dieses bieß humenaus. Auf ben Sochzeiten wird ber Symenaus gefungen, fagt Uthes nans 52 aus bem Uriffopbanes. Sier murbe ich von bem Ursprunge und Gebrauche bes Hochzeitliedes, und von der Unrufung bes Symenaus ben ben Griechen etwas fagen, wenn nicht schon ber Berr Abt Souchan 53 diese Materie in feiner Abhandlung von bem Urfprunge und Character

bes Sochzeitliedes angeführet batte.

Bon ben luftigen Liedern. Die Lieder werben orbentlicher Weise in ber Schoof ber Freude gezeuget. Und alfo konnte man fast alle die, wovon wir bisber geredet baben, unter die luftigen Lieder gablen. Es gab aber boch in Griechenland noch einige andere, benen diefer Dame etwas eigentlicher autommt; weil fie, bem Unfeben nach, feinen andern Urfprung und Endamect gehabt haben, als eine Empfindung und Bewegung ber Freude. Bon diefer Urt ift bas Lieb bes Datis, welches Avistophanes 54 uns in Dies fen Worten binterlassen bat : ws ndomai, nat repromas, nat Zalgonas. Wie mobl ift mir! wie freu ich mich! o, wie entaucte

57 EURI-

<sup>51</sup> PARTHEN. in Amator.

<sup>52</sup> ATHEN. Lib. XIV, cap. 3. 53 Mem. de Letter. Tom. XIII.

P. 473.

<sup>54</sup> ARISTOPH, in pace.

SS ATHEN. Lib. XIV. c. 3.

<sup>56</sup> APOLLODOR, Lib. IV.

entzückt bin ich! Dieses nennet Aristophanes das Lied des Datis. Der Scholiast und Suidas sezen hinzu, daß Daztis ein persischer General gewesen, der aus Unwissenheit in der griechischen Sprache für xalew immer xaleomas gesagt habe; daher man auch diese Redenkart Datismus genannt. Das Lied des Datis wurde, nach der Anmerkung des Erasmus, zum Sprüchworte, wodurch man eine angenehme Begebenheit andeutete.

Bon ben Trauerliedern. Es gab davon einige Arten: Die Wehklage, ober ben Olophyrmos, ben Jalemos, ben Linos ober Ailinos.

Die Wehklage, fagt Athenaus, 5 hieß bas lied, wels ches ben Todesfallen, oder ben andern betrubten Gelegensteiten, gefungen murbe.

Jalemos war der Name desjenigen, welches man in der Trauer sang, wie Apollodor, 56 Euripides 57 und Aristophanes, den Athenaus 58 hierüber ansührt, bezeugen. Daher kömmt das griechische Sprüchwort, das wir benym Henichins 59 sinden, ialeus diutgöregos, oder auch huxedtes, tlaglicher, oder frossiger, als ein Jalemos. Adrias nus Junius 60 sührt auch diese griechischen Borte als ein Sprüchwort an, dis tods ialeus dyrgantios, welches wehrt ist, unter die Jalemen gesetzt zu werden. Es gründet sich auf eine Stelle des comischen Dichters Menanders, wo er sagt: Wenn ein Liebhaber nicht Kühnheit besitzt; so ist er ein uns glücklicher Mensch, der unter die Jalemen, oder Klaglies der gehöret. Junius süget hinzu, daß Jalemos der Name eines Menschen sey, der sehr häßlich und unangenehm, ein Sohn der Calliope, und folglich seiner Mutter sehr uns gleich gewesen.

Linos war ebenfalls ein griechisches Lieb. Herodotus Grischt bavon folgendes, indem er von den Egyptern redet. Sie haben noch viel andere merkwurdige Gebrauche, und Darung

<sup>57</sup> EVRIPID. in Troad.

<sup>58</sup> ATHEN. loc. cit.

<sup>59</sup> Erasm. Adag. chil. 2. centur. 10. adag. 86.

<sup>60</sup> Junius adag. cent. 4.

adag. 64.

<sup>61</sup> HERODOT. Lib. II.

barunter infonderheit bas Lied Linos, welches in Abonicien. Copern und andern Landern berühmt ift, wo es nach ber Berichiedenheit der Bolter verschiedene Ramen führet. Es ift ausgemacht, bag es eben bas Lied fen, melches ben ben Griechen unter bem Ramen Linos gefungen mirb. Unterbeffen muß ich mich doch, ba viele andere fonderliche Dinge in Cappten mich in Bermunderung gefest baben, vornehms lich über ben Linos verwundern, und ich weiß nicht, wober er feinen Ramen erhalten. Es scheinet, daß man bies

fes Lied zu allen Zeiten gefungen babe.

Hebrigens beifft ber Linos ben ben Egyptiern Maneros. Sie behaupten, baf Maneros ber einzige Gobn ibres erften Koniges gemefen fen : und als ihn ein frubzeitiger Tob ibnen entriffen; fo batten fie feinem Gebachtniffe zu Ebren Diefe Art von Trauerliede gefungen, welches alfo feinen Ur= fprung bloß ihnen zu banten babe. Der Tert bes Seros bots giebt uns zu erkennen, baf es ein Leichenlied gewesen fen. Sophocles 62 rebet von bem Liebe Milinos in eben bem Berftande. Unterdeffen murbe boch auch ber Linos und Milinos nicht nur in Trauer und Betrübnig, fondern auch in der Freude gebraucht, wie Eurivides benm Athenaus 63 meldet. Pollug 64 giebt uns von biefem Liede noch einen andern Begriff, wenn er faget, daß der Linos und ber Litperfes Lieder der Feldarbeiter gemefen. Da Bero: botus. Gurivides und Vollur, einer von bem andern, ir ihrem Leben durch eine Zwischenzeit von etlichen Jahrhun berten entfernt gewesen sind; so iftes mabricheinlich, baf ber Lings Beranberungen erlitten, bie aus bemfelben, nach ber Berschiedenheit ber Zeiten, ein verschiedenes Lied ge macht baben.

64 POLLUX. Lib. I. cap. 1.

<sup>62</sup> SOPHOCL. in Ajace.

## Inhalt

# Erstes Buch.

| An bie Dichtfunst S. 23                  | Der Bunfch einer Schafe:       |  |
|------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Die ein und drengigfte Obe des           | a rinn 34                      |  |
| Horaz im ersten Buche 24                 | Die Bogel, 1730. 34            |  |
| Die sechste Ode des Horaz im             | Mirene . 36                    |  |
| dritten Buche 25                         | Der Wettstreit, 1732. 97       |  |
| Telephus, nach der neunzehn=             | Un eine Schläferinn 37         |  |
| ten Obe des Horaz im drit-               | Die Verschwiegenheit der Phila |  |
| ten Buche 28                             | lis 38                         |  |
| Der Tag der Freude, 1740. 30             | Die alte und neue Liebe 39     |  |
| Der Lauf der Welt 31                     |                                |  |
| Die verliebte Berzweiflung 33            | Die Wunder der Liebe 40        |  |
|                                          |                                |  |
| Zwentes Buch.                            |                                |  |
|                                          |                                |  |
|                                          | Mezendore 49                   |  |
| Die Helden 43                            | Die Vorzüge der Thorheit, in   |  |
|                                          | einem Rundgesange 51           |  |
| Der schlechte Wein, 1729. 46             |                                |  |
| Der Wett = Trunk und Bett=               | 44                             |  |
| lauf, 1735. 46                           | Unverdiente Cifersucht 58      |  |
| Das Dasenn 47                            |                                |  |
| Die Ursache der Kriege 47                | Die Aussohnung 62              |  |
| Der ordentliche Hausstand 47             | Un den verlohrnen Schlaf 63    |  |
|                                          |                                |  |
| Drittes                                  | Buch.                          |  |
| 266                                      | 0                              |  |
| Aufmunterung jum Bergnu-                 | D OC.                          |  |
| gen Constant 65                          | Der Alte 74                    |  |
| Unacreon 65<br>Chloris 66                | Der verliebte Bauer 74         |  |
|                                          | Zemes und Zulima 77            |  |
| Der Traum 67<br>Die Empfindung des Fruh- | Die Vergötterung: an Phyla     |  |
| lings 68                                 | lis, 1728. 78<br>Der Kuß 30    |  |
| Die Landlust 69                          | A' A LCC C.                    |  |
| Das Kind 71                              | mil .                          |  |
| Die Alte 72                              | Clpin 80                       |  |
| [ M                                      |                                |  |

## Viertes Buch.

| Die Schönheit, 1744. 82 | Die Jugend, 1730            |
|-------------------------|-----------------------------|
|                         | Der Born eines Berliebten:  |
|                         | aus Priors Gedichten 89     |
|                         | Mugen der Zärtlichkeiten 90 |
|                         | Phryne 91                   |
| Hoheit und Liebe 84     | Das Gluck und Melinde; aus  |
| Der Wunsch 85           | einem Connette bee Giro:    |
|                         | lamo Gigli 92               |
| Der Frühling 86         | Doris und der Wein 93       |
| Die Rose : 88           | BB SAME FOR                 |

### Fünftes Buch.

|                                 | TO A PERSON NAMED IN |     |
|---------------------------------|----------------------|-----|
| Un die heutigen Encratiten 95   | Dauer der Scribenten | 106 |
| Der Man 97                      | Der Morgen           | 109 |
| Wee Guaguat 99                  | Die Macht, 1731.     | 110 |
| Das Gesellichaftliche, 1729. 99 | Un den Schlaf, 1731. | 111 |
| Burgunderwein 101               | Leichencarmen, 1740. | 112 |
| Das Beidelberger Faß, 1728. 101 | Die Alster           | 115 |
| Die Schule 102                  | Harostehude          | 117 |
|                                 | Der Wein             | 119 |
| -                               |                      |     |



Abhandlungen von den Liedern der alten Griechen

E33

Ende des dritten Theils.



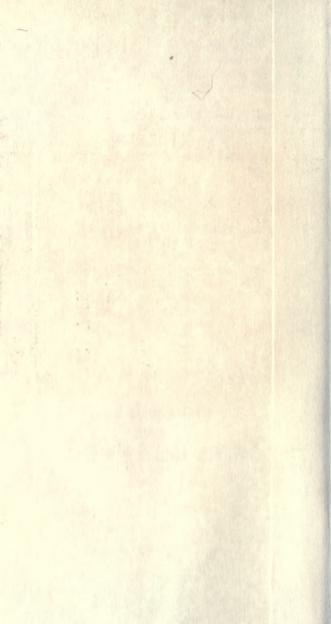

binding se MAY 16 1960 111H FG DATE Hagedorn, Friedrich vo Sämmtliche poetisch ZA

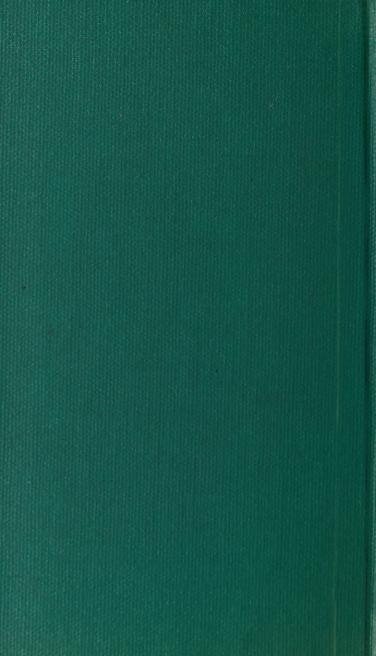